

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





Germany Grossor general stab Abtenure





Der Hottentottenkrieg

26

| • |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |

Tent- lilen It

# Die Kämpfe

der

# deutschen Truppen in Südwestafrika

Auf Brund amtlichen Materials

bearbeitet von der

Ariegsgeschichtlichen Abteilung I des Großen Generalftabes

3weiter Band

Der Hottentottenkrieg



Mit 47 Ubbildungen und 28 Skiggen Der Ertrag ift für den Invalidenfonds der Afrikakrieger bestimmt

Berlin 1907

Ernst Siegfried Wiffler und Sohn Königlice Bofbuchhandlung Kochftraße 66-71

J. 1.2.

Sonderabdrud aus ben "Bierteljahrsheften für Truppenführung und Heerestunde".

Alle Rechte aus dem Gesetze vom 19. Juni 1901 sowie das Abersetzungsrecht sind vorbehalten.

## Inhalt.

|         |         | Der Hottentottenkrieg.                                                                                           | <b>E</b> ction |
|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Bierte: | s Heft: | Ausbruch des Aufstandes; die Kämpfe am Auob und in den Karrasbergen                                              | 1              |
| Fünfte  | s Heft: | Die Kämpfe gegen Cornelius und Morenga bis<br>zum September 1905; das Ende Hendrik Witbois<br>und seines Stammes | 107            |
| Sechste | s Heft: | Die Unterwerfung des Cornelius und der Bondels zwarts                                                            | 209            |
|         |         |                                                                                                                  |                |



# Die Kämpfe

der

# deutschen Truppen in Südwestafrika



Auf Grund amtlichen Materials

bearbeitet pon ber

Ariegsgeschichtlichen Abteilung I des Großen Generalftabes

Diertes Beft:

### Der Hottentottenkrieg:

Ausbruch des Aufftandes; die Kämpfe am Auob und in den Karrasbergen

EMF.

Mit 8 Stiggen und 13 Abbildungen

Der Ertrag ift für den Invalidenfonds der Afrikahrieger beftimmt.

Berlin 1907

Ernft Siegfried Wittler und Sohn

Konigliche Hofbuchhandlung

Kochftraße 68-71

### 52527

Sonderabdrud aus den "Bierteljahrsheften für Truppenführung und Seerestunde".

Alle Rechte aus dem Gejetze vom 19. Juni 1901 jowie das Aberjetzungsrecht find vorbehalten.

### **B**orwort.

it dem vorliegenden Heft beginnt der Generalstad die Darstellung des Hottenstellung des Hottensells tottenseldzuges. Durch die Aussagen der inzwischen von dem Generalstadsoffizier des Etappenkommandos, Major Maerder, vernommenen Hottentotten-Großleute ist es möglich geworden, das Bild der Ereignisse auf seiten der Ausständischen wesentlich zu vervollständigen und zu beleben.

Die zeitweilig auf sechs anwachsende Zahl der Kriegsschauplätze, auf denen gleichzeitig gekämpft werden mußte, zwang stellenweise zu knapper Darstellung, um dem Leser die Übersicht über die Gesamthandlung nicht allzusehr zu erschweren, so sehr es auch bedauert werden mußte, daß hierdurch viele wackere Taten und manche hingebende Leistung der Truppe nicht die Bürdigung sinden konnten, die sie verdienten.

Aus einem ähnlichen Grunde war in den ersten, den Hererofeldzug behandelnden Heften der Anteil des Landungskorps S. M. S. "Habicht", dessen Taten in dem I. Beiheft zur Marine=Rundschau 1905\*) eine sehr eingehende Darstellung gefunden hatten, nur insoweit erwähnt worden, als es für das Verständnis notwendig war.



<sup>\*)</sup> E. S. Mittler & Sohn, Konigliche Hofbuchbanblung, Berlin SW.



## Inhalt.

| В. | Der hottentottenfrieg                                                                                                                                                                                  | Beite<br>1 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|    | I. Der Ausbruch bes Aufftandes Die Kämpfe am Auob und in den Karrasbergen                                                                                                                              |            |
|    | 1. Der Guben bes Schungebiets mahrend bes hererofrieges                                                                                                                                                | 1          |
|    | 2. Die erften Rampfe mit Morenga. Die Erhebung der Bitbois                                                                                                                                             | 9          |
|    | 3. Die Bertreibung Hendrik Witbois. — Die Kampfe bis zum Ende bes Jahres 1904                                                                                                                          | 19         |
|    | 4. Die Kampfe am Auob und die Ereignisse im Januar und Februar 1905                                                                                                                                    |            |
|    | 5. Die Unternehmung des Obersten Deimling gegen die großen Karras- berge im März 1905                                                                                                                  |            |
|    | Anlage 1. Kriegsgliederung der im Dezember im Namalande stehenden<br>Teile der Schutztuppe                                                                                                             | 91         |
|    | Anlage 2. Namentliche Lifte der in den Kämpfen gegen die Hottentotten<br>bis Ende Wärz 1905 gefallenen, verwundeten und an Krant-<br>heiten gestorbenen Ofsiziere, Unterossiziere und Mannschaften der |            |
|    | Schutiruppe                                                                                                                                                                                            | 93         |

### Berzeichnis der Kartenskizzen.

- 1. Deutsch: Südweftafrita.
- 2. Überfichtoffige jum hottentottenfelbgug.





### B. Der Hottentottenkrieg.

- I. Der Ausbruch des Aufstandes. Die Kämpfe am Ausb und in den Karrasbergen.
  - 1. Der Süden des Schutgebiets\*) während des Bererofrieges.

lährend im Norden des Schukgebiets die deutschen Abteilungen trok Krankheit und Rüdwirkung Entbehrung das schwere Werf der Verfolgung und Niederwerfung des Herero- des herero-🛂 volkes zu Ende führten, entlud sich über dem Süden ein neues, schweres Ungewitter: im Ottober 1904 brach ein allgemeiner Aufstand der Hottentottenftämme aus. An sich konnte dieses Greignis niemandem ganz überraschend kommen, denn die allgemeinen Gründe, die bei der Erhebung der Hereros wirksam gewesen waren: die Freiheitsliebe, die fricgerische Art und der Hochmut der Eingeborenen mußten über furz oder lang auch im Namalande zum Zusammenstoß mit den deutschen Kolonis sationsbestrebungen führen. Daran konnte bie nachfichtige Behandlung, die gerade bie hottentotten und ihre Rapitane seitens der beutschen Regierung erfahren hatten, nichts ändern.

Schwerer zu verstehen ift es, warum der Aufstand gerade in diesem Augenblicke und nicht schon im Sommer 1904 ausbrach, wo die beutsche Truppenmacht im Hererolande vollauf in Anspruch genommen war. Gin Rückblick auf die Borgange im Namalande mährend des Hererofrieges wird dies vielleicht verständlich machen. Es ift babei zwischen bem sublicen Teile bes Namalandes, dem Begirt Reetmannshoop, und dem nördlichen, dem Begirt Gibeon, zu unterscheiden.

Im Subbezirke hatte ber Ausbruch bes hereroaufstandes im Januar 1904 bie Der Ausbruch gründliche Bestrafung der auffäsigen Bondelzwarts verhindert. Der Friede von bes herero-Ralffontein \*\*) war mehr dem Ansehen des Gouverneurs als den Erfolgen der deutschen verhindert die Baffen zu danken gewesen. Nur 70 Beiße und 3 Geschütze waren neben 120 ein=grundliche Begeborenen Berbundeten beim Abschluß des Friedens im Lager von Kalkfontein an= ftrafung ber wejend gewesen. Die zu einer Urt Gerichtsverhandlung unter bem Borfit bes Bezirksamtmanns v. Burgsborff zusammentretenben Namakapitane hatten die Bebingungen für bie Unterwerfung ber Bonbelgwarts festgesett. Sie maren bamit

frieges auf ben

<sup>\*)</sup> Stigge 1 und 2. \*\*) Erftes Beft, Seite 21.

entgegen dem schon in den ersten Schutverträgen ausgesprochenen Grundsate zu Richtern zwischen Beigen und Eingeborenen geworden.

Die glinkessichen Bedingungen, die dieses Häuptlingsgericht erklärlicherweise seinen Stammverdandien auferlegte — Abgabe der Waffen und der Munition, Auslieferung der Räuber und Mörder und Abtretung von Kronland — konnten infolge der durch die Greignisse im Norden notwendig gewordenen Abreise des Gouverneurs und des Abmarsches des größten Teils der Schutzruppe nur unvollkommen durchgeführt werden. Die Bondels gaben zwar 283 Gewehre ab gegen 215, die sie 1898 hatten abstempeln lassen; ob sie aber damit wirklich entwaffnet waren, das war in dem weiten, menschenleeren, an Versteden überreichen Gebiete schwer festzustellen. Bon den zwölf schuldig gesprochenen Aufrührern gelangten nur zwei in die Hände der deutschen Obrigkeit. Die Fesischung über die Landabtretung endlich verzögerte sich von Monat zu Monat; sie bildete infolgedessen lediglich eine Quelle der Beunruhigung sür die in ihrem Besit bedrohten Bondelzwarts. Dazu kam, daß die Gerüchte über den Verlauf des Herero-Feldzuges nicht ohne Entstellungen und Übertreibungen in den Sübbezirk drangen.

Die Schon im Frühjahr 1904, nach den wenig erfolgreichen Operationen an den Stimmung der Onjati-Bergen, berichtete der stellvertretende Gouverneur, Regierungsrat Tecklenburg, Eingeborenen. über die Rückwirkung der Ereignisse im Norden auf die Stimmung im Namalande:

"Infolge bes langsamen Verlaufs bes Hererokrieges mögen manchem Eingeborenen im Süben Zweifel kommen, ob die Macht der Deutschen wirklich so groß sei, wie er bisher geglaubt. Seine Kriegslust ist seit Beginn der Unruhen rege, und gern ist er mit in den Hererokrieg gezogen, vorläufig noch auf seiten der Deutschen. Er würde aber unbedenklich sich gegen diese wenden, wenn ihm der Erfolg auf der Gegenseite sicherer erscheint. Bei der Urteilslosigkeit des Durchschnittseingeborenen, seiner Unwissenheit, welche Machtmittel das Reich jederzeit nachzusenden imstande ist, kann das übertriebene Gerücht von einem Mißersolge der beutschen Wassen unter den gegenwärtigen Verhältnissen im Süden den Ausstand entsessen."

Rechnet man dazu, daß sich in den Köpfen der Eingeborenen die durch unvorssichtige Äußerungen Weißer bestärkte Überzeugung sesssetze, daß nach der Niederswersung der Herers auch im Süden zur allgemeinen Entwassnung der Eingeborenen, zur Absetzung der Kapitäne und zur Beschlagnahme der Eingeborenenländereien gesschritten werden würde, so ist es erklärlich, daß auch im Namalande in den auf den Frieden von Kaltsontein solgenden Monaten die erhosste Eeruhigung nicht eintrat. Im Gegenteil, die einzeln wohnenden Farmer wurden dauernd durch die drohenden Reden der Eingeborenen, das Herumreiten von Bewassneten und die Widerspenstigkeit ihres eingeborenen Personals in Unruhe erhalten. Insbesondere waren es neben den Bondelzwarts die Feldschuhträger und die Gochasseute, deren Haltung Bedenken erstegte, aber auch die Bewohner der Karrasberge und ein Teil der Bethanier waren

unficher; nur die burch die verftändige Saltung ihres Ravitans Chriftian Goliath im Raume gehaltenen Bersebaer und die unter der unmittelbaren Ginwirkung der Besatung stehenben Bewohner von Reetmannshoop tonnten als zuverlässig gelten. Jebenfalls waren sowohl der Bezirksamtmann von Reetmannshoop, Rolldirektor Schmidt, wie der Führer der im Südbezirk stehenden 3. Kompagnie, Hauptmann v. Koppy, über= zeugt, daß es bei dem geringsten Anlasse zu Feindseligkeiten kommen konnte und diese aller Wahrscheinlickeit nach eine allgemeine Erhebung zur Kolge haben würden. Dies mußte mit allen Mitteln verhindert werden, schon weil die nur etwa 200 Mann ftarke,\*) auf eine Haupt= und elf Nebenstationen verteilte Kompagnie Koppy, der außerdem noch anläglich bes Hereroaufstandes ein Teil ihrer Pferde entzogen worden war, zu größeren Unternehmungen zu schwach war.

Seitens ber Zivilbehörben wurbe nach Kräften durch personliche Rucksprache beruhigend auf die Rapitäne eingewirtt, auch der Berbreitung ber in solchen Tagen der Spannung besonders bedenklichen "Stories",\*\*) gelegentlich sogar durch Strafandrohung, entgegengewirft und ben Farmern, die fich auf ihren Wohnsigen nicht mehr ficher glaubten, anheimgegeben, fich ju Gruppen an verteibigungsfähigen Orten ausammenaugieben. Die Truppe beobachtete notgebrungenerweise in dieser Reit eine durchaus abwartende Haltung.

Obwohl Oberft Leutwein dauernd die Lage für ungefährdet hielt, fah er fich Oberft Leutboch burch bie aus dem Guden eingehenden Nachrichten veranlaßt, am 29. April "aus meinbeantragt politischen Gründen" 150 Berittene und eine Batterie zu vier Geschützen C. 96 aus für ben Guben ber Beimat zu erbitten. Auf Beranlaffung bes Chefs bes Generalftabes ber Armee April 1904. wurde die Bahl ber Berittenen auf 300 erhöht. Diese sollten mit ber Kompagnie Roppy zusammen bas III. Bataillon 2. Felbregiments bilben (7., 8., 9. Kompagnie).

Der gesamte Transport ging unter Führung bes Majors v. Lengerte am 7. Juni von Hamburg ab, mußte jedoch am 1. Juli in Swatopmund auf Anordnung des Generalleutnants v. Trotha die 7. Kompagnie ausschiffen \*\*\*) und traf mit den übrigen Teilen am 2. Juli an seinem Bestimmungsort Lüberigbucht ein.

Dort hatte inzwischen ber Generalstabsoffizier bes Ctappenkommanbos, Major Lequis, unterftust von Hauptmann v. Roppy und Begirksamtmann v. Burgeborff, eine rege Tätigfeit entfaltet, um die Ausschiffung ber Truppe und ber am 4. Juli aus ber Rapkolonie eintreffenden Pferbe und Maultiere und beren Ubmarich burch ben 125 km breiten Buftengurtel vorzubereiten.

Major Lequis hatte bei feiner Ankunft in Lüderitbucht am 16. Juni an Lanbungseinrichtungen lediglich eine verfallene Brude, einen zerlegbaren Rran und ein

<sup>\*)</sup> Einschließlich ber gahlreichen gur Polizei abkommandierten und der im Begirk Gibeon befindlichen Dannichaften.

<sup>##)</sup> Umlaufende Berüchte.

<sup>\*\*\*)</sup> Drittes Heft, Seite 185.

volltommen ungenügendes Leichtermaterial vorgefunden. Es gelang ihm aber mit Hilfe von S. M. S. "Wolf", das er auf eigene Berantwortung in Lüderitbucht festhielt, alle Borbereitungen rechtzeitig zu erledigen, durch den ihm beigegebenen Sauptmann a. D. Fromm, einen bewährten alten Landestundigen, Leichter, Karren und Geschirre aus Kapstadt heranzuziehen und den Mannschaftstransport in fünf, den Pferbetransport in vier Tagen, diesen ohne eine einzige Beschädigung, zu löschen, nach bem Urteil bes Bertreters ber Lüberigbucht-Gesellschaft eine "ftaunenswerte"



Abbildung 1.

Lüderitzbucht.

Leiftung. Auch an Land war alles aufs beste vorbereitet, Basser und Kutter bereitgeftellt, Zelte zur Unterbringung ber Mannschaften aufgeschlagen. In Rubub standen bie nötigen Bespanne gur Fortichaffung bes Bepads bereit.

Die Gub: in Reetmanns: boop ein.

Schon am 6. Juli fonnte unter guhrung bes Hauptmanns Behle die erfte abteilung trifft Staffel der Abteilung den Marich nach Reetmannshoop antreten. Ihr folgten bie übrigen Teile des Transports in mehreren Staffeln, teils über Ufama, teils über Juli 1904 Tichautaib-Rubub nach Reetmannshoop, wo fie vom 22. Juli ab eintrafen.

> Bis zur vollen Berwendungsbereitschaft ber Südabteilung mußten indeffen namentlich wegen bes ichlechten Buftanbes ber Bferbe noch Bochen verftreichen, Die eifrig bazu verwendet wurden, die Mannschaften an die Anforderungen des afrika= nifden Kriegsbienftes zu gewöhnen. Der hierzu erforderliche Aufschub bes Beginns ber Operationen war um jo unerwünschter, als bas Eintreffen ber Berftärtungen an fich eine wesentliche Befferung ber Lage im Subbegirt nicht berbeigeführt hatte. 3m

Gegenteil saben die Eingeborenen in der Bermehrung der Truppen nur eine Bestätigung des Gerüchtes über die gegen fie geplanten Magnahmen.

So war im äußersten Süben bas Feld für eine Erhebung ber Eingeborenen vorbereitet, und es bedurfte nur noch eines entsprechenden Führers, um die Bewegung in Gang zu bringen. Dieser fand sich in der Person Morengas.

Jatob Morenga, ein Herero-Baftard von dem kleinen im Gainabrevier (öftlich der großen Karras-Berge) mitten unter ben Hottentotten sitzenden Stamme,

Morenga.



Abbildung 2.

Keetmannshoop.

hatte früher in den englischen Minen in Südafrika gearbeitet, sich einiges Geld und eine für einen Reger nicht geringe Bildung erworben. Er spricht englisch und holländisch, versteht deutsch und hat sich überhaupt im Berlause des Krieges als eine ganz ungewöhnliche Erscheinung unter den Negern erwiesen sowohl durch die Umsicht und Tatkraft, mit der er seine Unternehmungen geführt hat, als insbesondere dadurch, daß er den in seine Hände gefallenen Beißen gegenüber sich der bei seinen nördlichen Stammesgenossen üblichen bestialischen Grausamteiten enthielt, ja da und dort sogar eine gewisse Großmut bewies. In den mannigsachen Unterhandlungen, die mit ihm gepflogen wurden, zeigte er sich verhältnismäßig zuverlässig. Für seine ungewöhnliche Bedeutung spricht allein schon der Umstand, daß er als Schwarzer eine führende Rolle unter Pottentotten spielen konnte.

Obwohl mitten unter ben Bondelzwarts anfässig, hatte Morenga an beren Aufftand einen fichtbaren Unteil nicht genommen, war aber trotbem von bem Ralffonteiner Häuptlingsgericht wegen Tötung eines im Bondelzwartfriege verwundeten Witbois als Mörder geächtet worden\*) und nach der Kaptolonie geflohen. Ende Mai oder Anfang Juni erschien er mit einer Bande von etwa 30 Köpfen in Biffeport, einer bicht an ber Oftgrenze bes Schutgebiets gelegenen englischen Farm. Demnächst tehrte er in die Gegend zwischen ber Oftgrenze und ben großen Karrasbergen zurud, schlug am Schambodberge ein befestigtes Lager auf und begann bort seine Tätigkeit als Räuber. Er erichien anfangs mit wenigen Genoffen auf den vereinzelten Farmen jener Gegend, verlangte den Besitzern die Waffen ab und nahm ihnen ihr Vieh gang ober teilweise weg. Da die Farmer auch da, wo sie in größerer Rahl zusammenfagen, feinen Widerstand magten, hatte er ungewöhnlichen Erfolg. Seine Bande wuchs schnell auf einige 60 Bewehre; von allen Seiten, auch aus ber Rapkolonie, ftrömten ihm Biehdiebe und sonstiges Gefindel ju; Die Aprils, ein Zweig der Bondelzwarts, traten mit ihm in Verbindung, und die übrigen benachbarten Stämme wurden noch unruhiger.

Major v. Lengerte entsenbet ben Leutnant p. Stempel grenje. 1.Auguft 1904.

Da Major v. Lengerke, ohne die Organisation seiner Truppe zu stören, stärkere Rrafte nicht verfügbar machen zu tonnen glaubte, entfandte er am 1. Auguft nur ben Leutnant Baron v. Stempel mit 32 Mann ber 9. Rompagnie\*\*) nach ber Oftgrenze, wo biefer fich rein abwartend verhalten und vor allem ein Ubertreten bes Morenga nach ber Oft auf englisches Gebiet verhindern follte. Major v. Lengerte wollte Ende des Monats mit ben übrigen Truppen folgen. Die getroffenen Magnahmen follten fich jeboch bald als unzureichend erweisen, die in der Entwicklung begriffene Aufftandsbewegung au unterbrücken.

Die Lage im Senbrik Mithoi.

Im nörblichen Teile bes Namalandes, dem Bezirk Gibeon, war die Lage nicht Bezirt Gibeon. gunftiger, ja die Berhältnisse waren dort für die deutsche Regierung insofern schwieriger, als sie außer wenigen gang schwachen Truppen- und Bolizeiposten über feinerlei Machtmittel verfügte und bie Ereignisse im Bererolande und die von bort herüberdringenden Gerüchte unmittelbarer auf die Eingeborenenbevolkerung wirkten. Die einzige Gemähr für die Aufrechterhaltung ber Ordnung in diesem Bezirk bilbete ber Einfluß ber beutschen Beamten und die Haltung Bendrif Bitbois.

> Diefer merkwürdige Mann, der damals etwa 80 Jahre alt fein mochte, hatte fich feit feiner Unterwerfung nach ben Rämpfen in ber Naukluft in ben mancherlei Rämpfen, die die Deutschen durchzusechten hatten, als ein stets zuverlässiger Berbunbeter erwiesen. Es ichien, als ob er nach all ben Kämpfen mit ben hereros, mit ben anderen hottentottenftammen und ichlieflich mit ber deutschen Schuttruppe, Die faft fein ganges Leben ausgefüllt hatten, nun fein Alter in Ruhe und Frieden be-

<sup>\*)</sup> Erftes heft, Seite 21/22. \*\*) Bisherige 3. der alten Schuttruppe.

ichließen wollte, und nach seinem gangen Auftreten ist es wohl erklärlich, daß gerade biejenigen beutschen Beamten, bie am meiften mit ihm in Berührung getommen waren, ber Bouverneur Leutwein und ber Begirtsamtmann v. Burgsborff, felfenfeft von seiner Treue überzeugt waren, hatte er boch in mehr als einer kritischen Stunde treu zur deutschen Sahne gehalten.

Es follte fich indeffen bald zeigen, daß er eben alle ichlechten Gigenschaften seiner Rasse, ihre Doppelzungigkeit, ihren Dunkel, ihre religiose Beuchelei, die sie bas äußerlich angenommene Christentum geschickt zur Entschuldigung ihrer Untaten benutsen ließ, und vor allem ihre unbezwingliche Raubsucht auch im Alter noch besaß. Daneben war er von jeher ber typische Bertreter ber subafrikanischen Kriegführung gewesen, beren Merkmale eine unbestrittene Meifterschaft im Anlegen von Überfällen, höchste Beweglichteit und Bähigkeit in ber Fortsetzung eines an sich aussichtslosen Biderftandes find. Oft gefchlagen, war er nie völlig niebergeworfen worben. Auch jest noch blieb feine Saltung für bie Mehrzahl ber Sottentottenftamme maggebenb.

Im Gegensatzu der vertrauensvollen Haltung der genannten beiden Beamten beftand unter ber weißen Bevölferung mahrend ber Hererolampfe eine burch die Rach- Stimmung ber richten vom Kriegsschauplate allein nicht zu erklärende Unruhe. Die Furcht vor einem Übergreifen des Hereroaufstandes auf das Namaland hielt eben alle Gemüter in Spannung. Gelegentliche Bergeben ber hottentotten, Gewalttätigkeiten gegen einzelne Bolizisten, Bibersetlichkeiten bes eingeborenen Dienstpersonals, Streitigkeiten ber Sottentotten mit ihren Rapitanen, unvorsichtige Außerungen übermütiger Gingeborener, unbestimmte Barnungen einzelner Gutgefinnter, Die Flucht eines Teils der Bitboi-Bilfstruppe im Bererolande und bas Rusammenftrömen ber hottentotten um Rietmont, ben Sit Benbrits, bas alles nährte bie machienden Besoranisse ber Bevölkerung in einem Dage, daß sich ihnen schließlich auch die Regierung nicht gang entziehen konnte.

In diesem Sinne war icon bei dem ersten Busammentreffen bes Generalleutnants v. Trotha mit Oberft Leutwein verabrebet worben, bag fich ber Gouverneur selbst nach dem Namalande begeben und dort durch seinen persönlichen Einfluß und burch bie ihm beizugebende Truppe weiteres Unfiel verhindern follte. Bedauerlicherweise mußte biese Reise indessen mehrfach verschoben werden.

So hing tatfächlich alles von dem Wohlverhalten Bendrif Witbois und seinem Einfluß auf seine Stammesgenoffen ab. Neben seiner Haltung tam nur biejenige ber Baftarbs von Rehoboth, bes einzigen nicht von hendrit abhängigen Stammes bes nörblichen Namalandes, in Betracht, und biefe waren burch ihre Intereffen und Reigungen fo volltommen auf Seite ber Deutschen, daß ein Abfall biefer wertvollen Bundesgenoffen faum zu befürchten mar.

Bas nun hendrit Bitboi folieflich in der Treue gegen seine deutschen Bohl- Bas bat bentäter wantend gemacht hat, wird schwer je mit voller Sicherheit sich feststellen brit Bitboi laffen. Die Ausfagen feiner gefangenen Stammesangeborigen fonnen als zuverläffig peranlakt?

Die Anfiebler.

zum Abfall

faum angesehen werden, da sie sich begreiflicherweise selbst von jeder Schuld reinauwaschen suchen. Zweifellos wirkten die erwähnten Gerüchte von einer bevorftehenden Entwaffnung aller Eingeborenen, und die Nachricht von bem Wechsel im Truppenkommando und ber bemnächstigen Abreise bes Bezirksamtmanns v. Burgsdorff, sowie bessen Ersat burch eine "stärkere Sand"\*) bennruhigend auf Bendrif Withoi ein. Außerdem soll nach der Ansicht eines mit Land und Leuten wohlvertrauten Beamten Sendrif Bitboi das Gefecht am Baterberg, wo die Hereros durchbrachen, als Sieg dieser und die Unmöglichkeit ihrer Befangennahme als Schwäche ber Deutschen angesehen haben. Da nun auch der gebildetste hottentott sich von ber Große bes beutschen Beeres ichlechterbings feine Borftellung zu machen vermag, fonnte bie Unficht auffommen, bag nach Entjendung eines Generals und fo vieler Solbaten weitere Rachicoube nicht zu erwarten, Die Gelegenheit zum Losichlagen alfo noch nicht vervaßt fei. Schlieftlich balt General Leutwein, ber Bendrif Bitboi wohl am genauesten von allen Deutschen fannte, es für burchaus möglich, bag bei beffen Entschluß eine Urt religiöfer Bahnfinn eine Rolle gespielt hat, wie er icon in früheren Zeiten an ihm beobachtet worben war. Für diese Annahme sprechen die Form der Kundgebungen bei seiner Erhebung und feine Beziehungen zu einem Wanderapoftel ber fogenannten athiopischen Rirche, einem Betichuana-Bottentotten namens Sturmann Stipper, ber im Laufe bes Jahres 1904 aus ber Rapfolonie nach bem Namalande gekommen war. Samuel Nfaat erzählt von ihm, daß er schon bei seiner ersten Anwesenheit im Namalande, kurz nach Ausbruch des Hererofrieges dem Kapitän erklärt habe, er sei von Gott gesandt, um alle Beigen aus Ufrita zu vertreiben. Der Grundfat: "Afrita für die Farbigen!" war von ihm jum werbenden Glaubensfat erhoben. Er ichloft fich ipater bauernt an Hendrik an und gewann eine solche Macht über ben Kapitan, daß jeder, der gegen ihn auftrat, erichoffen worden ware. So berichtet Samuel Njaat: "Beil ich nicht an ihn glaubte, war er mein Keinb. Sturmann hatte fo viel Bedanken im Ropfe, bag er ben Einbrud eines gelehrten Mannes machte. Auch gauberte er mit Schwefel und Tuba." Biele andere Withois, jo Bendrits Sohn Maat, glaubten indes fest an Stürmanns göttliche Sendung. Ifaat Bitboi will einmal mit Stürmann "auf einem einsamen Berge gewesen sein, wo er viel mit ihm gebetet habe". Jedenfalls magten bie weniger friegsluftigen Glemente nicht, ihren Ginfluß geltend zu machen; ben jungeren mar aber mohl ber Gebante an einen Orlog nur verlodend. Denn zweifellos hat auf die Entichlieftungen vieler Gingeborenen, namentlich der jungeren Glemente, die immer mehr zunehmende tiefeingewurzelte Abneigung gegen die fortschreitende beutiche Aultur mit eingewirft, die fie in ber Bügellofigkeit ihrer Lebensführung bedrohte und von ihnen Gesittung und Arbeit forderte. Beides mar ihnen im

<sup>\*)</sup> In einem Schreiben Benbrit Bitbois an feinen Untertapitan Samuel Bfaat ermahnt.

Grunde ihres Herzens gleich verhaßt. Ihnen sagte ein ungebundenes Kriegsund Räuberleben weit mehr zu als friedlich geregelte Arbeit, für deren Segnungen ihnen jegliches Berständnis sehlte. Hieraus erklärt sich auch zum Teil die lange Dauer und die große Zähigkeit ihres Widerstandes. Durch den Frieden, mochte er noch so günstig aussallen, konnten sie nach ihrer Auffassung nur verlieren.

Im übrigen erklärte 3. B. Samuel Psaak, einer ber verständigsten Vertreter bes Witboistammes wörtlich: "Ich habe keinen Grund zum Aufstand gehabt. Der Kapitän befahl ihn, also wurde er gemacht. Seine Gründe dafür hat uns Hendrik nicht gesagt."

Wie dem allen auch sein mag, jedenfalls haben die späteren Ereignisse bewiesen, daß auch im Bezirk Gibeon während des Hererokrieges Zündstoff genug angesammelt war, der jederzeit den Ausbruch des offenen Aufstandes befürchten lassen mußte.

### 2. Die erften Kämpfe mit Morenga.\*) — Die Erhebung der Withois.

Leutnant v. Stempel\*\*) war mit seiner 32 Mann starten Abteilung Ansang August an der Oftgrenze des Schutzebiets eingetroffen und hatte in Samahaling Ausstellung genommen, um Morenga zu beobachten und ihm den Vertehr mit dem englischen Gebiet unmöglich zu machen. Morenga, der damals auf 50 bis 60 Geswehre geschätzt wurde, hatte sich am Schambockberge verschanzt. Er entwaffnete am 14. August die auf Holpan und Witpan sitzenden Buren und hatte durch mehrere erfolgreiche Raudzüge seine Bande mit Lebensmitteln, Wassen und Pserden aufs beste versehen. Von allen Seiten, auch aus dem englischen Gebiet, erhielt er weiteren Julauf. Die deutsche Abteilung dagegen befand sich, 200 km von der nächsten Untersstützung entsernt, von Ansang an in einer gesahrvollen Lage, weil es Morenga jederzeit freistand, sie mit Überlegenheit anzugreisen oder wenigstens die Patrouillen abzusangen, die sie zu ihrer eigenen Sicherheit und zur Erfüllung ihrer Aufgabe abschicken mußte.

Dieses Schicksal ereilte am 29. August eine nach Kouchanas entsandte Patrouille, die sich dicht bei der Farm des Buren Freyer plötzlich von den Leuten des Morenga umstellt sah. Auf die Meldung einiger entkommener Reiter ging am folgenden Tage Leutnant v. Stempel selbst mit 24 Reitern auf Kouchanas vor, um die sehlenden Leute zu befreien.\*\*\*) Er stieß daselbst auf die Bande Morengas. In dem sich entspinnenden Kampse siel als erstes Opser des Hottentottenkrieges, mitten durch das

Leutnant v. Stempel fällt. 30. Auguft 1904.

<sup>\*)</sup> Stigge 2. \*\*) Seite 6.

<sup>\*\*\*)</sup> Taifachlich mar ber Kriegsfreiwillige Devenisch gefallen; ber angeblich gefangene Reiter Dume hat fich spater wieber bei ber Truppe eingefunden.

Berg getroffen, ber tapfere Rubrer ber fleinen beutichen Abteilung, Leutnant v. Stempel, und mit ihm der Sergeant Stolle und der Gefreite Arndt.\*) Bei der großen Überlegenheit des Feindes war eine Fortsekung des Kampfes auslichtslos: die Abteilung wich unter Führung bes Unteroffiziers Ebernickel nach Garabis aus, wo fie fich ver-Port wurde fie am 3. September von einer febr überlegenen Banbe angegriffen, fonnte fich aber in bem von 900 morgens bis zur Dunkelheit mahrenden Kampfe dank der Umficht ihres Führers und der Tapferkeit der Leute halten, bis ihr Bilfe nabte.

Die Sübim Often ein. 1904.

Oberft Leutwein hatte nämlich den Kommandeur der Südabteilung. Major abteilung trifft v. Lengerte, noch in der erften Salfte des August angewiesen, mit dem schlagfertigen Ende August Teile seiner Truppe Morenga unschädlich zu machen. Daraufhin hatte dieser ben hauptmann v. Roppy mit ben beiden ihm verbliebenen Bugen und zwei Geschützen über Roes im Felbschuhträgerlande auf Hasuur und den Hauptmann a. D. Fromm mit je einem Zuge ber 8. Kompagnie und ber 8. Batterie süblich an ben Großen Karrasbergen porbei auf Dawignab entsandt. Er selbst folgte über Warmbad, wo er den Berpflegungsnachschub regelte, der Abteilung Fromm. Die übrigen Teile der 8. Kompagnie und 8. Batterie blieben unter Hauptmann Wehle in Keetmannshoop.

> Die Abteilung Koppy erreichte in den letten Augusttagen Hasur und marschierte auf die Meldung von dem Gefechte bei Kouchanas unverzüglich über Salvan auf Garabis weiter. Gin in Gilmärichen vorausgefandter Zug unter Leutnant Schmidt erreichte noch am Abend bes 3. September das Gefechtsfeld bei Garabis und zwang hierdurch die Hottentotten, von der fleinen Schar des Unteroffiziers Ebernickel abzulaffen.

> Das Ericeinen neuer beuticher Streitfrafte - auch hauptmann Fromm näherte fich Anfang September Dawignab — veranlafte Morenga nunmehr, in die Großen Karrasberge auszuweichen, an beren Oftrande er bei Narudas eine festungsartige, äußerst schwer zugängliche Stellung bezog. Seine Macht war namentlich durch zu ihm übergebende Bondelzwarts noch mehr angewachsen und wurde jest auf 150 Bewehre geschätt. Beiterer Bugug ftand bevor, insbesondere sollte Morenga mit ber etwa 100 Röpfe ftarten, auf englischem Gebiet figenden Bererofamilie ber Januarns in Berbindung fteben.

> Major v. Lengerke fürchtete, durch ein Vorgehen in die Großen Karrasberge den Abfall ber bann unbeobachteten übrigen hottentotten zu beschleunigen und baburch bie schwach besetzten Stationen Warmbad und Ramansbrift und bie noch im Diftrift Barmbad verbliebenen Karmer aufs äußerste zu gefährden. Er glaubte sich darauf beschränken zu sollen, Morenga am heraustreten aus bem Gebirge zu verhindern, und nahm zu diesem Zwed mit ber Abteilung Roppy bei Garabis, mit ber Abteilung Fromm, bei

<sup>\*)</sup> Ramentliche Berluftlifte fiebe Anlage 2.

ber er felbft verblieben war, bei Devenischput Aufftellung und wies ben Sauptmann Weble an. mit bem Reft feiner Kompagnie ben westlichen Hauptzugang zu ben Großen Karrasbergen, Bafferfall, ju befeten. Batrouillen, die jur Barnung ber noch nördlich ber Groken Karrasberge verbliebenen Karmer Anfang September von Reetmannshoop entsandt worden waren, hatten nirgends etwas vom Reinde bemerft.

Der entscheidende Angriff auf Morenga follte bis jum Gintreffen weiterer Berstärfungen verschoben werden, weil von den in den Karrasbergen allein verwendbaren v. Lengerke Major v. Lengerke erkundet gegen bie Karras-Gebirgsgeschüten nur ein einziges Stud vorhanden war. beantragte daher die Entsendung von zwei bis drei weiteren Kompagnien und fünf berae. Gefecht Gebirgsgeschützen nach bem Guben. Da jedoch die Berhaltniffe burch bas Unschwellen bei Gais. ber Macht Morengas immer unhaltbarer wurden, rechnete Major v. Lengerfe boch 21. September mit ber Möglichkeit, ben Angriff allein unternehmen zu muffen. Er entfandte baber am 19. September den Hauptmann Fromm mit einem Offizier und 39 Mann über Ondas-Us auf Daffiesfontein und ben Oberleutnant Ritter v. Rosenthal mit 50 Mann und einem Gefchut auf Narubis, um die Zugänge zu den Großen Karrasbergen zu erkunden. Bährend die Patrouille Rosenthal ihren Auftrag ohne Berührung mit bem Feinde ausführte, hatte Hauptmann Fromm am 21. September bei Gais, ein heftiges Gefecht mit Morenga. Der Beind, ber auf 80 bis 90 Gewehre geschätt murbe, suchte bie Batrouille nach Sottentottenart einzufreisen und durch kongentrifches Feuer zu vernichten. Hauptmann Fromm tonnte indeffen bas Gefecht rechtzeitig abbrechen und nach 61/2 stündigem Kampfe mit einem Berluft von fünf Berwundeten\*) auf Ralkfontein (etwa od km nordöftlich Warmbad) abziehen.

Major

Das Gefecht bei Gais hatte erneut gezeigt, welchen Gefahren einem so beweglichen, gut unterrichteten und tatfraftigen Reinde gegenüber alle fleinen Abteilungen abteilung wird ausgesett waren. Der Führer ber Südabteilung zog daher die bisher öftlich ber bei Ralffontein Großen Karrasberge ftehenden Abteilungen Fromm und Roppy, Die zusammen Gefecht bei 130 Gewehre und vier Gefchute zählten, bis zum 9. Oftober bei Ralffontein zu- Bafferfall. sammen. Im Often blieben nur die schwachen Stationsbesatzungen von Roes, Hasuur, Oftober 1904. Dawignab \*\*) und Utamas zur Beobachtung ber englischen Grenze zurud.

Der unermubliche Morenga nutte inzwischen die Borteile seiner zentralen Stellung an den Karrasbergen zu einem neuen Schlage aus. Er erschien am 5. Oktober bei Tagesanbruch überraschend vor dem Lager der 8. Kompagnie (Wehle) bei Bafferfall und griff sie mit etwa 150 Mann von allen Seiten auf bas heftigste an. Der Angriff wurde von ber ichnell gefechtsbereiten Kompagnie zwar unter Berluft von zwei Toten und fieben Bermundeten\*) abgeschlagen, fie verlor aber den größten

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

<sup>\*\*)</sup> Burbe Mitte Oftober nach Utamas herangezogen.

Teil ihrer Pferde und Esel, die während des Kampses entliesen und vom Feinde, der elf Tote auf dem Platze gelassen hatte, in die Berge getrieben wurden. Die Kompagnie, die zur Bersolgung des Feindes in die Berge hinein zu schwach und nach dem Berlust ihrer Pferde fast bewegungsunfähig war, wurde nach Keetmannshoop zurückgenommen.

Inzwischen war Anfang Oktober die Nachricht von der Erhebung im nördlichen Namalande eingegangen. Gleichzeitig wurde aus Warmbad gemeldet, daß die Bondels eifrigst am Beschlagen ihrer Pferde arbeiteten, ein sicheres Anzeichen, daß auch sie an den Orlog dachten. Major v. Lengerke kam ihnen indessen zuvor, indem er den Hauptsmann v. Koppy nächtlicherweile von Kalksontein nach Warmbad rücken und die answesenden Bondels — 70 Mann unter ihrem Kapitän Johannes Christian — und einige Witbois sestnehmen ließ. Hierdurch war in wirksamster Weise einer weiteren Vermehrung der Feinde vorgebeugt.

Im übrigen mußte sich Major v. Lengerke darauf beschränken, mit der wieders vereinigten Abteilung Wehle Keetmannshoop, mit der Abteilung Fromm Warmbad, mit der Kompagnie Koppy Sandsontein und mit einem kleinen Posten Ramansdrift besetz zu halten. Zur Niederwerfung Morengas, den er nunmehr auf 200 bis 300 Gewehre schätzte, hielt er jetzt mindestens sechs weitere Kompagnien und zwölf Gebirgsgeschützter notwendig. Dem Eingreisen der Verstärkungen arbeitete er durch Ansammlung bedeutender Lebensmittelvorräte\*) und durch die Offenhaltung der Verbindung mit der Kaptolonie vor, auf der bei dem schwierigen Verkehr mit Lüderitzbucht die Verspssegung des Südens hauptsächlich beruhte.

Die Witbois fallen ab. Anfang Ottober 1904.

Die Ereignisse im Süben traten inbessen Ansang Oktober in den Hintergrund gegenüber den Borgängen im nördlichen Namalande. Waren auch von dort schon während des Sommers einzelne beunruhigende, damals vielleicht noch übertreibende Nachrichten in die Heimat gedrungen, so hatte doch die seste Zuversicht der versantwortlichen Kenner der dortigen Berhältnisse, des Gouverneurs Leutwein und des Bezirtsamtmanns v. Burgsdorff, bei der Regierung, dem Truppenkommando und in der öffentlichen Meinung die aussteigenden Besorgnisse immer wieder zerstreut. Ein in den deutschen Zeitungen veröffentlichter Brief Hendrik Withois, in dem er seinen gegen die Hereros im Felde stehenden Unterkapitän unter Bezugnahme auf das Berschwinden eines Teils seiner Leute\*\*) scheindar ganz ernsthaft zur Treue gegen die Deutschen ermahnte, trug weiter dazu bei, die Lage im Bezirk Gibeon günstig erscheinen zu lassen. Um so überraschender wirkte das furze Telegramm, das am 7. Oktober in Berlin eintras und besagte, daß die Withois Gibeon anscheinend in

<sup>\*)</sup> In Reetmannshoop wurden Borrate angesammelt, die zur Berpflegung von 1000 Mann bis zum Marz 1905 ausreichten. Rur an Safer war Mangel.

<sup>\*\*)</sup> Seite 7. Tatjächlich sind die entwichenen Witbois mit ihren Waffen in die heimat zurudz gefehrt und bort von ihrem Kapitan unbehelligt geblieben.

feinblicher Absicht verlassen hätten und daß die Station Kuis am Kischflusse durch Bitboileute angegriffen worben fei. Die folgenden Nachrichten ließen balb keinen Ameifel mehr barüber, daß der längst brobende allgemeine Aufstand der nördlichen Namastämme nunmehr ausgebrochen sei.

Am Nachmittage bes 3. Oftober waren bie Bitbois Samuel Raaf und Betrus Begirtsamt-Job bei bem Bezirksamtmann v. Burgsborff erschienen und hatten ihm einen Brief ihres Rapitans gezeigt, nach dem biefer "jetzt aufhören wolle, der deutschen Regierung w. Burgsborff wird ermorbet. ju folgen". Die beiben Hottentotten erzählten babei, baß Benbrit in schlechten Banben fei und nur der Begirtsamtmann ihn umftimmen tonne. Burgsborff beichloß, ohne Saumen einen letten Berfuch zu machen und ritt, begleitet von den beiden Sottentotten, unbewaffnet nach Rietmont ab. Als er indeffen am folgenden Tage in Mariental antam, wurde er von ben versammelten Gingeborenen gefragt, ob er ben Brief bes Rapitans befommen habe, und nachdem er dies bejaht hatte, von einem Baftarbhotten= totten, namens Salomon Sahl, hinterruds niedergeschoffen. Er fiel als Opfer feines Bertrauens zu einem Stamme, bem er in zehnjähriger Arbeit nur Gutes getan batte. in treuer Bflichterfüllung gegen sein Baterland und gegen bie Rolonie, die er unter Einsat seines Lebens por einem neuen schweren Schlage bewahren wollte.

1904.

Allein es war zu spät! Unmittelbar nach bem Tobe Burgsborffs begann auf Befehl Benbrits bas Morben, bem alles jum Opfer fiel, was an weißen Männern, gleichviel ob Deutscher ober Bur, im Bitboilande faß. Als einer ber erften wurde ber Miffionar Holgapfel, ber jahrelang in hingebenber Arbeit unter ben Bitbois gewirkt und noch zwei Tage vorher in Rietmont Gottesbienft abgehalten hatte, vor ben Augen seiner Frau und seiner Rinder niedergeschoffen. Auch die kleine Station in Mariental fiel in die Sande ber Bitbois, die dabei den Unteroffizier Maurer und ben Reiter Beld niedermachten. Die Frauen und Kinder wurden im allgemeinen geschont und an die Grenze des Withoilandes gebracht, von wo sie wenigstens das nadte Leben nach Gibeon retten fonnten.

Hendrik Withoi belobte den Mörder seines früheren Freundes, des Bezirksamt= manns v. Burgedorff, ausbrudlich. "Als ich nach Rietmont zu Hendrik tam," so berichtet Samuel Isaak, "saß Salomon Sahl bei ihm. Zu ihm sagte Henbrit: "Ich bante bir, daß bu ben Sauptmann\*) erschoffen haft. Ich hatte es nicht tun können und batte auch nicht ben Befehl bagu geben fonnen. Und was hatte ich fagen follen, wenn ber Hauptmann hierher gekommen wäre und mich gefragt hätte, weshalb ich ben Orlog wolle?" — Als ich dann ben Kapitan fragte: "Weshalb haft du benn ben Holzapfel getotet?" fagte Bendrif: "Das hat Sturmann getan". Bendrif fagte bann: "Jest ift alles zum Orlog flar, nun geht und holt Eure Leute".

Da die Witbois vor Ausbruch bes Aufftandes in aller Stille von ihrem Kapitan nach Rietmont zusammenberufen worden waren, bilbeten fie dort eine schlagfertige

<sup>\*)</sup> Burgsborff mar hauptmann ber Referve.

Masse von 800 bis 900 Kriegern. Abgesehen von den im Privatdesitze besindlichen Wassen hatten sie von verschiedenen Wassenausgaben her eine größere Anzahl Gewehre 88 in Händen,\*) weitere Wassen und zahlreichen Schießbedarf verschafften sie sich bei den Überfällen auf einzelne Schutzruppen= und Polizeiangehörige oder erhielten sie von entlausenden eingeborenen Polizisten und durch Schmuggler aus dem englischen Gebiet. Wurde diese Macht energisch ausgenutzt, so waren nicht nur die einzelnen Farmer und die kleinen Stationen (Heliographenposten) in der Nachbarschaft des Witboilandes verloren und Gibeon selbst gefährdet, sondern auch ein schnelles Vorsdringen der Ausständischen über Hoachanas oder Rehoboth auf Windhust und in das Etappengebiet der im östlichen Hererolande operierenden Truppe keineswegs ausgeschlossen.

Gibeon wirb von ben Deutschen behauptet.

Unter diesen Umständen war es ein großes Glück, daß der Feldwebel Beck, der nach dem Abreiten des Bezirksamtmanns v. Burgsdorff in Gibeon das Kommando übernahm, aber den Ernst der Lage nicht ahnte, von mehreren Seiten — u. a. von dem Gibeoner Missionar Spellmeyer, dem ein Eingeborener die Aufstandspläne der Hottentotten hinterbracht hatte — rechtzeitig gewarnt wurde. So konnte er noch beizeiten die Station in Berteidigungszustand setzen und nach allen Richtungen Boten aussenden, um die erreichbaren Beißen zu retten. Einige von diesen konnten auch unter Zurücklassung ihrer ganzen Hobe sliehen, für andere kam die Warnung zu spät. Durch die Flüchtlinge wuchs die nur wenige Reiter zählende Besatung von Gibeon auf 85 Gewehre an, unter deren Schutz sich 178 Frauen und Kinder sammelten. Die Feste wurde in verteidigungssähigen Zustand gesetzt. Nach Windhuf und Keetzmannshoop ging Meldung über die Ereignisse ab.

Der Führer der Witbois, Samuel Jsaak,\*\*) ließ dem Feldwebel mit einem Angriff drohen und ihn unter Zusicherung freien Geleits zum Abzug nach Lüderithucht auffordern. Angesichts der festen Haltung der Gibeoner Besatung hielt er es aber für geraten, von der Aussührung des Angriffs abzustehen. Seine Späher durchstreisten die ganze nähere und weitere Umgebung von Gibeon, um auch hier überall das Mords und Zerstörungswerf zu vollenden.

Bon Gibeon aus geschah zur Unterstützung ber bebrängten Weißen auch fernerhin alles, was möglich war. Wiederholt zogen Patrouillen aus, um Frauen und Kinder zu bergen, die von den Hottentotten nach der Ermordung ihrer Männer und Bäter aus dem öftlichen Namalande auf Wagen weggeschafft und dann in der Umgegend

<sup>\*)</sup> Nach amtlichen Feststellungen waren ben Witbois zum Schuße gegen die Hereros 26, zur Versolgung der Deserteure aus dem Hererokriege zwölf, zehn Gewehre 88 zu ähnlichen Zweden den Simon Kopper-Leuten übergeben worden; 16 Gewehre 88 befanden sich im Besitze von Deserteuren. Beim Ausbruch des Ausstandes sielen den Hotentotten weitere 79 Gewehre in die Hände, so daß ihr Besitz an Gewehren deutscher Hertunft sich einschließlich 19 Berkaufsgewehre auf 162 Stück bezisserte, worunter 82 Modell 88. Weitere 110 bis 120 Hinterlader befanden sich von früher her im Besitze der Witbois.

<sup>\*\*</sup> Sendrit Witboi blieb dauernd in Rietmont.

von Gibeon mitten im Keld ihrem Schickfal überlassen wurden. Da die Stationen Hanaus und Falkenhorft — lettere, nachdem fich bie nur brei Mann ftarke Befatung gegen bie wieberholten Angriffe ber Hottentotten zwölf Tage lang gehalten hatte, — hatten geräumt werden muffen, war die Berbindung sowohl mit Reetmannshoop als mit Windhut unterbrochen.

Schon vor seinem Abfall hatte Hendrik Witboi sämtliche Kapitäne des Nama- Abwartende landes zur Teilnahme an der Erhebung auffordern laffen. Aber weder der Erfolg diefer Aufforberungen, noch ber Einbruck, ben sein Beispiel machte, entsprach bem Ginfluß, ben man allgemein bem alten Kapitan zuschrieb. Unbedingt schlossen sich nämlich Die anderen feinem Borgeben nur die etwa 120 tampffähige Männer gablenden Frangmannhottentotten von Gochas unter ihrem Kapitan Simon Kopper an. Bei ber geringen zögernb seinem Rabl ber bort lebenden Beifen fonnte von einem Widerstand in jener Gegend teine Rebe sein: am 8. Ottober wurden fast sämtliche Männer ermordet und die Frauen nach ber Weftgrenze bes Witboilandes abgeschoben.

Haltuna Benbrik Withois. folgen nur

Nach einigem Zögern folgte auch die rote Nation unter ihrem Kapitan Manasse Noroseb. Ihr Hauptplat, Hoachanas, blieb indessen im Besit ber bort versammelten Beißen. Endlich ichloß fich Ende Ottober auch ber Felbschuhtragerkapitan, Sans Bendrik, an, ber unmittelbar nach ber Erhebung ber Witbois bem Bezirksamtmann von Reetmannshoop noch seine Treue versichert hatte. Sein Bogern ermöglichte wenigstens ben um Roes wohnenden Beigen, sich nach Reetmannshoop ober auf englisches Gebiet in Sicherheit zu bringen.

Hatte Hendrit Witboi nach einiger Zeit wenigstens die öftlichen Naman auf seine Seite gezogen, so hatte er im Norden einen vollen und im Westen einen teilweisen Digerfolg zu verzeichnen. Der Rapitan ber Baftarbs von Rehoboth, hermanus van But, übergab bie Aufforderung Witbois jum Abfall dem Gouverneur. Die altbewährten Bundesgenoffen blieben ber beutichen Sahne treu und follten, wie ichon im erften Bitboitriege, den deutschen Truppen als Aufflärer, Wagenführer und im offenen Rampfe wertvolle Dienfte leiften.

Den noch weiter nörblich im Hererolande wohnenden Hottentottenstämmen, den Topnaars und Awartbois, \*) wurde die vorhandene Neigung zum Abfall durch schnelles Aufassen ber Besatung von Dutjo unter Leutnant b. L. Schmidt und Affistenzarzt Schrödter genommen. Die Besatungen von Zestsontein und Frangsontein wurden Anfang Oftober verftärft, ber Kapitan Ilichamab durch Affistenzarzt Schrödter verhaftet und beibe Stämme entwaffnet.

Die Kapitäne des weftlichen Ramalandes. Baul Fredericks von Bethanien und Christian Goliath von Berseba, versicherten dem Bezirksamtmann von Reetmannshoop ihre Treue. Auch die Hottentotten in der unmittelbaren Umgebung von Reetmanns-

<sup>\*)</sup> Sligge 1.

5. Kompagnie mußte bis zum 23. November in Windhut bleiben, weil sich der Pferde= ersat verzögerte.

Oberst Deimling ließ sich indessen dadurch nicht länger aufhalten und marschierte am 18. November mit der 4. Kompagnie nach Lub, während die inzwischen einge-troffene zweite Hälfte der Gebirgsbatterie mit der Bastardabteilung zunächst zur Säuberung der Gegend von Auros entsandt wurde.

Das Gefecht bei Kub 22. November 1904.

Oberst Deimling war gerade im richtigen Augenblid aufgebrochen. Die abwartende Haltung, zu ber bie beutschen Abteilungen durch ihre Schwäche gezwungen waren, hatte in den Hottentotten Angrissgedanken entsiehen lassen. Wie es scheint war der Prophet auch hier das treibende Element. Er begab sich, begleitet von seiner



Abbildung 3.

Pferde auf der Weide.

Leibwache, den sogenannten 30 Gottesstreitern, nach Kalksontein und veranlaßte die in der dortigen Gegend sich herumtreibenden Hottentotten, mit ihm zusammen die Viehwache der 7. Kompagnie anzusallen, wurde aber von der herbeieilenden Komspagnie mit einem Verlust von vier Toten verjagt. Bald darauf veranlaßte er Hendrik Withoi aus seiner Untätigkeit herauszutreten und einen Zug gegen Kub zu unternehmen, wo die Magazinvorräte und das Vieh der gestückteten Buren reiche Beute versprachen. Er erschien in der Nacht zum 22. November mit 200 bis 300 Gewehren vor Kub, wo unter Hauptmann v. Krüger die inzwischen einsgetroffene 2. Kompagnie 1. Feldskegiments, die halbe 2. Ersatsompagnie und die halbe 2. (Gebirgss) Batterie vereinigt waren, und trieb im Morgengrauen die Pferde und Esel der Gebirgsbatterie von ihrer 5 km von Kub entsernten Weide ab. Eine zur Versolaung der Viehräuber entsande Vatrouisse unter Oberleutnant Haad erhielt

nach einstündigem Ritt überraschend Feuer. Oberleutnant Saad fiel, Leutnant b. A. v. Mosch murde verwundet, die Batrouille mußte gurudgeben.

Im Lager von Rub batte inzwischen Hauptmann v. Krüger alarmiert. waren bie Truppen gefechtsbereit, ba fielen auch icon von ben Soben öftlich Rub bie erften Schuffe gegen bas Lager, und gleich barauf gingen bie Witbois von Often, Sudosten und Nordosten jum Angriff vor. Die 2. Kompagnie warf sich ihnen entgegen, fab fich aber balb auf beiben Seiten umfaßt. In biefem Mugenblid ericien Oberft Deimling mit ber 4. Kompagnie auf bem Gefechtsfelbe. Das Borgeben ber 4. Kompganie befreite bie 2. bald aus ihrer gefahrvollen Lage. Nach beftigem Feuergefecht, in bas auch die Gebirgsgeschütze eingriffen, gelang es, bie hottentotten zu verjagen. Der Kampf hatte die Deutschen an Toten und Berwundeten zwei Offiziere und gehn Mann gefoftet.") Der Berluft ber Sottentotten, bie, ebenso wie die hereros ihre Toten und Berwundeten mit wegschleppten, mar nicht festauftellen.

Nach dem Gefecht bei Rub ließen die Withois von der dort nunmehr vereinigten Hauptabteilung, zu der am 23. November noch die 5. Batterie ftieß, ab. griffen fie am 28. November bie nach Lidfontein (füdlich Hoachanas) vorgeschobene 7. Rompagnie mit 250 Mann heftig, aber ohne Erfolg an. Der Keind ließ acht Tote auf dem Rampfplate, während auf deuticher Seite der Leutnant Gießelmann fiel und fünf Mann verwundet wurden. \*)

Die ferneren Abfichten bes Oberften Deimling gingen babin, ben mit feiner Oberft Deim-Daffe bei Rietmont, mit vorgeschobenen Abteilungen bei Narib und Ralffontein ling entschließt (füblich Libsontein) stehenden Feind sofort nach Gintreffen der im Anmarsch befindlichen five gegen die Abteilungen mit ben Hauptfraften von Rub ber, mit einer schwächeren Abteilung Bitbois. unter Hauptmann v. Aruger von Libfontein über Kaltfontein und mit Teilen ber Besatzung von Gibeon und anderen von Guben heranzuziehenden Truppen über Ratalsfontein anzugreifen.\*\*) Durch biefes Borgeben von mehreren Seiten hoffte er ein Ausbrechen ber Witbois hindern und fie zu einem entscheidenden Rampf amingen au können. Die Halbbatterie Stuhlmann und ein Bug ber 5. Kompagnie unter Sauptmann v. Krüger rudten Ende November von Rehoboth nach Hoadanas-Libfontein zur Berftartung der bort stehenden 7. Rompagnie. Rach Gingang ber Meldung über bas Gefecht von Libfontein fürchtete Oberft Deimling indessen, bag ber Reind fich vielleicht boch bem brobenden Angriff entziehen wurde. Er beschloft beshalb, icon am 30. abends mit ben verfügbaren Truppen auf Narib anzutreten, obwohl die 5. Kompagnie noch nicht heran und die Abteilung Krüger noch nicht zum Eingreifen bereit war. Oberft Deimling erreichte am 1. Dezember, ohne auf den Feind geftogen zu sein, Narib und marschierte am 2. nach Dabib weiter. Dort blieb er

<sup>\*)</sup> Anlage 2. \*\*) Kriegsgliederung fiehe Anlage 1.

zunächst halten, um abzuwarten, ob es seinen Patrouillen gelingen würde, die Berbindung mit der Abteilung Krüger und deren rechtzeitiges Eingreisen sicherzustellen. Dieser war am 1. Dezember noch einmal der Besehl zugeschickt worden, sich unverzüglich in den Besitz von Kaltsontein zu setzen. Auch die nachrückende 5. Kompagnie sollte erwartet werden.

Die Auftlärungs: idtigfeit der deutschen Patrouillen. Leutnant v. d. Marwit fällt.

Inzwischen hatten die deutschen Offizierpatrouillen die Fühlung mit dem Feinde aufgesucht. In ihren Leistungen im Auftlärungsdienst zeigten sie denselben frischen Reitergeist und Wagemut, wie ihre Kameraden am Waterberg. Besonders zeichnete sich hierbei die Patrouille des Leutnants v. d. Marwit aus, die die Verhältnisse um Rietmont aufzuklären hatte. Sie ritt am 29. November über Narib—Dabib vor, ohne einen Feind zu sinden. Bei Naris, wo sie am 30. eintras, wies sie den Übersall einer Witboiabteilung siegreich ab. Zum Teil ganz frische Spuren und große Staubwolken, die sich von West nach Ost bewegten, deuteten darauf hin, daß die Witbois sich um ihren Stammsit Rietmont zusammenzogen. Es galt, sie dort dauernd zu beobachten, damit sie nicht ohne Kamps entwischen konnten.

Leutnant v. d. Marwis, bem fich Leutnant v. Auer von ber Signalabteilung angeschloffen hatte, blieb beshalb bicht am Feinde. 3m Morgengrauen bes 2. Degember brang er bis auf den Ralfrand vor, ber Rietmont im Nordwesten beherricht. Um naberen Ginblid ju gewinnen, ichlichen fich bie beiben Offiziere und zwei Freiwillige zu Ruß auf den gegen Rietmont abfallenden Hang vor, mährend die Batrouille in Dedung gurudblieb. Beim Borgeben murbe ein Witboi entbedt, ber vorfichtig aus einer Dedung die beutschen Reiter beobachtete. Ein Schuß auf ihn war das Reichen für bie überall in ben Klippen verstedten hottentotten, Die vier beutschen Reiter mit Feuer zu überschütten. Der wagemutige Führer, Leutnant v. d. Marwig, fiel fofort, mitten burch ben Ropf getroffen, Leutnant v. Auer und ber Bur Moftert wurden verwundet. Die burch bas Schiegen icheu gemachten Pferbe riffen fich los und jagten bavon. Bon ben Mannichaften ber Batrouille versuchte ein Teil, die entlaufenen Bferbe einzufangen, mahrend die übrigen unter Leutnant v. Auer im beftigften Teuer in ber Richtung auf Dabib zurudgingen. Es gelang, wenigftens einen Teil ber Batrouille bis borthin burchzubringen, obwohl die Witbois immer von neuem den zurudgehenden Deutschen nachjagten und das Feuer gegen sie aufnahmen. In Dabib wurden die Überlebenden von einer anderen Batrouille unter Leutnant Graf Harbenberg aufgenommen. Der Berluft ber Deutschen betrug fünf Tote, fünf Berwundete und zwei Bermifte.\*)

Auch die zur Berbindung mit der Kompagnie Grüner auf Libsontein abgesandten Patrouillen erlitten schwere Berluste. Leutnant Roßbach, der bis Libsontein durch= gekommen war, wurde auf dem Rückweg am 4. Dezember dicht beim Lager der Abteilung Deimling mit zwei Mann\*) abgeschossen; die durch die Schüsse alarmierte Abteilung kam zur Rettung zu spät.

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

Eine andere, neun Mann ftarte Batrouille unter Oberleutnant Ahrens, Die endlich Gewikheit über das Eingreifen der 7. Rompagnie bringen sollte, wurde bei Swartmodder zur Umfehr gezwungen.

Alle diese schweren Verlufte lehrten, wie schwierig gegenüber diesen Meistern bes Aleintrieges, Die jeben Schlupfwintel ibres Lanbes tannten und fich mit Leichtigfeit ben Bliden ber Deutschen zu entziehen vermochten, die Aufklärung mar. Batrouillenritt war hier, noch mehr als im Hererolande, gewissermaßen ein Todesritt, und doch drängten sich alle Offiziere zu Batrouillenaufträgen.

Die schweren Opfer waren nicht umsonst gebracht. Oberst Deimling wußte jest, daß fein Gegner kampfbereit bei Rietmont ftand. Er entichloß fich zum Angriff, obwohl die Mitwirkung der Abteilung Arüger ungewiß war und von Suden eine Unterftütung nicht mehr in Aussicht stand, da Major v. Lengerke seine nach Norden vorgeschobenen Truppen wegen ber drohenden Haltung Morengas\*) wieder an sich gezogen und von Gibeon Leutnant v. Maltahn die Melbung gebracht hatte, daß bort augenblidlich teine Kräfte für eine Unternehmung im freien Felde verfügbar seien.

Nachdem am 4. Dezember vormittags die 5. Kompagnie, begleitet von dem Die Withois Stabe bes II. Bataillons, im Lager von Dabib eingetroffen war, nahm Oberst Deimling noch am selben Tage mittags ben Bormarich wieder auf. Etwa 300 nach= mittags erhielt die Avantgardenkompagnie (2.) unter Oberleutnant Ritter furz vor 4. Dezember. Naris auf 150 m Zeuer. Die Kompagnie entwickelte sich sofort, und es gelang ibr, gemeinsam mit der zur Unterstützung heraneilenden 4. Kompagnie nach turzem Keuergefecht ben Reind gurudgumerfen. Doch biefer ging in eine zweite porzüglich gemählte und durch Anlage von Steinschangen noch verbefferte Stellung unmittelbar weftlich ber Wasserstelle zurud. Bon bort aus suchte er vorübergehend auch den linken Flügel ber Rompagnie Ritter zu umtlammern, wurde aber burch die aus ber Referve vorgehende 5. Kompagnie mit leichter Mühe hieran verhindert.

Bur Borbereitung des Angriffs auf die Hauptstellung der Hottentotten wurde die Gebirasbatterie auf die von der 4. Kompagnie genommenen Höhen vorgezogen und richtete gemeinsam mit dieser ihr Feuer gegen die linke Flanke des Feindes. Bon der 5. Batterie fuhr ein Rug hinter dem rechten Klügel der 2. Kompagnie auf und nahm eine schwarze Felsgruppe unter Feuer, von der aus der Flügel der Kompagnie schwer gefährdet war. Zwischen diesem Zuge und der 4. Kompagnie entwickelte sich dann noch die 5. Rompagnie.

Nachdem das Feuer des Artilleriezuges die Hottentotten von der schwarzen Felsgruppe vertrieben hatte, schritten die Deutschen auf der ganzen Linie gegen 530 nach= mittags jum Sturm. Obwohl der Zeind mehrere hundert Gewehre ftart war, jog er es boch vor, dem Kampf Mann gegen Mann auszuweichen. Er floh eiligft in

Naris geichlagen.

<sup>\*)</sup> Seite 28.

der Richtung auf Rietmont, verfolgt durch das Feuer der 5. Batterie. Witbois Verluste waren schwer. Sein eigener Sohn Raak hatte eine Verwundung am Ropfe erlitten, infolge beren er zeitweise bas Webor verlor. Eine Sanitäts= patrouille fand beim Absuchen bes Rampfplates noch über 50 Hottentottenleichen, obwohl ber Gegner wie gewöhnlich bie meiften weggeschleppt hatte. Durch bas Gefecht war ben Hottentotten die Überlegenheit der Deutschen deutlich fühlbar gemacht. Auf beutscher Seite waren brei Mann tot, ein Offizier und acht Mann verwundet.\*)

berft Deim: lina befest Rietmont. 5. Dezember 1904.

Die Abteilung Deimling brachte die Racht gefechtsbereit in der Rähe der Bafferftelle Naris zu. Um 5. Dezember wurde der Marich nach Rietmont in aller Frühe fortgesett. Aber wenn man erwartet batte, Benbrit Bitboi murbe fich an feinem Stammfit zum Enticheidungstampfe ftellen, fo fah man fich in biefer hoffnung getäuscht. Die 4. Kompagnie, die 830 vormittags von dem Kalfplateau nordweftlich Rietmont aus gegen die Berften vorging, fand biefe verlaffen; nur die 5. Batterie und ein Zug unter Leutnant v. Aleist konnten noch einen bavoneilenden Reitertrupp sowie raid im Often verschwindende Staubwolken unter Keuer nehmen. Rudzuge icheint indeffen unter ben Bitbois eine Banit ausgebrochen ju fein; benn nicht nur etwa 15 000 Stud Bieh, sonbern auch Baffen und Schiegbedarf, Bagen, Hausgeräte aller Art wurden von ihnen zurudgelaffen. Im Sause Bendrits fand man feine Briefschaften, sein Sparkassenbuch, seine Uhr, wertvolle Felle und Silberfachen. Die Bontoks und alles, was nicht zu verwerten war, wurden den Klammen übergeben.

Die Spuren des Reindes führten auf Kalkfontein. Ihnen folgte die Abteilung noch am Abend bes 5. Dezember, in ber Hoffnung, ben fliehenden Gegner boch noch vielleicht zwischen sich und die Abteilung Krüger zu bringen. Aber Hendrik entzog fich auch dieser Befahr, indem er nach Often und Sudosten auswich. Dberft Deim= ling erreichte am 6. nachmittags Kalkfontein, ohne noch einmal auf den Gegner geftoßen zu fein.

Die Hotten: nach Süben aus.

Bon Ralffontein marschierte am 7. Dezember die 2. Kompagnie bes 1. Felditten weichen Regiments und die Gebirgsbatterie unter Hauptmann v. Kleist wieder nach Rietmont zurud. Auf Noib, Gochas und Stamprietsontein wurde aufgeklart. Gine Patrouille unter Oberleutnant Kirften ftellte endlich an biefem Tage bie Berbindung mit ber Abteilung Krüger her. Deren Anmarich hatte fich durch das verspätete Gintreffen ber Halbbatterie Stuhlmann verzögert, und als Hauptmann v. Krüger endlich fich mit ber 7. Kompagnie vereinigt hatte und nunmehr am 7. Dezember die Hottentotten in ihrer verschangten Stellung bei Schurfpeng angreifen wollte, waren biefe plötlich verschwunden. Die Abteilung Krüger wurde nunmehr mit den bei Ralffontein verbliebenen Truppen unter Major Meister vereinigt. Dieser sollte, sobalb

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

die erwartete Mannschaftserganzung und die Pferde für die 7. Kompagnie eingetroffen und die Berpflegung fichergestellt war, die weitere Berfolgung der offenbar Auob abwärts geflohenen Withois aufnehmen. Bleichzeitig beabsichtigte Oberft Deimling, die Wasserstellen Amadab, Bersip, Daberas und Aufam durch Teile der Abteilung Lengerke, Aminuis durch die in Gobabis verbliebene 6. Kompagnie 2. Felb-Regiments besegen zu laffen. Gin Borftog der Abteilung Meifter auf Witkrans, wo Bendrif Withoi in sehr starker Stellung steben sollte, verlief ergebnistos. Stellung war geräumt und Hendrif mit Manasse von Hoachanas nach Aussage von Befangenen auf Gochas zurückgegangen. Major Meister führte baraufbin seine Abteilung nach Raltfontein zurüd.

Oberft Deimling für feine Berfon trat am 10. Dezember mit ber Salbbatterie Dberft Deime Stuhlmann den Marich über Rietmont, Jatalsfontein nach Gibeon an, von wo er ling begibt fich mit hilfe bes heliographen bas fernere Zusammenwirfen seiner weitgetrennten Ab- 10. Dezember. teilungen am besten regeln konnte. Bährend des unvermeiblichen Stillstandes in den Die Lage im Operationen gegen Hendrik Witboi konnte die deutsche Führung ihre Aufmerksamkeit nunmehr bem Bethanierlande zuwenden. Dort hatten sich Bitbois in größerer Zahl mit den auffaffigen Bethaniern vereinigt. Gin größerer Trupp, der in den erften Tagen bes November bicht bei Bethanien Bieh zu rauben versuchte, wurde von Leutnant Effnert, der mit einem Auge der 3. Ersattompagnie gerade zur rechten Zeit angekommen war, am 8. November bei Umub angegriffen und verjagt. Die hottentotten verließen infolge bes tätigen Berhaltens ber Befatung von Bethanien unter Leutnant Effnert und dem Diftrittschef, Leutnant der Landwehr Bafferfall, die Gegend von Bethanien. Damit war der für das ganze Nachschubwesen so wichtige Baiweg vorläufig gesichert. Die Masse ber aufständischen Bethanier wandte sich nun bem nördlichen Teile ihres heimatlandes zu und beunruhigte teils die Sudgrenze des Baftarblandes, teils das Hudup=Revier und die Umgegend von Maltahöhe. Die schwachen beutschen Besatungen maren ihnen gegenüber machtlos, jo bag fie Mitte Dezember gegen Maltabobe porzugeben magten. Gin von ihnen unternommener Angriff murbe jedoch mit Silfe einer von Nomtsas berangekommenen Patrouille nach siebenftunbigem Befecht abgeichlagen.

Bethanier: lanbe.

Auf die Nachricht hiervon berief Oberft Deimling Die 2. Kompagnie 1. Felds Oberleutnant Regiments von Rietmont nach Gibeon und erteilte ihrem Führer, dem Oberleutnant Ritter wird in Ritter, den Auftrag, mit seiner Kompagnie und der Halbbatterie Stuhlmann die bei bas hubuptal Uibis am Sudup gemelbeten hottentotten anzugreifen und bas huduptal bis Malta: 19. Dezember höhe zu faubern. Die Besatzung von Romtsas wurde zur Unterstützung ber Abteilung Ritter aufgeforbert.

Am 19. Dezember brach die Abteilung Ritter von Freistadt nördlich Gibeon auf, erreichte am 20. Garaams am Tlub und feste noch am felben Tage abends ben Maric auf Uibis fort in ber Absicht, ben Feind in ber Fruhe bes nächften

1904.

Tages zu überraschen. Der Nachtmarsch gestaltete sich außerordentlich beschwerlich, ba ber Bormarich ohne Beg und Steg über fteile Boben und tief eingeschnittene Täler führte.

Befecht bei Uibis. 21. Dezember 1904.

Man erreichte daher erst gegen 700 morgens das Hubub-Revier. Noch mukte eine am Ufer gelegene, fteile Bobe erklommen werben, mit ben mit Ochsen bespannten Gefdüten ein ichwieriges Unternehmen. Die Mube war aber nicht umfonft gewefen, benn von der erklommenen Bobe aus fah man die Werft des Reindes auf einem über ber Bafferstelle Uibis auffteigenben Rüden liegen. Es waren die vereinigten Banben von Cornelius und Glias. Gegen sie eröffnete die Halbbatterie Stuhlmann um 950 vormittags überraschend bas Feuer, bas lebhafte Bewegung und Befturgung beim Beinde hervorrief. Die Kompagnie entwidelte sich zum Angriff.

In bem entbrennenden Rampfe zeigte ber Gegner, ber fich ichnell von feinem erften Schreden erholte, balb erheblich überlegene Rrafte, benen gegenüber bie nur 63 Bewehre ftarte beutiche Kompagnie einen äußerft ichweren Stand hatte. Aber ber tatfräftigen Suhrung bes Oberleutnants Ritter sowie ber hingebenben Ausbauer ber Truppe gelang es, in elfftundigem heißen Ringen, bei bem es manchen gefahrvollen Augenblid zu überminden galt, die Wiberftandsfraft der hottentotten zu brechen. Dem erft nach Einbruch der Dunkelheit bei Mondschein unternommenen Sturmanlauf hielt der Gegner nicht ftand, sondern wich in südöftlicher Richtung. Er ließ zehn Tote auf dem Plate; 50 Pferde, 2000 Stud Bieh, sechs Gewehre und 20 vollbeladene Bagen fielen den Deutschen in die Hände. Der Berluft der Abteilung Ritter betrug zwei Tote und fünf Bermundete.\*)

Die Abteilung Ritter tehrt nach Gibeon zurüd.

Da eine Berfolgung bes in alle Binde auseinandergestobenen Teindes feinen Erfolg versprach, marschierte Oberleutnant Ritter in ben folgenden Tagen über Aub nach Maltahöhe. Bon dort traf er, nachdem er noch eine Werft bei Tsub über= 28. Dezember, fallen hatte, mit 1000 Stud erbeutetem Bieh am 28. Dezember wieber in Gibeon ein, wo neue Aufgaben feiner Abteilung harrten. Der rafche Streifzug ber Abteilung hatte natürlich feine dauernde Säuberung des durchzogenen Gebiets bewirken tonnen, wohl aber eine Ginicuterung bes Wegners.

Späiere Unter: Rord: betbanier:

lanbe. Januar-März 1905.

Die Lage im Often und Süden zwang bemnächst die deutsche Kriegsleitung, bem nehmungen im weftlichen Kriegsschauplat geringere Beachtung zu ichenken. Go blieb die 400 Mann ftarte Banbe bes Cornelius lange Zeit unbeläftigt am Reitsub, mahrend Glias am Hudup und eine britte Bande unter Gorup fich am Tjub festsette.

> Zwar wurde schon Mitte Januar 1905 die Kompagnie Zwehl (10/2) nach Sibeon entsandt, etwas Ernfthaftes gegen die aufständischen Bethanier tonnte aber erft Mitte Februar wieder unternommen werden, als auch noch die Kompagnie Mitter und die jett von Leutnant v. Gilsa geführte 1/2 1. Batterie verfügbar wurden. Mit

<sup>\*)</sup> Unlage 2.

biefen Truppen — rund 230 Mann und zwei Geschützen — ging Hauptmann v. Amehl von Hanaus aus am 21. Februar junachft gegen ben mittleren hubup vor, mandte fich bann aber bem Reitsub zu.

Bleichzeitig ftreiften Batrouillen ber 2. Ersattombagnie unter Oberleutnant v. Webel und Leutnant Lorenz aus ber Gegend von Nomtfas-Maltabohe, folche ber 2. Gijenbahnbautompagnie vom Baiwege ber burch die Schluchten bes Bethanierlandes, um den Gegner zu beunruhigen und fein Ausweichen zu erschweren. Ferner operierte in der Gegend östlich Maltaböhe eine Bastardabteilung unter Leutnant d. R. v. Trotha, die eine Anzahl gefangener Baftards befreien follte, was ihr auch durch Berbandlungen gelang.

Hauptmann v. Awehl zersprengte am 1. März in der Gegend von Uibis eine feindliche Wagenkolonne und nahm ihr eine größere Anzahl Pferde und Bieh ab. Am folgenden Tage griff er, von der Berfolgung nach dem Hudup zurudkehrend, bei Gamagam eine angeblich von Elias befehligte Bande erfolgreich an und überraschte am 7. März nach verschiedenen Kreuge und Quergugen eine weitere Sottentottenabteilung bei Anichab. Ginem Bersuch, auch mit Cornelius abzurechnen, der bei Kosis fteben follte, entzog sich biefer burch eilige Flucht, worauf Sauptmann v. Zwehl feine burch die Kreuge und Querzüge in bem gerflüfteten Bethanierlande ermüdeten Truppen nach Gibeon zurüdführte.

Bis fie neu ausgeruftet und mit neuem Broviant verfeben waren, mußte geraume Reit vergehen. Solange mußte jede größere Unternehmung unterbleiben; der Gegner war zwar gefchlagen und geschädigt, tonnte fich aber in feinen Schlupfwinkeln wieber erholen und ausruhen. Beitere ichwierige Operationen sollten noch notwendig werben, bis auch biefes Bebiet gefäubert mar.

Auf dem füdlichen Kriegsschauplate batte der Monat November ziemlich ruhig Die Lage im begonnen. Auf beutscher Seite mußte man bas Berantommen ber angefündigten Berftärfungen abwarten, so daß Morenga von den Großen Karrasbergen aus ungeftort feine einträglichen "Requifitionszüge" gegen bie einsamen Farmer fortseten fonnte. Der Ruf feiner Erfolge und die gurcht por feinen Baffen führte ihm immer neue Anhänger zu. Neben ber wohlorganifierten Morengabanbe beteiligten fich jest auch die Reldschuhtrager und Teile ber Gochasleute an bem Räuberwesen. Gine Abteilung ber Morengaleute zwang am 2. November bie nur einen Unteroffizier und sieben Mann ftarte Befatung von Sasuur zum Übertritt über bie englische Grenze bei Rietfontein (Süb).

Major v. Lengerte war am 14. November mit bem Detachement Fromm etwa 70 Mann und zwei Geschüten - von Barmbad nach Reetmannshoop abgerudt, da Morenga angeblich gegen biefes einen überfall planen sollte. In Warmbab und am Wege Warmbad - Ramansbrift blieb nur bie 9. Kompagnie (Roppy) mit etwa 80 Mann und zwei Gefchüten. Major v. Lengerte icob in ber zweiten Salfte bes

Sübbezirte. Rovember 1904.

Gruppe von Menichen und Pferden, die er für die Batrouille Schmidt bielt, und wollte auf fie los galoppieren, ba rief ibm fein Begleiter zu: "Es fint Hottentotten, mir werden gleich Feuer bekommen." In diesem Augenblick folug ihnen auch ichon lebhaftes Bewehrfeuer entgegen, die beiben Reiter fonnten nur noch ihre Pferde herumreißen und bavonjagen. Das Glud mar ihnen gunftig: fie erreichten, öftlich ausholend, 9° vormittags Warmbad, wo der dort verbliebene Oberleutnant v. Rosenthal feinen Rompagniechef über die Borgange am 25. aufflarte. Sauptmann v. Roppy lieft fofort alle Gingeborenen auf ber alten Station ausammenbringen und die Bebäude, in benen fie eingeschloffen murben, mit Dynamit unterminieren. Bei ihnen blieben außer ben weißen Ginwohnern nur feche Reiter jurud, mit bem Auftrag, im Notfall bie Bebäude mitsamt ben Befangenen in Die Luft zu fprengen. Mit allen übrigen Mannichaften - im gangen 28 - und einem Befdug rudte Sauptmann v. Roppn gegen Mittag nach Alurisfontein. Er erfuhr unterwegs, daß die Lage der Abteilung des Grafen Ragened verzweifelt und beffen Leute bem Berichmachten nabe feien. Sochfte Gile mar also geboten.

Die Befatung greift ein.

Hauptmann v. Koppy trabte mit seinen Reitern voraus und traf 4 km nörblich von Barmbad Alurisfontein den Feind in Stellung. Er entwidelte feine Abteilung jum Gefecht, allein bald nachdem bas Befchut bas Gener aufgenommen hatte, zogen bie Bottentotten hier ab; fie hatten anscheinend den Auftrag gehabt, fich ber zum Entfat berbeieilenden deutschen Abteilung entgegenzuwerfen. Bon bem vom Keinde geräumten Böhenzuge aus übersah Sauptmann v. Roppy bas Gesechtsfeld und erkannte die ganze aefahrvolle Lage ber unweit von ihm liegenden Abteilungen Ragened und Bannemacher; gleichzeitig bemerkte er, wie ein feindlicher Trupp von etwa 40 Reitern bem jest fast gang von Truppen entblöften Warmbad queilte. Das Geichus jandte unverzüglich einige wohlgezielte Schuffe in jene Richtung, und ber Trupp ftob ausein-Mehrere ledige Pferde zeigten, daß die Wirtung aut gewesen mar. Abteilung Roppy griff nun fofort in bas Gefecht ber Abteilungen Ragened und Wannemacher ein und besetzte einen öftlich gelegenen Sohenrand. Es gelang, bas bei der Abteilung Ragened befindliche Geschüt, für das hauptmann v. Roppy neue Munition mitgebracht hatte, ebenfalls auf diese Bobe zu bringen. Beibe Gefchute nahmen bie Stellungen bes bie Abteilung Wannemacher umichliefenden Reindes unter lebhaftes Zeuer, mahrend die Schuten die zwischen der Bobe und dem Bom-Revier eingenisteten hottentotten beschoffen.

Die Hotten: totten geben ben Rampf auf.

Es entwidelte fich ein heftiges Feuergefecht. Der Feind feste allmählich immer mehr Gewehre gegen die Abteilung Roppy ein, wodurch die ichwer bedrängten Rameraden etwas Luft erhielten. Erst gegen Abend gewannen indessen die Deutschen, bauptfächlich infolge ber gunftigen Artilleriemirfung, Die Oberhand, und mit Ginbruch ber Duntelheit verschwanden die Hottentotten erst einzeln, dann in Trupps in der Richtung auf Rindergit. Best tonnten bie halbverichmachteten Leute bes Grafen Ragened und bes Unteroffiziers Bannemacher fich an die Abteilung Roppy herangieben und die Berwundeten geborgen werben. Um 12º mitternachts wurde der Abmarich nach Warm= bad angetreten. Die völlig maricunfähigen Leute bes Grafen Ragened mußten auf ben von Sauptmann v. Koppy mitgebrachten Pferben, die Berwundeten auf Bagen fortgeschafft werden. Nach 2º morgens erreichte die Rompagnie vom Feinde unbehelligt Warmbad.

Das Gefecht bei Alurisfontein hatte bie Standhaftigkeit und Ausdauer ber beutschen Reiter auf eine harte Brobe gestellt. Nur ber Besonnenheit und dem tatfräftigen Eingreifen des Hauptmanns v. Koppy war es zu verdanken, daß das Schlimmfte abgewendet murbe und die Deutschen unbesiegt ben Rampfplat verlaffen tonnten. Schwere Opfer hatte ber ichmachen Rompagnie allerdings biefer Kampf gekoftet: gehn Tote, gehn Bermundete und zwei Bermifte\*) fehlten in ihren Reihen, amei Fünftel ber Offiziere und 23 v. S. der Mannichaften waren außer Gefecht gesett.

In Warmbad, dessen Besatung nunmehr einschlieftlich eines Burenkommandos nicht Worenga sucht mehr als etwa 100 Mann und zwei Geschütze betrug, ging Hauptmann v. Koppy in Barmbab ju Erwartung eines neuen Angriffs sofort an die Berftärtung ber Berteidigungseinrichtungen. Er follte fich in feinem Gegner nicht getäuscht haben: icon am Abend bes 27. November wurde Warmbad von allen Seiten allerdings ohne großen Erfolg beschossen. Der Feind brang bis auf 200 m an die Gebäude heran, wurde aber mit schweren Berluften gurudgeschlagen. Am 28. erfolgte ein zweiter Angriff; bann ver-Luchte Morenga, der Warmbad von der Außenwelt vollkommen abgesperrt hatte, Berhandlungen anzuknüpfen, natürlich ohne Erfolg. Schließlich trieb er am 2. Dezember noch einiges Zugvieh der Kompagnie ab und verschwand wenige Tage später über Draihoek nach Norden. Damit war Warmbad gerettet, wenn auch noch einige Banben, insbesondere die der beiden Baftards Morris, \*\*) bauernd die Gegend fublich Warmbad und den Berkehr mit Ramansdrift beunruhigten.

Mit der Behauptung Warmbats murbe nicht nur wertvolles beutsches Gut und Blut ber Raub- und Mordlust ber hottentotten entriffen, sondern auch die für bie Berpflegung der deutschen Truppen unentbehrliche Berbindung mit der Kapkolonie erhalten und bas beutsche Ansehen in Afrika vor einem schweren Schlage bewahrt. Die bereits verbreitete Nachricht vom Salle Warmbabs war dant ber entschlossenen Haltung ber Kompagnie Roppy Lügen gestraft,

Anzwischen hatte auch die Landung der für den Süden bestimmten Berstärkungen in Etappen und Lüberigbucht begonnen. Querst war, wie bereits erwähnt, ber Bionierzug ber 3. Ersat-

Gifenbahn: truppen fegen die Landungs: einrichtungen

nehmen.

27./28. No:

vember.

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

<sup>\*\*)</sup> Abraham Morris, 35 Jahre alt, war Treiber ber Bostfarre in Barmbab gewesen, sein in Liberis: Bruber Chuard, 30 Jahre alt, ebendafelbft eingeborener Boligift. Der Bater, ein Englander, befaß bucht und ben Die Farm Lilienfontein in der Raptolonie, die Mutter mar eine hottentottin. Beibe Bruber maren Baimeg inwie Morenga anläglich bes Bonbelgwartsaufftanbes als Morber geachtet worben. stand.

queren. Gine ber hauptichwierigfeiten auf ber Strede Luberigbucht-Rubub liegt in bem Uberwinden ber Banderbunen, Die fich in einiger Entfernung von ber Rufte in einem Gürtel von etwa 5 km Breite hinziehen und infolge des tiefen Sandes jede Bewegung erheblich erschweren. Dazu fommt bie ichlechte Beschaffenbeit bes Baiweges selbst, ber nur aus Bagenspuren besteht: den Unterarund bildet, soweit der Beg von Belsftuden freigemacht werden konnte, vielfach tiefer Sand, in bem die Tiere bis an bie Anochel einfinten, und nur mit außerster Anftrengung vermogen fie ibre Laft vorwärts zu ichleppen. Bisweilen führt bie Bab auch über Beröll und Rlippen burch tief einaeschnittene Reviere und über Steinblode, fo bag an bie Saltbarfeit ber Bagen Ansprüche geftellt werben, benen auf die Dauer auch das beste Material nicht wiberfteht. Die Transportfolonnen tommen unter folden Umftanden nicht nur febr langfam vorwärts, fie brauchen etwa 25 Tage\*) von Lüberisbucht bis Reetmanshoop, sondern die Tiere leiden auch gang außerordentlich, und die Berlufte ber auf bem Baiwege fortgefett bin- und berfahrenben Rolonnen fteigern fich bauernd. Bei jebem Ochsenwagen befinden fich mindestens drei Mann als Treiberpersonal und zwei Mann als Bebedung. Diese fünf Mann leben mithin gehn Tage lang von bem auf bem Bagen mitgeführten Broviant. Gine gleiche Berpflegungemenge ift für ben Rudweg abzurechnen. Die haferrationen für die bei jedem Transport befindlichen Reittiere find gleichfalls abzugiehen, ebenfo bie Abgaben an Stappenftationen, Batrouillen, Telegraphen= und Beliographenpoften langs des Beges. Dadurch wird die folieflic bis nach Reetmannshoop gebrachte und für die Feldtruppe verwendbare Ruglaft erheblich verringert. Die Transporte verbrauchen sich zum Teil selbst und sind daher fehr toftspielig. Die an fich icon geringe Leiftungefähigfeit bes Baimeges mirb noch mehr herabgedrudt, wenn die Witterungsverhältniffe ungunftig find. Das Sauptquartier hatte zwar gleich zu Anfang mit großen Geldopfern 100 Ochsenwagen im Raplande angekauft und Buren als Treiber und Wächter angeworben, andere Fahrzeuge wurden an Ort und Stelle ermietet, aber bei den ungunftigen Baffer= und Beideverhältnissen konnten täglich nicht mehr als fünf Ochsenwagen abgesandt werden. während der Bedarf damals schon auf zehn berechnet wurde. Bei Truppendurch= marichen mußte biefe Bahl weiter finten.

So erwies es sich von Anfang an als unmöglich, allein auf diesem Wege ben erforderlichen Nachschub zu bewerkstelligen, zumal auch mit der Möglichkeit von Störungen durch den Feind oder durch Bichseuchen gerechnet werden mußte. Man suchte daher einen Ausgleich zu schaffen durch Bezug aus der Kapkolonie und durch Einrichtung eines Nachschubverkehrs von Norden her. Diese Maßnahmen waren

<sup>\*)</sup> Die Dauer des Marsches vergrößert sich noch um ein erhebliches, wenn ber Fischstuß anz geschwollen ift, da bas Revier dann unpassierbar ist.

aber nicht nur fehr koftspielig,\*) sondern die dauernde Inanspruchnahme der Raptolonie bedeutete auch einen Berluft an Nationalvermögen, der bald über 100 Millionen Mart betragen follte. Außerbem trat bei ber geringften Störung ber Berbindung mit dem englischen Gebiet durch den Keind ober durch englische Neutralitäts= maknahmen bei ben Truppen Mangel ein.

Es ift ein Berdienft des Generals v. Trotha, trop der ablehnenden Haltung in der Heimat in allen Berichten unabläffig immer wieder auf die Rotwendigkeit bes Bahnbaus hingewiesen und biesen von Anfang an als die einzige Möglichkeit zu einer bem Ansehen bes Deutschen Reiches entsprechenden, ichnellen Beendigung bes Krieges bezeichnet zu haben. Wäre der Rat des vor dem Keinde stehenden verant= wortlichen Buhrers, ber allein an Ort und Stelle bie Dinge richtig zu überfeben vermochte, gleich befolgt worben, so waren bem beutschen Bolte unendliche Opfer an But und Blut erspart geblieben.

Auch von den Etappenbehörden wurde ichon im Herbst 1904 als einziger und augleich billigfter Ausweg aus biefen Schwierigfeiten ber Bau einer Gifenbahn von Lüberigbucht nach Reetmannshoop erfannt und die Gifenbahnbaukompagnie mit ben Borarbeiten, der Aussuchung der Trace \*\*) und vorbereitenden Sprengungen, betraut. Aus innerpolitischen Rücksichten konnte indessen ber Bahnbau selbst, ber auf einem europäischen Kriegsschauplate lediglich als eine selbstverständliche, operative Magnahme angesehen worden wäre, zunächst noch nicht zur Ausführung gelangen. So blieb der Etappen= und Berpflegungsdienst dauernd der wundeste und kostspieligste Buntt ber beutschen Rriegführung im Guben.

In Lüberisbucht murben bemnächst ausgeschifft:

am 13. November die 9. (Gebirgs=) Batterie mit feche Offizieren und ftartungen für Sanitätsoffizieren, einem Beamten, 213 Mann, 213 Pferden und sechs Geschützen - diese marschierte nach beendigter Mobilmachung nach Keetmannshoop vor, am 2. Dezember die 4. Ersatfompagnie mit sieben Offizieren und Sanitatsoffizieren, einem Beamten, 173 Mann, 250 Pferben, \*\*\*) biefe ersette vorläufig die 3. Ersattompagnie an der Etappenstraße Lüderigbucht-Reetmannshoop,

vom 16. Dezember ab bas IV. Bataillon 2. Feld-Regiments mit 23 Offizieren und Sanitätsoffizieren, brei Beamten, 529 Mann und 602 Pferben und bas

Die Ber ben Süben treffen ein. Rovember 1904 — 3a nuar 1905.

<sup>\*)</sup> Auf Antrag bes Generals v. Trotha mußte in biefen Tagen zur Aufftellung einer vollständigen weiteren Rolonnenabteilung geschritten werben.

<sup>\*\*)</sup> Diefe erfolgte burch Hauptmann Schulze und ergab bie Möglichkeit bes Bahnbaues entlang bes Baiweges Lüberigbucht-Raufaufib.

<sup>\*\*\*)</sup> Der Dampfer "Gertrub Boermann", ber biefe Rompagnie und die für ben Rorben beftimmte 2. Erfatbatterie an Bord hatte, scheiterte 15 km nörblich Swafopmund; famtliche Menschen und Pferbe fonnten inbeffen unter Mitwirfung von S. M. S. "Bineta" gerettet werben.

neugebildete Ctappentommando Gut mit vier Offizieren und Sanitatsoffizieren, vierzebn Beamten, 34 Mann und 30 Bjerben,

und am 1. Januar 1905 die zur Bemadung ber Stappenstraße nach Reetmannsboor bestimmte 1. Ctarpenfompganie mit 7 Offizieren, einem Beamten, 170 Mann und 196 Bierben fowie eine bedeutende Berftarfung bes Sanitatspersonals,\*)

außerbem eine gange Reibe von Bierbe-, Bieb- und Materialtransporten aus bem Raplande.

In Reetmannshoop batte Major v. Lengerfe, nachdem Hendrif Bitboi bei Naris geschlagen war, Befehl erbalten, Morenga, der inzwischen in die Karrasberge zurück: gegangen war, energisch zu Leibe zu geben. Gbe er diesem Besebl nachkam, glaubte er jedoch mit ben Felbicubtragern, Die eine immer brobendere Saltung annabmen, abrechnen zu muffen.

Bur Borbereitung fur die Unternehmung gegen bieje murbe am 7. Dezember eine Abteilung unter Hauptmann Kirchner in der Stärke von 53 Gewehren mit einem Geschut nad Gores, Spigtopp und Damet entiandt, um die bortigen Bafferverbaltniffe zu erfunden und zu verbeffern. Die Abteilung batte am 8. Dezember weftlich Spigfopp ein Gefecht mit einer Bottentottenbante und verfolgte tiefe bis über Spiptopp binaus. Nach Berftorung ber Bontots von Griptopp führte fie bie Reinigung ber Bafferftellen aus.

Major greift die Feld-Anfana Dezember

Raddem Major v. Lengerte bie balbe 3. Erjantompagnie und einen Bug ber v. Lengerte 9. (Gebirge-) Batterie nach Reetmannsbeop berangezogen batte, brach er am 12. Defouhtrager an, dember mit ber 8. Kompagnie und 8. Felbbatterie, im gangen 151 Gewehren und brei Beidugen, nad Roes, bem Hauptug ber Gelbidubtrager, auf. Er legte ben über 170 km langen Beg, von bem bie letten 70 Rilometer eine einzige Durftftrede barfiellten, in 21/2 Tagen gurud. Der Erfolg biefes idnellen Marides mar, bag bie Feldiduhträger in Roes überraicht murden, ebe fie an die Glucht denten konnten.

Rajor v. Lengerte erftürmt Roes.

Als die Deutschen am 15. Dezember 530 morgens vor Roes ericbienen, maren Die hottentotten eben im Begriff, Die Dunen oftlich und futoftlich ber Station gu 15. Desember, befeten. Major v. Lengerte ließ fie in ter Gront burd bie Gripe unter Leutmant v. Rbeinbaben und bie Batterie beidäftigen. Mit bem übrigen Teil fudte er bie linte Flante ber in febr ausgedebnter Stellung verteilt liegenden Bottentotten gu gewinnen, und ließ, nachdem etwa 1 km zurückgelegt war, anderthalb Buge unter Cherleutnant Graf v. Stofd linte einidwenten, mabrent Die übrigen Leute unter Bauptmann Bebles Subrung weiter ritten.

Gegen 830 vormittags murbe bie Abteilung bes Leutnants r. Mbeinbaben burd

<sup>\*)</sup> Augerdem wurden in den letten Tagen bes Dezember die beantragten Erganjungs: mannichaften und Bierbe Geite 19 in Swafopmund gelandet. Anfang Sanuar folgten noch nach Lüberisbucht Die 2. Funkentelegraphen Abteilung und Die 2. Felbtelegraphen Abteilung.

eine Anzahl bei den Geschützen entbehrlicher Artilleristen unter den Oberleutnants Barack und Schönberg verstärft. Diese Kräfte gingen, von Major v. Lengerke begleitet, gegen den Ort vor. Nach etwa halbstündigem Widerstande räumte der Feind den Ort und wurde unverzüglich in nördlicher Richtung verfolgt.

Schwieriger gestaltete sich der Kampf bei der Gruppe des Grasen Stosch. Der sehr überlegene Feind leistete hier in seinen vorzüglichen Deckungen um so träftigeren Widerstand, als er kein Artillerieseuer zu fürchten hatte. Trozdem entschloß sich etwa um 1000 morgens der tapsere und umsichtige Führer, dem Kampse durch einen energischen Anlauf ein Ende zu machen. Er zog die Hälfte seiner Leute aus der Feuerlinie und führte sie in dem hügeligen Gelände gedeckt bis sast in den Rücken des Gegners, während der liegenbleibende Rest des Zuges weiter seuerte, so daß der Feind von der Umgehung nichts merkte. Plötlich warf sich die vom Grasen Stosch geführte Abteilung aus nächster Nähe mit aufgepstanztem Seitengewehr unter lautem Hurra in den Rücken des völlig überraschten Feindes. Es kam — im Kampse mit Hottenstotten eine seltene Ausnahme — zum Handgemenge, in dem der Feind troz verzweisselter Gegenwehr schwere Berluste erlitt: ein großer Teil der Besatung wurde mit dem Bajonett niedergemacht. Was übrig blieb, wurde einer von Oberleutnant Schönberg geführten Abteilung in die Arme getrieben, die, von der aussichtslosen Versolgung zurücksehrend, eben zur Unterstützung der Abteilung Stosch anrückte.

Der Feind ließ 54 Tote auf dem Geschtsselbe — die Abteilung Stosch fand allein 25 Gesallene in der von ihr genommenen Stellung —; gegen 40 Gewehre sowie 500 Stück Große und 3000 Stück Aleinvieh sielen dem Sieger in die Hände. Der Stamm konnte im wesentlichen als vernichtet gelten, seine Reste slohen südwärts den Karrasbergen zu. Die Tatkrast und Hingabe, mit der die Truppe nach einem 70 km langen Nachtmarsch in glühender Hige ohne Wasser gesochten hatte, war damit reichlich belohnt. Die Abteilung selbst verlor vier Tote und drei Berwundete.\*) Sie blieb zunächst bei Koes, ging aber einige Tage später nach Gabis zurück, wohin am 24. Dezember auch die halbe 3. Ersaysompagnie und ein Zug der Gebirgsbatterie von Keetmannshoop herangezogen wurden.

Mit dem Gefecht von Koes endigten im Süden die Kämpfe des Jahres 1904. Im südlichen wie im nördlichen Namalande war der Gegner überall geschlagen worden. Nichtsdestoweniger war die Widerstandsfraft der beiden Hauptgegner, Hendrik Withoi und Morenga, keineswegs gebrochen. Die entscheidenden Schläge mußte erst das Jahr 1905 bringen!

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

## 4. Die Kämpfe am Auob und die Ereignisse im Januar und februar 1905.\*)

Dberft Deim: fich jum er: neuten Angriff

Witboi.

Oberft Deimling mußte fich entscheiben, ob er feine ferneren Operationen gegen ling entschließt Bendrif Withoi ober Morenga richten wollte.

Nach ben aus bem Ausbgebiet eingehenden Nachrichten hatte Bendrif Witboi fic auf hendrit dort mit Simon Kopper vereinigt und mußte auch nach der Niederlage bei Naris immer noch auf etwa 600 Bewehre geschätt werben, eine Schätung, bie, wie fic später herausftellte, um die Balfte zu niedrig mar. Samuael Raat gibt die Starte ber Witbois auf 800 bis 900, die ber Simonkopperleute auf 400 Gewehre an. Außerbem erhielten bie hottentotten in biefen Tagen Rugug von einzelnen von Roes geflüchteten Felbschuhtragern. Gin am 18. Dezember bei Stamprietfontein ausgeführter Überfall auf eine Aufklärungsabteilung unter Leutnant v. Bollard-Bockelberg ließ erkennen, daß die Angriffslust ber Witbois wieber zunahm. Morenga bagegen hatte bei Warmbad nur etwa 300 Mann gezeigt und fich feither verhältnismäßig rubig verhalten. Bendrit Bitboi mußte also nach wie vor als der gefährlichste Reind angesehen werden: mit ihm beschlof Oberst Deimling deshalb auch in erster Linie abzurechnen.

Bu biefem 3med ordnete er am 23. Dezember an, daß

die Abteilung Meister: 4., 5., 3/4 7. Kompagnie 2. Feldregiments, 5. Feldbatterie, im gangen einschließlich Offiziere nur 223 Mann, von Kaltfontein (füblich Hoachanas) aus Auob abwärts,

die Abteilung Ritter: 2. Rompagnie 1. Feldregiments, Halbbatterie Stuhlmann (1/2 1.), etwa 110 Mann, von Gibeon über Goamus - Aufam,

und die Abteilung Lengerte: 8. Kompagnie 2. Feldregiments, 1/2 3. Erfatfompagnie, 8. Batterie, 1/3 9. (Gebirgsbatterie), etwa 300 Mann, über Roes -Berfiv, die Bitbois konzentrisch angreifen sollten. Als Bereinigungspunkt wurde für alle Kolonnen Gochas bestimmt, bas am 4. Januar 1905 erreicht werden follte. Oberft Deimling felbft beabsichtigte fich ber Abteilung Ritter anzuschließen.

Notwendiakeit feit tongen:

Es galt also wiederum, eine jener für die deutsche Kriegführung in Südweftafrika und Schwierige bezeichnend gewordenen fonzentrischen Operationen durchzuführen. hierbei handelte trifter Unter: es fich nicht barum, ben Gegner einzuschließen und zur Baffenftredung zu zwingen. nehmungen. Bei ber Beite bes Kriegsschauplates und ber gahlenmäßigen Schwäche ber beutichen Truppen mufite es bem Begner ftets gelingen, an irgend einer Stelle burchzuschlüpfen, wie bies auch am Baterberg ber Fall gewesen war. Benn trotbem immer wieder zu bem Mittel kongentrischer Operationen gegriffen murbe, fo gefcah es nur zu bem 3med, einen Gegner, ber jeber Entscheidung auswich und beffen Starte in feiner Beweglichfeit, feiner Renntnis bes Landes, feiner Bedürfnislofigfeit und ber

<sup>\*)</sup> Stizze 2.

ungeheuren Ausbehnung bes Kriegsschauplates lag, zum Kampfe zu stellen und seine Widerstandsfraft zu brechen.





Felsen im Auobtal.

Die Schwierigkeiten ber geplanten Operation waren freilich nicht gering. Das Auobtal bildet im Norden und Süden von Gochas eine langgestreckte Oase in der zwar nicht vegetationslosen, aber wasserarmen, mit Sanddünen bebeckten westlichen

Ralahari. Gine Unnäherung ift von Norben und Guben bem tief eingeriffenen, von Rlippen und Felfen umichloffenen Auoblauf entlang und von Weften ber möglich, bei einem Bormarich aus biefer Richtung find aber bie gahlreichen, von Nord nach Gub ftreichenden Dunenwälle zu freugen, mabrend ber Anmarich von Suben gwifchen Roes und Berfip die Überwindung einer 110 km langen Durftstrede bedingt.

War nun auch durch das Borgehen der deutschen Abteilungen den Hottentotten ber Ausweg nach Rorben und Westen und vor allem nach Guben gur Bereinigung mit Morenga verlegt, fo verbot fich eine Absverrung bes Auobtales gegen Often bei bem Baffermangel bes Noffob= und Glefantenfluß-Bebiets von felbft. Gin Entweichen borthin war aber bei bem geringen Bafferbedurfnis ber Eingeborenen nicht ausgeschloffen. Dazu fam bie Unficerheit ber Grundlagen, auf benen ber gange Blan aufgebaut werben mußte.

"Un welchen Buntten", berichtet Oberft Deimling, "und in welchen Gruppen in dem langgeftredten Auobtale der Gegner fich fammeln und meinem Angriff ent= gegentreten murbe, mar naturgemäß vorher nicht zu übersehen, auch burch Batrouillen nicht zu ermitteln; dieselben maren nur bem Schidfal bes Abgeschoffenwerbens ober, ba ber Begner alle Wafferstellen besetht hielt, bem bes Berburftens verfallen. Spione ftanden nicht zur Berfügung. Ich bestimmte baber als gemeinschaftliches Marschziel ber brei Abteilungen bas ungefähr in ber Mitte zwifchen Kaltsontein und Berfip gelegene Bochas, das außerbem seines Wassers wegen und als Hauptsitz ber Simon Ropper-Leute ber wichtigste Plat bes ganzen Ausbtals ift."

Als Nachteil mußte ferner die weite Trennung der Abteilungen angesehen werden: von Roes bis Gibeon find es etwa 190, von bort bis Kalffontein über 100 km. Bei der Unternehmungsluft der hottentotten mußte unter folden Umftanden damit gerechnet werben, daß fie fich mit vereinigter Rraft auf eine ber brei weit getrennten Kolonnen fturzen wurden, um fie zu vernichten, ehe die anderen zu hilfe eilen konnten.

Der Bor= teilung Meifter wird beschleunigt.

In der Tat legte eine unmittelbar vor dem Abmarsch in Gibeon eingehende marich ber Ab- Melbung des Majors v. Lengerke bie Bermutung nahe, daß der angeblich mit seiner Maffe sublich Gochas versammelte Beind fich auf bie verhaltnismäßig schwachen Abteilungen Ritter und Lengerfe werfen und fie por ihrer Bereinigung mit ber Kolonne Meister in nachteilige Gefechte verwideln fonne. Oberft Deimling beftimmte baber, baf bie Abteilung Meifter Gochas nicht erft am 4., fondern bereits am 3. fruh zu erreichen habe; bei ihrem Bormarich Auob abwärts follte fie alles, was fich ihr in ben Beg ftellte, unverzüglich angreifen und energisch auf und über Bochas binaus porftogen.

> In Birklichkeit lagen die Berhältnisse indessen gerade umgekehrt. Sendrik mit ben Witbois befand fich nördlich Gochas bei Zwartfontein und rudte nach der Angabe Samuel Jaats von hier aus auf die Meldung vom Anmarich der Kolonne Meister biefer bis Stamprietsontein entgegen, mahrend amischen Berfip und Gochas nur die an Bahl ichmacheren Simon Ropper-Leute ftanden. Dieje follten bie von Beften und

Suben anrudenden deutschen Abteilungen aufhalten, bis Benbrit die von Norben fommende Kolonne vernichtet hatte. Go tam es, daß Major Meister mit den Saupt= fräften des Keindes bereits ausammenstiek, ehe die beiden anderen Kolonnen das Auobtal überhaupt erreicht hatten; hierdurch war der Erfolg der gerade auf das ein= beitliche Ausammenwirfen aller brei Kolonnen angelegten Operation eine Zeitlang ernstlich gefährdet, zumal eine Berbindung ber sublichen Abteilungen mit ber Rolonne Meifter nicht bergeftellt werben fonnte.

Oberft Deimling hatte am 1. Januar 1905 mit ber Abteilung Ritter ben Dberft Deim-Bormarich von Gibeon auf Gochas angetreten. Der Weg der Rolonne führte junachft ling bricht von bei glühender hipe über das von drei tief eingeschnittenen Tälern durchzogene Kalksteinplateau öftlich Gibeon. Am 2. Januar abends wurde bei Aufam der Westrand bes Dunengebiets erreicht. Am 3. machte die Überwindung ber 70, bis ju 20 m hoben Dunen amischen Autam und bem Auobtal derartige Schwierigkeiten, daß die mit Ochsen bespannte Halbbatterie und die Fahrzeuge zurückgelassen werben mußten. Rur die 2. Kompagnie und ber Stab bes Oberften Beimling erreichten furt nach Mittag bie Bafferstelle Saruchas, bie mitten in dem 400 m breiten Auobtale liegt.

Gibeon auf. 1. Januar 1905.

Wider Erwarten war man bisher nicht auf den Keind gestoßen. Erst als die Spite fich bem Auob näherte, murben vereinzelte hottentotten bemerkt, die auf bem öftlichen Ufer in nördlicher Richtung davonliefen. Bährend nun die durch den Rug des Leutnants v. Malgahn verftärkte Spite unter Leutnant Müller v. Berned eine öftlich vom Auob gelegene Farm besette, begann die Kompagnie, die auf einer Dune westlich vom Auob halten geblieben mar, ihre Tiere zu tranten.

Um 200 nachmittags brachte inbeffen ber Oberleutnant Kirften vom rechten Seitenpoften die Melbung, daß gablreiche hottentotten von Guben ber im Anmaric seien, wie sich später herausstellte, waren es etwa 200 bis 300 Gochashottentotten. Haruchas an. Oberleutnant Rirften versuchte mit bem herbeigeeilten Regimentsadjutanten, Oberleutnant Ahrens, und einigen Leuten bes Stabes, eine mehrere 100 m pom Lager entfernte Sandkuppe zu besetzen und ben Feind aufzuhalten, bis die Rompagnie gefechtsbereit mar. In bem fich entspinnenben Feuergefecht fiel Oberleutnant Abrens. ein Mann wurde verwundet, die übrigen mußten gurud.

Inzwischen hatte sich aber die Kompagnie gefechtsbereit machen können. entwidelte einen Bug unter bem Sergeanten Sandred mit ber Front nach Guben und einige wenige Schützen mit der Front nach Often auf der Düne gegen die Hottentotten, die unter Benutung bes Taleinschnitts fich in ben Klippen am Ausbrande festseten. Der Gegner hatte, wie immer über die Lage bei den Deutschen gut unterrichtet, anicheinend bie Absicht, die nach Abzweigung ber Abteilung Muller v. Berned nur noch einige 50 Gewehre ftarte Kompagnie Ritter vor bem Herantommen ber zurudgebliebenen Gefcute zu vernichten. Bu biefem Zwede behnten bie Sottentotten ihren rechten Flügel immer mehr aus, um die Kompagnie auch links zu umfassen. Nur burch Ginfat ber letten verfügbaren Bewehre gelang es, auf bem linken Flügel ben

Die Sottentotten rüden gegen 3. Nanuar nachmittags. gefährbete jedes Borgehen gegen die feindliche Front, auch am Ausbrande waren Schützen eingenistet.

Major v. Lengerte verstärtte unter biesen Umständen die Abteilung bes Grafen Stosch burch die übrigen Buge ber Rompagnie Beble. Bon der Batterie Rirchner

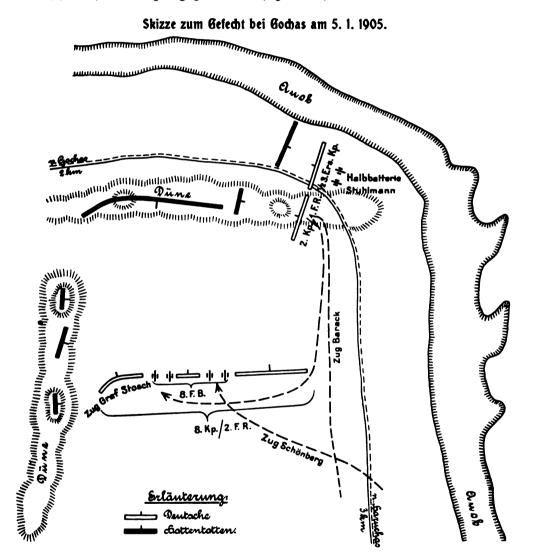

fuhr ein Zug unter Oberleutnant Barack auf den von der Kompagnie Ritter besetzten Teil der Düne, der andere unter Oberleutnant Schönberg in die Schützenlinie der Kompagnie Wehle vor. Oberst Deimling ließ wie bei Haruchas die zurucksgelassene Halbbatterie Stuhlmann heranholen.

Der Kampf wurde nun äußerst heftig. Der Zug Barack sah fich von in ber Nähe eingenisteten Schüten sehr lebhaft beschoffen, ohne felbft wegen der eigentumlichen Gestaltung ber Dune die erhoffte, flantierende Birtung gegen bie Sauptstellung ber Aufftändischen ausüben zu können. Oberveterinar Jange, ber mit übergähligen Artilleriften die feindlichen Schüten zu vertreiben suchte, murde schwer verwundet. Auf bem linken Flügel hatte die Rompagnie Wehle, die von vorn und in der linken Flante Feuer erhielt, einen schweren Stand. Major v. Lengerte zog baber ben Zug Barad an ben anderen Zug ber 8. Batterie beran und fette auf dem rechten Flügel bie Halbtompagnie Livonius und bemnächst auch die um 440 nachmittags eingetroffene Halbbatterie Stuhlmann ein. Während Oberleutnant v. Livonius im Kampfe gegen bie an ber Dune und am Ausbrande eingenisteteten Schugen nur mubfam vorwarts tommen tonnte, fuhr Oberleut ant Stuhlmann, als er fich ebenfo wie ber Rug Barad auf ber Dune nicht gur Geltung bringen fonnte, mit feinen Ochsengespannen mitten im feindlicheu Feuer über bie Dune hinmeg naber an ben Ausbrand hinunter. Darauf tam dort die Linie des Gegners ins Schwanten und gegen 530 abends floh ber Keind auf der ganzen Front, verfolgt von dem Feuer der nachdringenden Schützen und ber Batterie Kirchner. Gine Stunde füdlich Gechas wurde die Berfolgung abgebrochen und Biwat bezogen. Dorthin wurden auch die noch bei haruchas zurückgebliebenen Teile berangezogen.

Der Sieg hatte die beutschen Abteilungen vier Tote und vierzehn Bermundete\*) gefoftet.

Am 6. Januar früh besetzten die Abteilungen Ritter und Lengerke Gochas ohne Dberft Deim-Biderftand; die Bontoks der Simon Kopper-Leute wurden niedergebrannt. auch hier von der Abteilung Meister noch feine Melbung vorlag, auch fein Beichutfeuer gehort worben war, entschloft fich Oberft Deintling in ernfter Sorge um bas Schickfol biefer Rolonne, nach wenigen Stunden trot ber furchtbaren Site in nördlicher Richtung das Ausbtal aufwärts weiterzumarschieren. Alle Bersuche, burd Batrouillen ober burch ben Lichtfernsprecher bie Berbindung mit Major Meifter aufzunehmen, maren sowohl an biefem wie an ben porbergebenten Tagen ergebnistos geblieben. Am 3. fruh follte biefe Rolonne ichon in Gochas fein -- und heute am 6. hatte man immer noch teine Runde von ihr! Was war vorgegangen? — Das war die alle Gemüter bedrückende Frage im Stabe bes Oberften Deimling. Hatte fich der Reind etwa mit vereinter Rraft auf die Kolonne Meister gesturgt und ihr eine Rataftrophe bereitet? Die schlimmften Befurchtungen über ihr Schidigl murben laut.

ling befest Вофав. 6. Januar 1905.

Major Meifter hatte am 31. Dezember 1904 430 nachmittage ben Bormarich Das Gefecht von Raltfontein auf Stamprietfontein mit dem Gros im Flugbett, mit der 4. Rompagnie bei Stamprietauf dem westlichen Talrande angetreten, Rurg por Stamprictsontein ftief Die Kolonne 31. Dezember

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

um G<sup>30</sup> nachmittags auf starke, feindliche Kräfte, die die Wasserstelle und eine steile, in das Flußbett vorspringende Klippe besetht hielten. Die 5. Kompagnie nahm zwar diese Höbe, der Feind setzte sich aber bald wieder. Hauptmann v. Krüger war bei dem Anlauf schwer verwundet worden.

Major Meister setzte nun rechts von der 5. Kompagnie die Batterie und die 7. Kompagnie ein, worauf der Feind mit Anbruch der Dunkelheit zurückging. An einer weiter süblich gelegenen Bergnase setzte er sich indessen zum drittenmal, und es kam zu einem äußerst hestigen Kamps in der Dunkelheit, in den der letzte noch zurückgehaltene Zug der 7. Kompagnie unter Leutnant Trenk und die Mannschaften bes Bataillonsstades unter Leutnant Rietzsch eingesetzt werden mußten. Doch auch das kühne Borgehen dieser Abteilungen, die mit aufgepflanztem Seitengewehr den Hang vor der seindlichen Stellung hinaufstürmten, kam auf halber Höhe zum Stehen, beide Offiziere wurden kurz hintereinander verwundet. Erst als es dem Zahlmeisteraspiranten Grager gelungen war, den Feind links zu umfassen und die Klippe im Sturme zu nehmen, wich der Feind hier zurück. Dagegen konnte die 4. Kompagnie die von mehr als 200 Hottentotten besetzte Farm Stamprietsontein nicht nehmen. Es waren bereits drei Reiter gefallen, drei Offiziere und vier Mann verwundet.\*)

Ein sehr schweres, mit gewaltiger Kraft sich entladendes Gewitter\*\*) mit strömendem Regen und hestigem Donner, das eine Verständigung in der Gesechtslinie außerordentlich erschwerte, sowie die völlige Finsternis machten die Fortsetzung des Kampses
sowie eine Versolgung des auf Gr. Nadas zurückgegangenen Teils des Feindes in dem
sehr schwierigen und klippenreichen Gelände unmöglich. Major Meister zog deshalb
nach 800 abends die Kolonne in Gesechtssormation nach der Batterie hin zusammen.
Bald darauf ging auch der die Farm Stamprietsontein besetzt haltende Feind zurück.
Die Truppen verblieben während der sehr kalten Nacht in Schützenlinien ausgelöst,
alles ruhte völlig durchnäßt, vor Kälte zitternd, Gewehr im Arm. — So erwartete
man den Feind und das Jahr 1905!

Major Meister marschiert auf Wittrans. 1. Januar 1905.

In der Frühe des 1. Januar war ein sofortiges Nachstoßen nicht möglich. Da sich im Revier nur wenig angestautes Regenwasser fand, ging das Tränken der zahlreichen Tiere trot des vorhandenen Schöpfräderwerkes nur langsam vonstatten. Alle Gefäße wurden gefüllt, da man nicht wußte, ob am Auob nördlich Gochas noch Wasser vorhanden sein würde.

Erst um 900 vormittags fonnte der Weitermarsch über Wittrans auf Groß-Nabas angetreten werden. An den hier befindlichen Wasserstellen wurde der Feind vermutet, umsomehr, als das dortige Klippengelände seine Kampsweise sehr begünstigte. Der Marsch verlangsamte sich erheblich, da die Fahrzeuge, die bei der Nähe des

<sup>\*,</sup> Anlage 2.

<sup>\*\*</sup> hierbei murbe Calomon Sahl, ber ben hauptmann v. Burgeborff meuchlings ermorbet hatte, vom Bligftrahl getroffen; er ift spater elend verburftet.

Feindes mit der Truppe eng zusammengehalten werden mußten, in dem tiefen Sande nur sehr langsam vorwärts kamen. Um 500 abends bezog die Kolonne halbwegs zwischen Witkrans und Groß-Nabas in einer von Natur starken Stellung auf dem öftlichen Talrande ein Lager.

Bald darauf meldete eine Patrouille der 7. Kompagnie, daß ungefähr 5 km füdlich 400 bis 500 Hottentotten, teils beritten, teils zu Fuß, das Flußtal in west-licher Richtung gefreuzt hätten und in südlicher Richtung zurückgingen. Ein von der Patrouille gemachter Gesangener sagte aus, diese Abteilung habe den Auftrag gehabt, die Wagenkolonne abzusangen, was ihr jedoch bei dem geschlossenen Vormarsch der Abteilung nicht möglich gewesen sei.

Die Truppen verblieben mahrend ber Nacht wiederum in voller Gefechts= bereitschaft. Die Nacht verlief indessen ruhig.

Am 2. Januar wurde 530 morgens der Weitermarsch angetreten. Es schien ein glühend heißer Tag werden zu sollen. Glücklicherweise war es möglich gewesen, vor dem Abmarsch die Wasserwagen, Wassersäcke und Feldstaschen mit frischem Wasser wenigstens teilweise zu füllen. Die 4. Kompagnie mit der halben Batterie unter Hauptsmann Richard bildete die Vorhut; ein Zug dieser Kompagnie unter Leutnant v. Petersdorff marschierte als Bedeckung bei den unmittelbar hinter der Truppe folgenden Wagen.

Der Bor: marsch wird fortgesetzt.

Der Bormarsch erfolgte auf bem öftlichen Höhenrande. Zur Rechten lief das breite, tiefliegende Flußbett, zur Linken erstreckte sich in einer Entsernung von etwa 1500 m eine hohe, dem Flußtal parallel lausende Sanddüne, auf der eine Patrouille in Höhe der Spitze ritt. Südlich Witkrans ist das Gelände stellenweise mit dichtem Buschwerk bedeckt; zahlreiche, die Marschrichtung kreuzende Geländefalten und Einsschnitte mit steilen Kalkrändern zogen von den Dünen nach dem Flußtal hin.

Gegen 630 morgens erhielt die Spige von mehreren Klippen heftiges Feuer auf nahe Entfernung. Hauptmann Richard eutwickelte sofort die ganze Kompagnie und eröffnete mit dieser und den beiden Geschützen das Feuer. Die Ausdehnung des Gegners war von vornherein so groß, daß Major Meister, um die Vorhut nicht der Gesahr der Umzingelung preiszugeben, unverzüglich die beiden anderen Kompagnien einsetzen mußte, und zwar rechts der 4. die 7., links die 5. Kompagnie. Bald darauf räumte der Feind seine Stellung. Die Kompagnien stießen sosort nach, die Geschütze folgten; allein die Schützen hatten kaum 300 m zurückgelegt, als ihnen auf 200 bis 300 m von neuem ein äußerst heftiges Schnellseuer entgegenschlug. Der Gegner hatte seine vorgeschobene Stellung nur geräumt, um in einer zweiten sestungsartig verschanzten um so zäheren Widerstand zu leisten. Er hielt einen klippenreichen, in der Front sast furmfreien Höhenzug besetzt, der sich von dem höheren Dünengelände nach dem Flutzal allmählich herabsenkte.\*) Hier stand Stürmann mit einem Teil der Orlogleute und seinen "Gottesstreitern", während Hendrik mit dem größten Teil

Die Spike erhält Feuer. 2. Januar 680 vor: mittags.

<sup>\*)</sup> Siehe Tertftige Seite 51.

ber Orlogleute in die Dünen gegangen war, um die linke Flanke ber Deutschen ans zugreisen.\*) Die Wasserstelle lag hinter ber Front ber Stürmannschen Abteilung.

Abbildung 8.

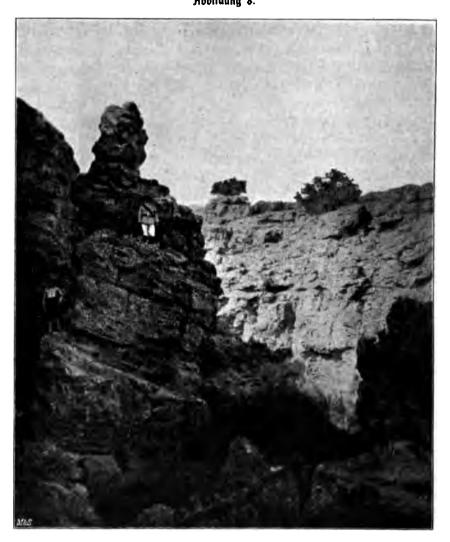

Zerklüftung des Auobreviers in nachster nahe des Gefechtsteldes von Gr. Nabas.

Im ganzen gablte ber Gegner etwa 1000 Gewehre mit reichlicher Munition, war mithin ben Deutschen um bas Fünffache überlegen. Es war flar, daß es hier einen ernsten Widerstand zu brechen galt.

<sup>\*)</sup> Angaben von Samuel Jaaf und Lufas Hans.

Das feinbliche Kener war von Anfang an berartig heftig, baß an ein weiteres Der beutsche Borgeben gar nicht zu benten mar. Die Kompagnien richteten fich, wo fie gerade Angriff tommt lagen, hinter felfigem Geröll, so gut fie vermochten, ein und erwiderten bas Feuer. Gegenftog ber Am gunftigften lag auf bem rechten Flügel am Ausbrande Die 7. Kompagnie unter Sottentotten. Oberleutnant Bruner. Der etwas vorgeichobene rechte Flügelzug konnte von einer quer zur Tallinie laufenden Welle aus bas gange Rlufbett und die Wafferstelle unter Reuer nehmen. Allmählich erschienen auch auf ben Dunen immer gahlreichere Reinbe und versuchten, den linten Flügel ber 5. Rompagnie zu umfaffen. Die ftarte, dort reitende Batrouille batte vor weit überlegenen hottentottenschwärmen ben Dunenrand räumen muffen. Die Rompagnie mußte infolgedeffen bie beiben linken Flügelzuge gurudbiegen und die Front nach den Dünen nehmen laffen. Um diesen Flügel zu ftarten, sette Major Meifter hier ben Reft ber Batterie ein; je ein Geschütz fuhr am rechten Flügel und in ber Mitte ber 5. Rompagnie auf. Da fur bie weiter rudwarts befindlichen Bagen ernfte Gefahr bestand, ließ Major Meifter fie naber berantommen, joweit es die Wirtung bes feindlichen Feuers zuließ. Allein ber Begner hatte "biefe Beute ichon in ber Naje"; immer gablreicher fturmten bie Sottentotten von den Dunen berunter auf die beranfahrenden Wagen ju. Der mit ihrem Schut beauftragte Leutnant v. Beterstorff erfannte bie Gefahr, er raffte jufammen, mas an Bferbehaltern und Bagenbegleitern! verfügbar gemacht werden konnte, ließ diese und seinen Aug die Seitengewehre aufpflangen und warf fich, turg entschlossen, mit feiner Sandvoll Leute auf ben beftig vordrängenden Begner. Diefer energisch ausgeführte Begenstoß machte Einbrud, laut ichreiend flohen bie hottentotten wieder ben Dunen gu. Der Bug Betersborff igate bicht hinter ihnen ber. bis er bie Dunen erreicht batte. Das batte gewirft einen zweiten Bersuch, die Bagen megzunehmen, magte der Zeind nicht mehr. Die Fuhrwerte bildeten jest in einer etwa 500 m hinter ber Schütenlinie gelegenen Mulde eine Bagenburg, innerhalb beren ber Berbandplat angelegt murbe.

Die feindliche Linie, die verhältnismäßig dicht besetzt war, hatte mittlerweile Die Lage am eine Ausbehnung von 4 bis 5 km erhalten, und bas fleine Säuflein bes Majors Meister ichien von ber Übergabl erbrudt werden zu muffen. Die Berlufte nahmen mehr und mehr gu. Insbesondere hatte die Artillerie, beren in ber Schutenlinie aufgefahrene Gefcute ein nicht zu fehlendes Ziel boten, schwer zu leiben. Gleich ju Beginn bes Gefechts war ber Batterieführer Leutnant Oberbed gefallen, turg darauf ber Abteilungstommandeur Major v. Nauendorff tödlich verwundet worden, ein großer Teil ber Bedienungsmannschaften wurde außer Gefecht gesett. Tropbem taten bie Gefchute unter Suhrung ber Leutnants Raht und Amide und bes Leutnants b. R. Semper ihr möglichstes zur Unterftützung ber Infanterie. Aber icon wurde nach bem ftarten Munitionsverbrauch in dem Gefecht am 31. Dezember ber Gefchofvorrat knapp. Die Withois auf ben Dunen nahmen die in fo geringer Entfernung ftebenbe Artillerie besonders lebhaft unter geuer. "Die Wirtung ber beutichen

2. Januar mittags.

Artillerie", berichten Samuel Jsaaf und Lukas Hans, "war gering. Die Geschütze waren unserer Stellung zu nahe und wir konnten sie von zwei Seiten beschießen. Mit unseren Ferngläsern konnten wir die deutschen Offiziere erkennen und sahen, daß sie nicht schossen, sondern Ferngläser benutzten. Die Stellen, an denen Offiziere lagen, wurden dann unseren Schützen bekannt gegeben, die darauf lebhaft feuerten. Die Deutschen hatten viele Berluste, sie lagen tiefer als wir und hatten schlechte Deckung. Wenn sie schießen wollten, mußten sie sich aufrichten. Auch wir hatten viele Verwundete."

Den Angriff jett weiter durchzuführen, hielt Major Meister nicht für möglich. "Ein weiteres Borgehen gegen die jäh absallenden Hänge und die vom Feinde bessetzen Schanzen wäre gleich Bernichtung gewesen" schreibt er in seinem Bericht.

Die 4. Roms pagnie geht zum Angriff vor. Nichtsbestoweniger versuchte die 4. Kompagnie gegen Mittag gemeinsam mit den beiden linken Flügelzügen der 7. Kompagnie, an einzelnen Stellen durch das Buschwert begünstigt, in längeren Sprüngen näher an den Feind heranzugehen; es gelang Hauptmann Richard, mit den Zügen Donner und Tripke bis auf etwa 30 Schritt an die seindliche Stellung heranzukommen. Das überlegene seindliche Feuer und die starken Berluste der schwachen Züge, deren Stärke nur acht bis zehn Mann betrug, zwangen sedoch bald, in die alte Stellung zurückzukriechen. Bei der 4. Kompagnie siel bei diesem Borstoß der Fähnrich d. R. Tripke, Lentnant Donner\*) wurde verwundet. Nur durch das todesmutige Wiedervorgehen einer Anzahl Freiwilliger konnte der schwer Getrossene den nachdrängenden Hottentotten entrissen werden. Die 5. Kompagnie, die aus der Front und linken Flanke heftiges Kreuzseuer erhielt, hatte keine Unterstützung zu dringen vermocht. Das Gesecht ging während des ganzen Nachmittags weiter, von beiden Seiten wurde ein lebhastes Feuer auf jedes sich bietende Ziel unterhalten.

Obwohl die Sonne glühend heiß herniederbrannte, hatte die Gefechtsfähigkeit der Truppe bisher nicht gelitten, da es möglich war, sie tagsüber zum Teil mit frischem Wasser zu versehen. Allein im Laufe des Nachmittags begannen sich die Wassersäche und "Wagen zu leeren. Gegen 500 nachmittags wurde der letzte Trunk Wasser gereicht — dann war's zu Ende, und nun stellte der schrecklichste Feind südsafrikanischer Kriegführung, der Durst, die Widerstandskraft der braven Truppen auf eine furchtbare Probe.

Die Gefahrbes Berburftens fteigt 2. Januar abenbs.

Mit Einbruch der Dunkelheit wurde das Feuer auf beiden Seiten schwächer, um wieder aufzustadern, sobald irgendwie Bewegung beim Gegner bemerkt wurde. Es konnte etwas Brot in der Schützenlinie gereicht werden, aber keiner vermochte es zu schluden, die Zunge klebte allen am Gaumen. Bor allem litten die Ber-wundeten unter dem Wassermangel. Major v. Nauendorff lebte mit seinem Unter-

<sup>\*)</sup> Am 15. April 1905 nach schwerem Leiben seiner Berwundung erlegen.

leibsschuß noch über 24 Stunden. Er bot, von Durst und Schmerz gequält, 1000, dann 10 000 Mt. für einen Schluck Wasser. Als ihm aber der selbst verwundete Sergeant Wehinger den letzten Schluck Rotwein aus seiner Feldslache bot, da wies er den heißersehnten Trunk mit den Worten ab: "Trinken Sie das selbst, lieber Kamerad, Sie müssen wohl noch zu Ihrem Geschütz zurück, mit mir ist's doch bald aus!"





Solange der Feind nicht von der besetzten Wasserstelle verjagt wurde, schien es unmöglich, auch nur einen Tropsen Wasser zu erhalten. Gegen  $10^{00}$  abends bezog sich der Himmel mit schweren, dunklen Wolken, es schien ein Gewitter niedergehen zu wollen. Um den erhofsten Regen aufzusangen, wurden alse Zeltbahnen ausgespannt, und manch heißes Gebet um Regen ist, wie viele Reiter nach dem Gesecht gestanden haben, zum Himmel emporgestiegen. Allein ein sturmartiger Wind zerstreute die Wolken.

fand in Alein-Nabas tein Baffer; nach Angabe Landestundiger follte Baffer vo Bochas überhaupt nicht zu finden fein. Ohne Baffer aber mar ber Bormarich ut Die Abteilung blieb beshalb am 4. und 5. Januar in ber eroberte Stellung fteben, bann aber mußte fie, nachdem alle Berfuche, mit dem Oberften Deimlin in Berbindung zu treten, fehlgeschlagen maren, nach Stamprietfontein zurudgeführ werden, wo fie fich bei reichlichem Baffer erholen und die Beranführung frijch Munition abwarten follte. Erft bann fonnte baran gedacht werden, ben Bormarf zur Bereinigung mit den anderen beiden Abteilungen wieder aufzunehmen.

Der meitere Abteilung Lengerte: Ritter. 6. Januar.

.

-

.

١,

化甲磺胺 等 医前外 建混合用 医小子

一年前日本外有一天人人一本國一年前日軍軍門各門衛門衛門衛門衛門衛門衛門

Diefe maren, wie ermahnt, am 6. Januar bereits wenige Stunden nach ihrei Bormarich ber Gintreffen in Gochas bei glühender Hige in nördlicher Richtung Auob aufwär weitermaricbiert, um die Berbindung mit ber vermiften Rolonne Meifter, um bere Schickfal man in so banger Sorge schwebte, zu suchen.

> Die qualende Ungewißheit über bas Schidfal ber Rameraden ließ alle bie eiger Müdigkeit vergeffen. Bis in den späten Nachmittag wurde der Marsch fortgefet Endlich schienen fich die Zweifel löfen zu wollen. In weiter Ferne bemerkte ma Staubwolken, die sich Auob abwärts den Abteilungen Deimlings entgegen bewegter das mußte die Kolonne Meister sein, und alles war wie von einem schweren Druc befreit. Sofort wurden mehrere Patrouillen entjandt, um die Berbindung aufzi nehmen, aber wie groß war die Enttäuschung, als diese am späten Abend mit be Melbung zurudfehrten, bag bie Staubwolfen von ftarten, von Norden anrudende Hottentottenbanden hergerührt hatten, die wenige Kilometer nordlich Zwartfontei lagerten. Hendrif war mit ben Witbois nach bem Gefecht von Gr. Nabas in eilige Flucht noch am felben Tage bis Zwartsontein gerückt und hatte sich dort mit den ve Oberst Deimling gurudweichenben Simon Ropper-Leuten vereinigt, so baß über 13C gut bewaffnete Orlogleute versammelt waren, nunmehr fest entschloffen, ben Rampf m ben Deutschen bis zum äußersten burchzusechten. "Für unseren Ruden", sagt Samu Naat, "fürchteten wir nichts, ba wir wußten, daß die deutsche Truppe (Rolonne Meifte nur zwei Tage in Br. Nabas geblieben und bann nach Stamprietfontein gerudt mar

Ein feinblicher Hinterhalt wird entbedt. 7. Januar morgens.

Oberft Deimling ließ spät am Abend die Abteilungen südlich Zwartfontein 31 Rube übergeben. Die Nacht über verblieb alles bei ber Nähe bes Zeindes gefecht bereit, zumal nähere Rachrichten über diefen noch fehlten. Am nächsten Morge murben frühzeitig Batrouillen entfandt. Bei ber Unsicherheit ber Lage beichlof Dber Deimling, ber bie hinterlift Benbrits tannte, mit ben Abteilungen gunächft gefecht bereit fteben zu bleiben. Die Salbtompagnie Livonius wurde zwischen bem weftlich Talrande und der ersten Dune in breiter Front vorgeschickt. Oberleutnant v. Livoniu bem fich Leutnant Rurbringer von ber Signalabteilung anichlofe, traf nach furs Beit ben Kriegsfreiwilligen Duncan von einer frühzeitig abgefandten Batrouille, b bie Meldung brachte, daß biefe vom weftlichen Talrande Feuer betommen habe, ur faum 100 Schritt weiter vorwarts bie Werft Rurifuribis befett und Front gegen b

Düne Verschanzungen angelegt seien. Oberseutnant v. Livonius ließ seine Leute halten, und bald erkannte man auch an den Dünen einzelne Hottentotten. Der Feind hatte also einen richtigen Sad angelegt, in den die Deutschen hincinsaufen mußten, wenn sie den Marsch auf dem westlichen Talrande fortsetzen.

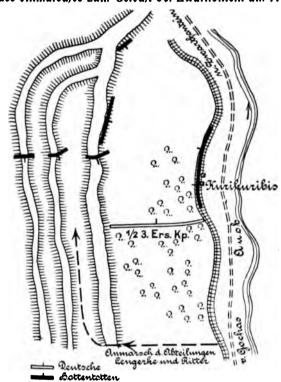

Skizze des Anmarsches zum Gefecht bei Zwartsontein am 7. 1. 1905.

Es galt, dies unter allen Umständen zu verhindern. Während Oberleutnant v. Livonius zu Major v. Lengerke zurückeilte, um diesen über die Lage aufzuklären, riß Leutnant Fürbringer aus seinem Meldeblock ein Blatt, auf das er nur vier Striche einzeichnete; rechts ein Strich: "Auobtal", links ein Strich: "Düne", an jedem ein roter Buntstiftstrich; so schiekte er es ab. Diese Meldung, die in ihrer klassischen Kürze und Einsachheit an den Kriegsplan des alten Zieten mit den sieben Tintenklecksen erinnert, "gab, — so berichtet Oberst Deimling — als das Ergebnis der Erkundung, einen vortrefflichen Anhalt für meine weiteren Dispositionen zum Gesecht".

Oberft Deimling ließ bas Detachement fofort "linksum machen und bie Dune Oberft Deimling geht gewinnen". "Dadurch tamen wir", heißt es in dem Bericht, "von vornherein in die bem Feind beberrichende Lage auf ber Düne." entaeaen.

Gefecht bei 7. Januar.

Bunächst versuchte bie Abteilung zwischen ber erften und zweiten Dune nach Zwartiontein. Norden vorzudringen. Kaum war aber die vorausmarschierende Kompagnie Ritter einige 100 m vorgegangen, ba frachten ihr gegen 900 morgens aus ber Front und beiden Rlanten Schuffe entgegen. Sie entwidelte fich mit drei Rugen ichleunigft in und zu beiden Seiten bes Dunentales. Bu ihrer Unterftugung progten binter ibr bie beiden Gebirgsgefcite ab. Die Salbbatterie Stuhlmann erfrieg aus eigenem Antriebe bie öftliche Dune, bie Batterie Rirchner fuhr 200 m weiter ruchwarts ebenfalls auf ber öftlichen Dune auf. Alle brei nahmen bie feindlichen Schuten unter Feuer.

> Die unberittenen Mannichaften unter Keldwebel Krege lieft Major v. Lengerte bie westliche Dune überschreiten, um die hottentotten links zu umfassen. Sobalb fich die Schüten bes Geldwebels Rrege aber auf ber Dune zeigten, erhielten fie von einer britten, noch weiter weftlich gelegenen Dune fo heftiges Feuer, daß fie liegen bleiben mußten. Um 945 morgens wurde beshalb am linten Rlügel auch noch bie 8. Rompagnie eingesett, die bisher mit ber wieder gesammelten 1/2 3. Erfantompagnie bie Referve gebildet hatte. Auch bie Gebirgegeschüte wurden gur Unterftutung bes linten Rlügels nach lints auf die Dune geschafft, wobei ihr Rührer, Oberleutnant Groos, ichwer verwundet wurde. Tropdem tam der Infanterieangriff am linken Flügel erst vorwärts, als ein Zug der 8. Kompagnie unter Leutnant v. Rheinbaben aus der Front genommen und im Galopp gegen die rechte Flanke des Feindes vorgeführt murde.

> Die Fortschritte, die hier gemacht wurden, ermöglichten es ben Gebirgsgeschüpen, wieder gegen den feindlichen rechten Flügel herumzuschwenken. Unter ihrem Feuer und dem der halbbatterie Stuhlmann brach denn auch der Widerstand des offenbar burch die vorausgegangenen Rampfe entmutigten Feindes an Diefer Stelle gusammen, "Unser rechter Flügel", sagt Samuel Rfaat, "hatte einen sehr schweren Stand. Die Deutschen, die uns dort gegenüberlagen, schoffen fehr gut. Den beutschen guhrer, ber befehligte (Oberst Deimling), nannten wir, weil er so rasch und heftig war, Die Bitflang . \*). Unfer öftlicher Flügel hatte weniger zu leiden. Die Artillerie fcos vorzüglich, fügte uns aber tropbem feine Berlufte zu." Dennoch muß die moralische Birtung des Artilleriefeuers auf die Hottentotten febr groß gewesen sein. "Bor uns und hinter uns," fagt Samuel Raat, "rechts und links frepierten bie Granaten, wir waren alle gang bleich, folche Judenangft hatten wir und dachten, o Gott, o Gott, wie joll das enden?" Die Hottentotten räumten hier gegen 1100 vormittags ihre

<sup>\*)</sup> Beife Schlange.

Stellung. Das ichlechte Beisviel wirfte anftedenb; ber Reind wich turg barauf auf ber gangen Linie. Alles eilte über bas Auobtal in öftlicher Richtung bem Dunengelände der öben, mafferlofen Ralahari entgegen. Die Abteilungen Lengerke und Ritter folgten fofort bis gegen ben Auob bin. Blöglich bemertte Sauptmann Rirchner, ber Ruhrer ber Batterie, in einer Entfernung von 6000 bis 7000 m eine lange Bagentolonne, die unter ftarter Bedeckung, aus nörblicher Richtung tommend, ben öftlichen Dunen zustrebte. Sofort ließ er feine Batterie auf einer naben Dune von neuem auffahren und bas Zeuer bagegen eröffnen. Es gelang, trop ber fehr großen Ent= fernung einige vortrefflich figende Granaten in die Wagenkolonne zu schicken, und man fonnte erkennen, wie bie Begleitmannicaften, ihre Bagen im Stiche laffenb, eiligft bavonliefen. "Als bie Deutschen sogar unsere Werften beschoffen, mas wir nicht für möglich gehalten hatten," fagt Samuel Isaak, "und als die Granaten mitten in unfere Berften fielen, ba ließen wir alle unfere Bagen im Stiche und floben eilig bavon. Ich bin an jenem Tage ein armer Mann geworben." Gine wertvolle Beute mar ben Deutschen in die Sande gefallen; ber Reind hatte nicht weniger als 20 Ochsenwagen zurudlaffen muffen, die allerlei Sab und Gut, Lebensmittel, Munition und Gewehre jowie Bulver und Dynamit bargen, aber auch viel Waffer in Gefäßen und Häuten, um ben Tred burch die wasserlose Kalahari zu erleichtern. Auch Bieh in großer Menge fiel ber Abteilung in die Banbe.

Der Reind hatte seine Toten und Berwundeten, wie gewöhnlich, mitgeschleppt: er foll aber nach Aussagen von Gefangenen ichmer gelitten haben. Das beutsche Detachement verlor nur zwei Tote und fieben Bermundete.\*) Der größte Teil der Bitbois floh nach Norden, auf Runub, andere und fast alle Kopper-Leute zum Elefantenfluß nach Nanibtobis. "Dort habe ich zum erften Male gelernt," fagt Samuel Rfaak, "daß der Diensch brei Wochen lang ohne Wasser, nur von Tichamas,\*\*) leben tann. Der Raffee, aus Tichamaswaffer gefocht, schmedte erst scheuflich, aber wir gewöhnten uns baran und schließlich schmedte er uns fo schön wie Ratao. Wir hatten bamals nur gang wenig Bieh bei uns."

Am Abend bezogen bie beutschen Abteilungen ein Lager nördlich Rwartsontein. Über bem Schicksal ber Kolonne Meister schwebte immer noch völliges Dunkel. Die ichlimmften Befürchtungen wurden laut. Oberft Deimling entsandte noch spät abends Berbindung den Leutnant Kurbringer mit zehn Reitern bas Auobtal aufwärts nach Stampriets mit ber Abfontein, um ben Berbleib Meifters festguftellen. Leutnant Fürbringer ftieß auf feinem teilung Meifter nächtlichen Ritt im Ausbtale auf zahlreiche feindliche Nachzügler, erreichte aber troß= 7./8. Januar. bem mit Tagesgrauen Stamprietfontein und traf bier endlich bie fo lange gesuchte Rolonne Meifter an. Auf die Meldung hiervon rudte Oberft Deimling mit seinen

Leutnant Fürbringer

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

<sup>\*\*)</sup> Eine melonenartige, viel Fluffigkeit enthaltenbe Frucht.

beiden Abteilungen unverzüglich nach Stamprietsontein, woselbst am 10. endlich die bereits für den 4. vorgesehene Bereinigung der drei Kolonnen stattfand.

"Bemerkenswert", fo beißt es in bem Bericht bes Oberften Deimling über bie Rumpfe am Auob, "ift ber besonders gabe Widerstand, den die Hottentotten in allen Gefechten gezeigt haben, und ferner bie ganz vortreffliche Art, mit ber fie das Gelände als Schüten auszunuten versteben, woburch bie Wirfung unserer Artillerie, welcher fich nur schwer sichtbare Einzelziele bieten, herabgemindert wird.

Die Leiftungen der Truppe.

Bemerkenswert ist auf ber anderen Seite die große Bravour, mit der sich unfere Truppen bei außerorbentlichen Strapagen geschlagen haben. Es gilt bies nicht nur für die Kolonne Meifter, sondern auch für die Truppen des Majors v. Lengerte und Oberleutnants Ritter, von benen ich nach jedem der brei überftandenen schweren Gesechte trot alübendster Hite alsbalbigen Weitermarsch unter Aufbietung aller Kräfte verlangte, um an bie Rolonne Meifter beranzukommen und fie zu entlaften."

Mur burch bie außergewöhnliche Hingabe und Ausbauer ber Truppe und bie überlegene Tatfraft der Führung war es möglich geworden, allen unüberwindlich icheinenden hinderniffen jum Trot, ben Sieg an bie beutschen Kahnen ju feffeln und ben Wegner in überaus ichwerem Ringen empfindlich in feiner Wefechtstraft au schwächen. Der schwer zugängliche Auob-Abschnitt, in bem die Hottentotten einen gesicherten Unterschlupf zu haben mahnten, mar im Besit ber Deutschen.

Über die Haltung der Mannschaften in dieser Zeit ber schwersten Rämpse beifit es in bem Tagebuch eines jungen Offiziers: "Unter unseren Leuten herrschte ftets ein porzüglicher Beift. Nachdem fie fich in die ihnen ganzlich ungewohnten afrikanischen Berhältnisse eingelebt hatten, ertrugen sie ben schweren Dienst mit Ausbauer und Pflichttreue. Trop der größten Strapazen bei glühender hipe, trop Mangels an Lebensmitteln, Kleidung und irgendwelcher Art von Unterfunft hatten sie sich immer noch Humor bewahrt. Am Gefecht zeigten sie stets Schneid und später auch Ruhe und Überlegung beim Zeuern, was von größter Wichtigkeit war, ba bei ben lichten Schüpenlinien und ben gebrochenen Zielen auf verschiedenen Entfernungen eine einheitliche Feuerleitung fast unmöglich war.

Barademäßig saben fie jest gerade nicht aus in ihren abgeriffenen Rhafiroden, ben gerriffenen Schuben, die bisweilen burch ein Schaffell erfett murben, mit ben langen Barten und ber buntelbraunen Sautfarbe, aber die Difziplin und Ordnung war mustergültig."

Die Abteilung Lengerte: Meifter im Auob.Tale.

Um bie errungenen Erfolge auszunüten, mußten die hottentotten entweber in bie Ralabari verfolgt ober ihnen wenigstens ber Rudweg in und über bas Auob-Tal verwehrt werben. Oberft Deimling entschloß fich angesichts ber außerorbentlich un-Januar/Marg. gunftigen Bafferverhältniffe und ber völligen Ungewißheit über den Berbleib bes Gegners jur Absperrung bes Auob-Tales. Er ordnete zu diesem 3med an, bag unter bem Oberbefehl bes Majors v. Lengerte beffen eigene Abteilung ben Abichnitt

Berfip-Rwartfontein, die Abteilung Meister die Linie Stamprietsontein-Ralffontein besehen follten. Aminuis. - awischen bem Großen und Rleinen Rossob bas jett erhöhte Bebeutung gewann, murbe von Gobabis aus verftartt, Die Mbteilung Ritter wieder nach Gibeon in Marich gefest. Außerdem murbe bie Berftärkung ber Auob-Truppen burch die Ende Januar verfügbar werbende 1. und 2. Kompagnie 2. Felbregiments und die 7. Batterie befohlen.

Für die Abteilungen Meister und Lengerte trat bamit eine Zeit des Stillstandes ein, die aber durch angestrengten Bachts und Aufklärungsdienst die Rräfte ber Truppe febr in Anspruch nahm. Budem wirkte bie außerorbentliche Sige erschlaffend auf Menschen und Tiere, das vielfach brackige und kalkhaltige Wasser verursachte Erkrantungen der Berdauungsorgane. Die Zufuhr von den weit entfernten Stapels platen Windhuf und Reetmannshoop ftodte, fo daß außer an Schlachtvieh brudenber Mangel an Berpflegung eintrat. Auch der bringend erforberliche Ersat an Pferben und Zugtieren, sowie an Rleidern und Schuhen blieb aus.

Bahrend um die Mitte des Januar fich nur vereinzelte Hottentotten der Auoblinie Der Berbleib genähert hatten, machte fich in ber zweiten Salfte bes Monats eine Bewegung größerer ber Bitbois. Abteilungen gegen ben oberen Auob bemertbar. Offenbar waren bie Bemuhungen ber hottentotten, fich jenfeits ber Grenge mit neuer Munition zu verfeben, nicht ohne Erfolg geblieben, und fie versuchten jest bie rudwärtigen Berbindungen ber Deutschen gu bedroben. Gine rechtzeitig angeordnete Seitwärtsschiebung der Abteilung Meifter verhinderte indeffen die Ausführung bieses Blanes. Die Kompagnie Grüner wies am 24. Januar bei Schürfpenz einen Angriff von mehreren hundert Sottentotten ab. Diefe batten unter Benbrit Bitbois perfonlicher Bubrung einen Streifzug über Stamprietfontein, Ralkfontein nach Schurfpeng unternommen, "um", wie Samuel Rfaat fagt, "auf den deutschen Lagerplägen nach Tabat zu juchen, ben wir alle febr entbebrten". Benbrit erhielt bei bem Wefecht einen Streifichuf am linten Jug. Rach Nunub gurudgefehrt, ichidte er feine Berften an ben Glefantenfluß, wo ausreichenbe Tidamas vorhanden waren, und behielt nur die Orlogleute bei fich. Gine andere Banbe machte am 29. Januar bei Kiripotib 60 km nördlich hoachanas einen vergeblichen überfall auf die von Windhut zusammen mit der 1/2 7. Batterie anrudende 2. Rompagnie 2. Feldregiments.

Alle bei ben Deutschen eingehenben Nachrichten ließen eine Ansammlung ber Die Deutschen Bitbois bei Nunub vermuten. Gine am 5. Februar von Stamprietfontein aus dorthin vorgehende Abteilung unter Hauptmann Moraht, 2., zusammengesetzte 5. Februar. 5./7. 2. Feldregiments und brei Geschütze, ftieß auf 200 bis 300 Sottentotten, bie völlig überrascht wurden und ohne Rampf eiligft nach Often und Sudoften verfcwanden. "Unfere Boften", berichtet Samuel Ifaat, "hatten nicht aufgepaßt und wir wurden völlig überrascht. Bir mertten ben Angriff erft, als die Deutschen ichon bie bochfte Dune befest hatten, jo bag wir, ohne einen Schuf zu tun, wegliefen,

Die Deutschen schossen mit der Artillerie hinterher, trasen uns aber nicht; wir konnten uns in den vielen Dünen gut versteden. Wir gingen nun nach Südosten über den Elesantenfluß. Dort liegt in den Dünen eine Kaltpsanne, Ranibsobis, mit gutem Basser, wo nunmehr nach und nach alle Orlogleute vereinigt wurden."

Auf deutscher Seite gewann man aus Angaben von Gesangenen den Eindruck, als ob ein Durchbruch der Withois nach Südosten gegen die Karrasberge zu erwarten sei. Oberst Deimling ordnete daher den Abmarsch der 1/2 3. Ersastompagnie und des Zuges der 9. Batterie nach Koes an, wohin von Keetmannshoop die 11. Kompagnie 2. Feldregiments vorgeschoben wurde. Die Wasserstellen zwischen Koes und Hasurr wurden besetzt.

Stürmanns Büften: prebigt.

Auf bem Mariche ber Withois von Nunub nach Nanibkobis hielt Stürmann in ber Bufte eine große Berjammlung ab, an ber alle Orlogleute teilnahmen. Sturmann wollte bas bei vielen Bitbois ericutterte Bertrauen auf feine Senbung wieber ftarten. "Sturmann", ergählt Samuel Sfaat, "war nämlich von Nunub nach Rorben gegangen, um Bereros jur Bilfe zu holen. Er ist bis in bie Nabe von Seeis getommen, batte aber mit ben Schwarzen fein Glud. Als er nach Nunub zurucktam, gab er bem Rapitan feine . Bottesftreiter. wieber. Mit benen tonne er nichts anfangen, fie feien ju ungläubig. An diesem Tage ift hendrit jum erften Male ftutig geworben und bat wohl angefangen, an ber göttlichen Genbung Sturmanns zu zweifeln. Bei ber großen Berfammlung ber gefamten Orlogleute war Rlein Benbrit Dolmetider. Sturmann begann mit einem Gebet und fagte bann: Derflucht fei berjenige, ber glaubt, baß ich nur Raffer aus Griqualand bin, verflucht berjenige, ber nicht glaubt, baß mich Gott gesandt hat. Daß uns bisher nichts geglückt ift, bas ift burch Euren Unglauben. Guren Ungehorsam. Gure Aweiselmütigkeit gekommen. Rett ift alles porbei. Ihr feid von Gott gestraft. Warum flieht Ihr benn? Gibt es benn auf ber Belt einen Ort, wo ber Mensch nicht vom Tode ereilt wirb? Der Kapitan fragte bann, ob jemand ben Dut batte, gegen Stürmann aufzutreten. 36 babe auf Nama, damit es alle hören sollten, gefragt, ob ich sprechen durfe. Ich sagte bem Kapitän auch, was ich Stürmann antworten wolle. Der Kapitän erlaubte mir zu reden, wollte mir aber keinen Dolmeticher geben, fo bag ich, ba Sturmann kein Nama verstand, hollandisch sprechen mußte. Ich sagte: Du behauptest, daß unsere Nation an ihrem Unglud selbst schuld sei. Ich sage Dir, Du trägst die Schuld. Du bringst uns in Ameifel. Du felbst tuft nicht bas, was Du uns predigst. Du baft unseren Kapitan verleitet und betrogen, als Du ihm fagtest, Du wolltest mit 30 Mann bie Deutschen befriegen. Du allein bift an unserem Unglud fould. Sturmann wollte mir bas Weitersprechen verbieten, ich sagte aber: »Ich brauche Dir nicht zu gehorchen, ich bin nicht Dein Diener«. Der Rapitan vermittelte nun zwischen uns, indem er mir zwar recht gab, aber Stürmann fehr schonte."

So endete jene eigenartige Bersammlung in der Kalahari. Infolge seines

Auftritts mit Samuel Jsaak trennte sich Stürmann von Hendrik und zog mit der Familie seines Schwiegervaters, Moses Meier, zum Fischsluß. Wenn auch seit dieser Zeit das Vertrauen der Mehrzahl der Orlogleute zu dem "Propheten" und der Glaube an seine Sendung erschüttert war, so blieb der alte Hendrik zunächst doch noch völlig unter dem unseligen Einfluß dieses Schwindlers. Es gelang dem Kapitän, die durch die unglücklichen Kämpse im Auod-Tale bereits mutlos gewordenen Witbois zu weiterem Widerstande anzusachen.

Der Rampf follte aufs neue entbrennen.

## 5. Die Unternehmung des Obersten Deimling gegen die großen Karrasberge im Mär; 1905.

Bereits unmittelbar nach ben Kämpfen am Auob Anfang Januar hatte Oberst Deims Deimling ben Plan einer Unternehmung gegen die in den Großen Karrasbergen, dem ling beschließt, Morenga ansalten Zufluchtsorte der Bondels, sigenden Banden des Morenga erwogen.

Dieser war im Dezember 1904 verhältnismäßig untätig gewesen, wie sich später Januar 1905. aus den Gefangenenaussagen ergab, hauptsächlich wegen Mangels an Munition. Ihre Ergänzung jenseits der Grenze scheint ihm damals besondere Schwierigkeiten bereitet zu haben. Seine hierdurch beschränkte Kampssähigkeit veranlaßte ihn, sich mit seinen Wersten der Narudasschlucht am Ostrande der großen Karrasberge zuzuwenden und dort das Weitere abzuwarten.

Oberst Deimling beschloß, gegen diesen Feind von Süden mit der Abteilung Koppy, von Westen mit den in Reetmannshoop besindlichen Truppen unter Major v. Kampy, und von Osten mit der vom Auob heranzuziehenden Abteilung Lengerke vorzugehen. Um die näheren Anordnungen für diese Operation zu tressen, hatte er sich in der zweiten Hälfte des Januar mit seinem Stade nach Reetmannshoop begeben wo er am 23. Januar eintras. Hier fand er an Truppen vor:

bas IV. Bataillon 2. Felbregiments, bie 1/2 3. Ersattompagnie, einen Zug ber 4. Ersattompagnie, bie Ersattompagnien 3a und 4a.\*)

Die erste Sorge des Obersten Deimling war die Sicherstellung der Berpslegung Borbereitende für die beabsichtigte Unternehmung. Da diese wesentlich auf der ungestörten Zusuhr <sup>Maßnahmen.</sup> über Ramansdrist—Warmbad beruhte und die Umgebung dieser Orte damals von den Brüdern Morris und ihren Banden beunruhigt wurde, entsandte er die 12. Kompagnie (v. Erdert) mit zwei Gebirgsgeschützen, die ½ 3. Ersatsompagnie\*\*) unter Leutnant Chales de Beaulieu sowie den Zug der 4. Ersatsompagnie\*\*) unter Leutnant Schaumburg

<sup>\*)</sup> Aus Ergangungstransporten gebilbet.

<sup>\*\*)</sup> Gingen in ber 9. Rompagnie 2. Felbregiments auf.

nad) Warmbad, um ben hauptmann b. Roppy jur Säuberung bes bortigen Gebietes und zur Sicherung ber Aufuhrmege von Ramansbrift zu befähigen. Bleichzeitig wurde bie Derftellung einer Signalverbindung von Reetmannshoop nach Barmbab burch Leutnant Fürbringer in Angriff genommen. Ferner entfandte Oberft Deimitig. wie bereits erwähnt, die 10. Kompagnie nach bem Nordbethanierlande\*) und 11. an die Oftgrenze bes Schutgebiets.\*\*)

Bur Beschluftaffung über Magnahmen zur Hebung bes Bertehrs auf bem Baimege murbe ber Major Buchholt, ber Beneralftabsoffizier bes Etappentommanbes Sub, aus Luberigbucht nach Reetmannshoop befohlen, wo er am 5. Februar eintraf. Alls Ergebnis ber Besprechungen murbe beim Hauptquartier bie versuchsweise Befchaffung von 100 Kamelen fowie von Material für eine Gfelbahn bis aum Ausgang ber Dunen beantragt, Maknahmen, Die auch bas Sauptquartier bereits in weitschauender Borsorge erwogen hatte, die fich jedoch z. T. als unausführbar erwiesen hatten.

Das Haupt:

Bereits von Stamprietfontein aus hatte Oberft Deimling am 11. Januar bem quartier orbnet Sauptquartier in Binbhut Melbung von feinem Plane eines Angriffes gegen bie bie Berschie: Farrasberge erstattet. Das Hauptquartier befahl daraufhin Anfang Februar, die bung ber ge- Karrasberge erstattet. planten Dpe Unternehmung bis zur vollftanbigen Erganzung ber Abteilung Lengerte und bis zur Offnung ber englischen Grenze aufzuschieben, die indes vorläufig nicht zu erwarten fei. Anzwischen seien alle verfügbaren Kräfte noch einmal zu einem großen Schlage gegen die Witbois zusammenzunehmen.

> Als sich jedoch bei dem Gefecht bei Nunub \*\* \*) erwies, daß bieser Feind zu einer größeren Operation mit vereinten Rraften fein Biel mehr bot, erbat fich Oberft Deimling vom hauptquartier erneut die Buftimmung zu dem für Anfang März geplanten Angriff gegen Morenga, zumal nach feiner Anficht trot ber Grenzsperre ausreichenbe Berpflegung vorhanden mar. Er führte aus, daß Morenga jett feit acht Monaten lediglich beobachtet und niemals angegriffen worben, und eine Berlangerung biefes Buftandes um fo bedenklicher fei, als das Anfehen Morengas, der bauernd Rulauf erhielt, immer mehr wachse und einen Rudhalt auch für die Bitbois bilbe.

> Das Hauptquartier konnte fich indeffen diefer Auffaffung bes Oberften Deimling nicht auschließen; es glaubte, bag weber genügende Berpflegung sichergestellt, noch ausreichende Rrafte gur Beit verfügbar feien, um einen burchichlagenden Grfola gegen Morenga - und auf einen folden fam es bem General v. Trotha an - in erringen. Morenga folange nur beobachten zu laffen, hielt ber General v. Trotha für unbebenflich. Unter abermaligem hinweis auf bie noch bestehenbe Grengfperre und ben hierburch hervorgerufenen Berpflegungsmangel murbe beshalb bem Oberft Deimling ber Aufichub ber Unternehmung gegen Morenga nochmals einbringlic

<sup>\*,</sup> Seite 26. \*\*) Seite 64. \*\*\*) Seite 63.

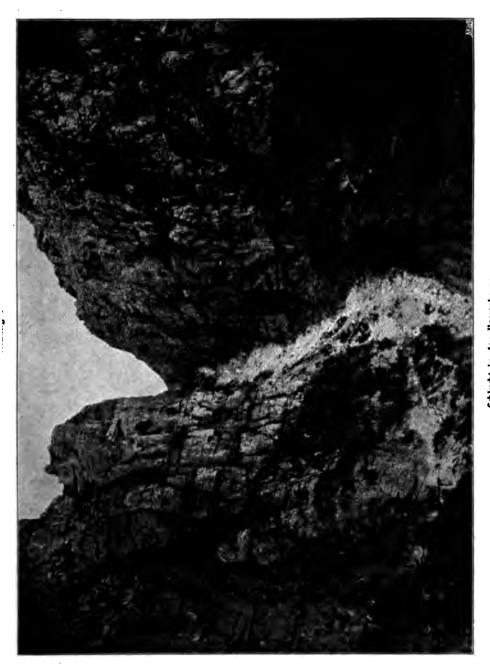

Schlucht in den Karrasbergen.

౼౹

) ) )

÷ ÷ ÷

는 --) --)

는) 는)

## Eruppeneinfeilung für die Operationen gegen Morenga in den Großen Karrasbergen.

(Stand Anfang Märg 1905.)

Truppenführer: Oberst Beimling. Abjutant: Oblt. Pseffer. Ordonnanzoffizier: Oblt. Kirsten. Ev. Feldgeistlicher: Div. Pf. Schmidt.

| Abreilung Rampie.   | Najor v. Kamph (IV/2)<br>Adjutant: Eblt. Sallwürf v. Wenzelstein.                  | 3uf. gei. Nomp.: Erfah:Romp. 4a: Erfah:Komp. 3a: Oblt. d. L. a. D. Hptm. Arnold hptm. d'Arrreft v. Stodi Lt. Frhr. v. Budden. Lt. Werfternhagen Oblt. von Spankeren brod:Hettsborf Lt. Thiel tt. Garde Lt. Frhr. v. Crails. Lt. Funk heim:Rügland | 4]  | 2. (Gebirgs.) Batt.:<br>.hptm v. Kleift<br>Lt. v. Billerbed<br>Lt. Surmann |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------|
|                     |                                                                                    | Erfah: Komp. 4a: Erfah: b'.<br>Hpim. Arnold hpim. b'.<br>Li Fthr. v. Bubben. 2t. v. Wellen. br.<br>brod:hettetsborf Lt. Thiel<br>Lt. Fthr. v. Crails. 2t. Funk<br>heim:Rügland                                                                    | 4   | 6t. Ar. 2:                                                                 |
|                     |                                                                                    | Jus. ges. Komp.:<br>Obit. d. L. a. D.<br>v. Stodi<br>Obit. von Spanseren<br>Lt. Garde                                                                                                                                                             | 4   | 2/3 Majch. Gew. Abt. Nr. 2:<br>hotm. Ourr<br>2t. Müller<br>2t. Degenfolb   |
| Abteilung Roppy.    | Hptin. v. Roppy (9.2)<br>Srbonnanzoffizier: 2t. v. Gersborff.<br>Int. Rat Köftlin. | Berittene Abteilung: (4 Jüge) Sptim. v. Erdert (12/2) Lt. v. Bönninghaufen Lt. Eţel Lt. Eţel                                                                                                                                                      | 4]  | Artifferie:<br>Oblt. Mitter 11. Edfer v. Rofenthaf                         |
|                     |                                                                                    | Fußabteilung:<br>(2 Jüge)<br>Eblt. Hunger<br>&r. Kavel<br>Lt. v. Eberstein                                                                                                                                                                        | -[] | RObit. Witter                                                              |
| Abteilung Rirchner. | hptin. Rirchner (9. Batt.)<br>Zugekeilt: Et. a. T. v. Cuițow.                      | Jufanteric:<br>(2 Jüge)<br>L. Fürbringer<br>L. d. R. Beermann                                                                                                                                                                                     | 4   | 1/s D. (Gebirgs: Batt.:<br>2t. Wolff                                       |

| FeldsSignaltrupp:<br>21. Fürbringer                                                | Sanitätspersonal: Stabsarzt Dr. Künstner Oberarzt Dr. Engel 5 Dr. Helmig Assit Westwassel                    |                        |                                                 | 11. Romp. 2. F. R. | Hptin. Anders.<br>Oblt. Frhr v. Gaisberg-Helfenberg<br>Lt. v. Anobelsdorff<br>Lt. von Scheen<br>Lt. v. Detten | -  | 1/s 9. (Gebirgs:) Batt.<br>Hoptm. Winterfeldt<br>Lt. Rohne | ·                                       | n, 4 Geschüße.                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Canitätspersonal:<br>Stabsarzt Dr. Otto<br>Oberarzt Dr. Haring<br>Assist Dr. Clemm | 11 Offiz., 3 San. Offiz, , 226 Mann,<br>3 Gefgüße.                                                           | Abreilung v. Bengerte. | Major v. Lengerfe (III/2).<br>Adjunnt: Lt. Ayr. | 1'y 3. Erf. Romp.  | Lt. v. Mheinbaben.                                                                                            | 4] | 1/2 8. Batt.<br>Obst. Schönberg.                           | ======================================= | Sanitätsperfonal.<br>Stabsaryl Dr. Arebs.<br>11 Offiz., 1 San. Offiz., 170 Mann, 4 Gefchüße. |
| 1/s Majch. Gew. Abt. Nr. 2:<br>Oblt. Frhr. Grote<br>Oblt. 3. S. Schneiber          | Sanitātsperjonal:<br>Oberarzt Dr. Hoffmann<br>5 Offig., 1 San. Offig., 120 Mann,<br>2 Gefgüße, 2 Wald. Gero. |                        |                                                 |                    |                                                                                                               |    |                                                            |                                         |                                                                                              |

Rebe Rolonne bringt so energisch wie möglich por, um fich gegenseitig zu unterflüten.

Major v. Lengerte wird icon etwa vom 9. Marg ab bereitstehen muffen, um ben Austritt aus dem Badrevier zu sperren, ba es nicht ausgeschlossen ift, baß es ber Begner auf einen Entscheidungsfampf gar nicht antommen läßt, sondern beim konzentrischen herannaben ber brei Angriffstolonnen nach Often zu entkommen sucht.

Außer ber oben genannten Sauptaufgabe erhält Major v. Lengerte ben Auftrag, mit ber 1/2 3. Ersattompagnie und ben beiben Geschützen 96 Rlante und Ruden unseres Angriffs gegen ein etwaiges Gingreifen ber Withois von Norben ber ju beden."

Bon ber Anderung in seinen Entschließungen sowie von dem bereits am 1. Marz ausgegebenen Befehl zum Angriff erfrattete Oberft Deimling erft turz vor bem Beginn ber Kämpfe bem General v. Trotha Meldung. Bei ber Rurze ber Beit und ber Beite ber Entfernung mar biefem eine Ginwirtung auf ben Bang ber Greigniffe nicht mehr möglich.

Der Bormarid be: ginnt.

In den erften Tagen des Dlärz traten die Abteilungen den Bormarich an: zuerst von Rocs aus die Abteilung Lengerke am 2. März, dann von Keetmannshoop Anfang Marg, aus bie Abteilungen Rirchner und Kampt am 4. und am 5. Marg und gulett am 6. März von Kaltsontein aus die Abteilung Roppy. Oberft Deimling brach mit feinem Stabe erft am 6. Marg von Reetmannshoop auf und ichloß fich noch am felben Tage abends ber Abteilung Rampt an.

> Das Gelände, in bas ber Bormarich bie beutschen Truppen führen sollte, gehört ju ben ichwierigften, unzugänglichften und bamals wenigftens auch unbefannteften Teilen bes gangen Schutgebietes. Die Großen Karrasberge find ber mächtigfte von jenen icharf abgegrenzten, ichroffen Bebirgestoden, beren bas sudwestafrikanische Schutgebiet mehrere enthält. Rur wenige tief eingeriffene Schluchten erleichtern bas Eindringen in biefe Berawelt. Auch auf ben Sochflächen erschweren Relstrummer und Beröll ben Marich; überall finden fich überragende, von Ratur ftarte Stellungen, die ber Jechtweise ber Eingeborenen zustatten fommen mußten. Baffer ift zwar in genügender Menge, aber nur an wenigen ichmer zu findenden Stellen porhanden. Weide für das Bieh war beinahe überall ausreichend vorhanden.

Morenga beschließt, bie getrennten beutichen Abteilungen nacheinander anjugreifen.

Oberst Deimling hatte gehofft, durch die Schnelligkeit, mit der die Unternehmung beschloffen und ins Werk gesett worden war, den Zeind völlig zu überraschen, allein Morenga, ber ftets von den Gingeborenen über alle Borgange auf beutscher Seite auf bem laufenden erhalten worben war, wurde auch jett von bem Bormarich ber beutschen Abteilungen und beren Starte frubgeitig und genau unterrichtet. Als geborener Führer mit gefundem Menschenverstand erfannte er sofort die Borteile ber Bereinigung feiner Rrafte gegenüber ben weit getrennt vormaricbierenben beutschen Abteilungen und beichloß, die Bunft biefer Lage durch ichnelles Sandeln wirtsam auszunuten und bem beabsichtigten tonzentrischen Angriff der Deutschen 5. Die Unternehmung des Obersten Deimling gegen die großen Karrasberge im Marz 1905. 73 durch die eigene Offensive zuvorzukommen. Er wollte sich mit seiner Hauptmacht

auf die Abteilung Kirchner, die die schwächste war, werfen und diese vernichten, ehe die Abersichtsskizze zu den Operationen gegen die Großen Karrasberge im März 1905.



anderen Abteilungen zur Stelle sein konnten. Um beren Vormarsch aufzuhalten, sollten eine Abteilung von etwa 100 Mann unter Morris bei Garup, eine zweite schwächere Abteilung unter Stürmann\*) bei Kraiklust Ausstellung nehmen. Nach der Bers

<sup>\*)</sup> Richt ber Brophet, sonbern ein in ben Rarrasbergen ansaffiger Bonbelgmart-Großmann.

bedrängte Schütenlinie von den mitvorgegangenen Maschinengewehren in den Flanten unterftütt wurde, mehrten fich ihre Berlufte ichnell. Auch die Geschütze gingen nunmehr näher heran und eröffneten bas Reuer gegen die rechts der Bad fich bingiehenden Berge, die besonders ftart besett ichienen.

Sauptmann Rirdner ftürmt bie feindliche mittagš.

Es entipann fich ein äußerft heftiger Reuerkampf, in beffen Berlauf bas tonzentrische Feuer bes Gegners immer mehr an Überlegenheit gewann. Die Lage ber in wenig günstiger Stellung kämpfenden schwachen beutschen Abteilung wurde schwierig: Stellung und fie mar auf einen überlegenen Feind geftogen, ber fie in beiben Rlanten umfaßte. fällt 480 nach: Es war gegen 430 nachmittags. Hauptmann Kirchner, ber bie Gefahr, in bie seine Abteilung geraten war, von Anfang an übersehen hatte, entschloß sich, in der richtigen Erfenntnis, bag die einzige Rettung aus dieser Lage in dem von dem Feinde jo gefürchteten Bajonettangriff zu suchen fei, jum Sturm zu ichreiten, tofte es, mas es wolle. Trop bes heftigen Glankenfeuers ichien bas Bagnis gelingen zu wollen: ber Beind räumte in der Front seine Stellung, — aber nur, um taum hundert Meter dahinter in eine zweite fast noch ftartere Stellung gurudzugeben.

> Der Sturmanlauf gegen ben überlegenen Feind hatte ben Deutschen ichmere Berlufte gekoftet. Leutnant Fürbringer jowie mehrere Reiter waren gefallen, eine aröfere Angahl Schwervermundeter bebedte bas mahrend bes Unlaufes burchichrittene Belande. Im Begriffe, in Die vom Jeinde verlassene Stellung einzudringen, erhielt auch ber tapfere Rührer, Sauptmann Kirchner, bie Toteswunde. Der Sanitätsgefreite Bruftle, ber herbeieilte, um feinem Sauptmann Silfe zu bringen, erhielt ebenfo wie biefer einen Souf in ben Unterleib, unmittelbar barauf einen zweiten töblichen in ben Ropf. Das Rommando übernahm ber Oberleutnant Freiherr Grote. Die ftart gelichtete beutsche Linie nahm von neuem ben ungleichen Feuerkampf auf. Balb barauf melbete ber Suhrer ber Artillerie, daß die Geschütze teine Munition mehr batten. Es war äußerft empfindlich fur die Schuten, in ihrer harten Bedrangnis auch noch die gerade jest fo bringend notwendige Unterftugung durch die Schwesterwaffe ents behren zu muffen. Die Kanoniere griffen nun ebenfalls zum Karabiner und ichloffen fich bem arg zusammengeschmolzenen Säuflein Schuten am rechten Alugel an. Gegen 6° abends begann auch hier die Munition knapp zu werden, und nur die Maschinen= gewehre unterhielten bis jum Schluß bes Befechts ein wirtsames Reuer.

Morenga fucht bie Deutschen einzufreisen.

Ritt glaubte Morenga den Augenblick gekommen, um die kleine Schar zu erbruden. Immer mehr verftartte er feinen linten Flügel, nicht bloß aus ber Rlante, fonbern auch von halbrechts rudwarts wurde ber ichwache beutiche Blugel beschoffen. Ein Majdinengewehr mußte gur Abwehr bes Flantenangriffs fehrt machen, Die Berlufte häuften sich immer mehr. Der Führer ber Artillerie, Leutnant Wolff, und ber ameite Bugführer ber Infanterie, Leutnant ber Referve Beermann, murben vermunbet. Bei ber Heftigfeit bes feindlichen Reuers war es nicht möglich, die Berwundeten zurudzutragen. Oberarzt hoffmann war, die feindlichen Geschoffe nicht icheuenb, nach vorne in die Schütenlinie geeilt und hatte nur muhfam hier einzelnen Berletten im heftigsten Feuer einige Erleichterung bringen konnen. Die Mehrzahl ber immer gablreicher werbenden Bermundeten batte ichwer zu leiden. Alles munichte jehnlichft ben Gintritt ber Dunkelheit herbei, um unter ihrem Schute fich bem feinblichen Feuer entziehen zu können.

Doch jest brobte eine neue, ernste Gefahr. Der äußerfte linte Flügel ber Hottentotten ging zum Angriff gegen bie weiter rudwärts ftehenben Sandpferbe und Kabrzeuge vor, bei denen ein Teil der Besvannungen bereits getötet war. In ihrer Not griffen die Pferdehalter und Fahrer zum Karabiner, und es gelang ihnen, indem sie sich unter Suhrung bes Unteroffiziers Rluge von ber Maschinengewehr-Abteilung ben weit stärkeren Hottentotten mit lautem Hurra entgegenwarfen, die ichon brobende Gefahr der Wegnahme der Pferde und Jahrzeuge abzuwenden.

Inzwischen mar bie Dunkelheit hereingebrochen und damit bei ber Abneigung Der Rampf der Gingeborenen gegen Nachtgefechte die ichlimmfte Gefahr überftanden. wurden noch mehrere Stunden lang trot ber Dunkelheit von beiben Seiten Schuffe gewechselt, aber allmählich erlosch bas Keuer. Die Abteilung blieb noch längere Reit gefechtsbereit in ihrer Stellung; als aber vom Zeinde nichts mehr zu hören und ein erneuter Angriff nicht mehr zu befürchten war, konnten bie Toten und Berwundeten zurüdgetragen werben.

erlischt.

Die Abteilung hatte schwer gelitten; fie hatte elf Tote und 28 Berwundete,\*) alfo mehr als ein Drittel ihrer Gefechtsstärke verloren. Diefe an fich ichon ichweren Berlufte hatten auf die Truppe um so größeren Gindruck gemacht, als sie in kurzer Beit größtenteils beim Sturmlauf eingetreten waren. Es waren taum noch 30 gefechtsfähige Leute vorhanden, deren Munition zudem knapp war. Auch fand fich nirgendwo in der Rabe Baffer, fo daß die Mannichaften nach dem aufreibenden Kampfe nicht einmal ihren Durft löschen fonnten.

An eine Wiederaufnahme bes Kampfes am nächsten Morgen war unter biesen Derleutnant Umftänden und bei ber großen Überlegenheit bes Reindes nicht zu benten. Unter Frbr. Grote diesen Umständen sah fich ber Kührer gezwungen, unter dem Schute der Dunkelheit zurudzugehen, wenn auch schweren Herzens, ba hierdurch ber Erfolg ber ganzen Operation in Frage gestellt wurde. In der Nacht jum 11. März gegen 100 morgens trat die Abteilung, ungeftort vom Zeinde, den Rudzug nach Kosis an und bezog bort öftlich ber Bafferstelle ein befestigtes Lager. Durch den Heliographen wurde Melbung von dem Borgefallenen nach Keetmannshoop erstattet und um Entsendung von Berftärkungen gebeten.

geht nach Rofis zurüd. 11. Mara morgens.

Auch Morenga beeilte fich während ber Racht, feine Stellung, in ber er nur fomache Rrafte zur Beobachtung ber Abteilung Rirchner beließ, ju räumen, um nach biesem erfolgreichen Schlage sich ichleunigft auf bie Abteilung Koppy zu werfen.

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

Anmarich Diese batte im Bormarich von Kalksontein am 9. März Stinkborn erreicht und ber Abreilung noch am Abend dieses Tages die Jufabteilung unter Oberleutnant Hunger nach Ariams weitermarschieren lassen. Die berittene Abteilung unter Hauptmann v. Erdert sowie die Artillerie unter Oberleutnant v. Rosenthal folgten am Morgen des 10.





Steilhang unweit der Narudasschlucht.

nach. Demnächst wurde der Weitermarsch noch am selben Tage nach Sarup fortsgesett. Hier erwartete Hauptmann v. Koppy, in dem schwierigen, für die Gesechtsweise der Eingeborenen günstigen Gelände den ersten Widerstand zu finden. Diese Bermutung sollte sich bestätigen, denn bald nach dem Abmarsch von Ariams meldete die aus Deutschen und Buren zusammengesette Aufklärungsabteilung, etwa 100 Hottens

5. Die Unternehmung bes Oberften Deimling gegen bie großen Rarrasberge im Mary 1905. 79

totten ftunden in bem bortigen bergigen Belande in ftarter Stellung. Die Batrouille sei aus nächster Rähe mit lebhaftem Feuer überschüttet worben, wobei zwei Buren verwundet feien.

Der gemelbete Keind war die Bande der Brüder Morris, die von Morenga beauftragt war,\*) die von Süden im Anmarich gemelbete beutsche Abteilung aufzuhalten, bis er die von Rorben vorrudende Rolonne vernichtet habe.





Die Schlucht von Narudas, vom Lager der Abteilung Koppy aus gesehen.

hauptmann v. Roppy, ber bas Gelande aus eigener Anschauung von fruher ber Sauptmann fannte, wußte, daß die vom Feinde befette Stellung in ber Front fast uneinnehmbar v. Roppy verwar. Er beschloß baber, ben Feind mit ber berittenen Abteilung zu umgeben. Bährend fich die Rugmannschaften der feindlichen Stellung gegenüber entwickelten, wurde die berittene Abteilung mit ben Geschüten in westlicher Richtung gegen die Stellung bei Rückuasstrafe bes Geaners entsandt. Sobald jedoch bie Bottentotten biese Bewegung erkannt hatten, gaben fie bereits nach wenigen Schuffen ihre Stellung auf und floben eiligst in der Richtung auf Narudas bavon. Um 600 abends war die Wasserstelle Garup in ben handen ber Deutschen, die hier die Racht gefechtsbereit zubrachten. Dieser leichte Sieg der Abteilung Koppy sollte von entscheidender Bedeutung für den Ausgang bes Unternehmens werben.

treibt bie Sottentotten. aus ber Garup. 10. März.

<sup>\*)</sup> Seite 78.

Hauptmann Morenga treffen gleich: zeitig por Rarubas ein. 11. Mär3 morgens.

Am 11. wurde in aller Frühe der Bormarsch fortgesetzt. Als die Kolonne sich v. Koppy und bem Sudausgang ber Narudasschlucht bereits näherte, bemerkte Hauptmann v. Koppy rechts ber Marichstraße eine ftarte Reiterkolonne, Die, von Norden fommend, nunmehr in weftlicher Richtung abbog und in eiligem Trabe gleichfalls bem Gingang ber Schlucht zustrebte. Schon glaubte er in biefer Rolonne die herannahende Abteilung Kirchner zu erkennen, als im letzen Augenblick sein Ordonnanzoffizier, Leutnant v. Gersdorff, ber zur Aufnahme ber Berbindung mit ber vermeintlichen nachbarabteilung entsandt worben war, im geftredten Galopp die Melbung überbrachte, daß man ben Feind vor sich habe. Leutnant v. Gersdorff hatte in bem mit Truppenhut, blauem Rock und weißer Armbinde bekleideten Führer, der auf einem Falben seinen Leuten voraussprengte, deutlich Morenga erkannt. In der Tat war es dieser bewegliche Führer selber, der nach dem glücklichen Kampf vom gestrigen Tage voll Siegeszuversicht nach Süben eilte - ber Abteilung Roppy entgegen.

> Der beutsche Führer übersah mit einem Blid bie Lage: ber in schnellster Gangart aggen ben Eingang ber Schlucht voreilende Reind wollte offenbar biese und bas fie umgebende klippenreiche, febr gunftige Belande por ben Deutschen gewinnen. ihm bas, so stand ber kleinen deutschen Abteilung ein heißer Kampf bevor. Dies galt es zu verhindern; teine Minute war zu verlieren. Schnell rief hauptmann r. Roppp ber vorn befindlichen Jugabteilung zu, so schleunig wie möglich porzueilen und zwei fleine, rechts ber Bormarichstraße gelegene Auppen zu beseten, von benen aus die langs ber Front ber Deutschen auf etwa 800 m Entfernung porbeireitenbe feindliche Reiterkolonne unter wirksames Zeuer genommen werden konnte. Es war ein Augenblid bochfter Spannung.

> Morenga tam ju fpat. Die Deutschen waren ihm bant ber Schnelligfeit. mit ber ihr Rührer die Lage überschaut und die nötigen Anordnungen getroffen batte. zuporgefommen. Gin praffelnbes Schnellfeuer ichlug in die Rolonne bes Keindes ein und zwang ihn, ba, wo er ftand, sich zum Kampfe zu ftellen. Unter erheblichen Berluften und unter Breisgabe seiner Pferde suchte er bie kleinen Boben an ben Bergabhängen öftlich ber Schlucht zu gewinnen, von wo aus er ein schwaches Teuer eröffnete. Rur ein kleiner Teil der Morengaleute war bis zum Schluchteingang gelangt, ben die Morrisleute bereits beseth hielten. Gegen diese wurde nunmehr bie berittene Abteilung eingesetzt, die mit der Artillerie links vom Wege im Bormarich gegen ben Schluchteingang geblieben mar. Auf etwa 600 m von biefem entwickelten nich bie Buge Schaumburg und Bonninghausen. Die Artillerie fuhr bicht binter bem Ruge Bonninghausen auf einer kleinen Anhöhe auf und beschof wirtsam bie Bforte ron Narudas und bie Hauptwafferstelle. Dant biefer Unterftugung gelang es ben Souben, auf ber gangen Linie langfam vorwärts zu tommen.

> Es war inzwischen 1000 vormittags geworben. Das feindliche Feuer nahm mit bem Borfdreiten ber Deutschen an Lebhaftigkeit zu, worunter namentlich bie iett

5. Die Unternehmung bes Oberften Deimling gegen bie großen Karrasberge im Marg 1905. 81



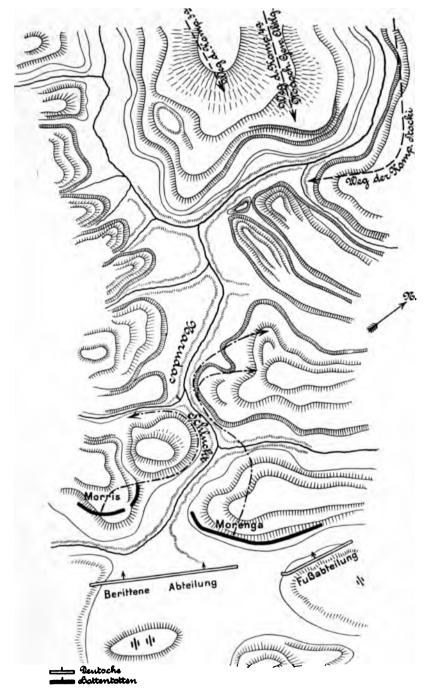

wenig gebedt liegende Jugabteilung zu leiden hatte. Um fie zu entlaften, ließ Hauptmann v. Koppy ein Gebirgegeschüt binter ihrem rechten Rlugel auffahren. Das vom Oberleutnant v. Rosenthal mit großer Rube und Umficht geleitete Reuer ber Beidüke bedte die Stellung der Hottentotten so zu. dak sie zur Abgabe der Schüsse die Röpfe nicht mehr über die schützende Deckung zu erheben wagten und ihr Feuer immer schwächer und unficerer wurde, jo daß die beutschen Schüten ohne größere Berlufte näher an den Feind beranfommen fonnten. Um die Kraft ihres Feuers auf bas höchfte zu fteigern, sette Hauptmann v. Koppy jett die beiden noch zurückgehaltenen Rüge ber berittenen Abteilung unter ben Leutnants Etel und v. Beaulieu auf dem linken Flügel ein.

Die Sotten: ju weichen.

Unter ber Bucht biefes gewaltigen, auf naber Entfernung abgegebenen Feuers totten beginnen von Beichütz und Gewehr ichien bie Biberftandsfraft bes Gegners zu erlahmen; auf seinem rechten Flügel wurde nach Mittag bas Teuer immer schwächer, und man bemerkte einzelne Hottentotten eiliaft ihre Stellung räumen. Allein der tapfere Morenga wollte seine Sache nicht so leichten Kaufes verloren geben und durch perfonlices Gingreifen fuchte er feine mantenben Rampfer wieder gum Steben und zum Ausharren zu bewegen. Zwar hatte das ichnelle Zurüchweichen von Morris und feinen Leuten am Tage zuvor bas Belingen feines Planes ichon ernftlich in Frage gestellt; auch war ihm die von Westen vordringende beutsche Abteilung bereits im Bormarich auf Kraitluft gemeldet. Allein wenn es dem dort vermuteten Stürmann gelang, diesen Feind bis zum Abend aufzuhalten, so hatte er am heutigen Tage ben Ruden noch frei und konnte seine gange Kraft gegen die ihm gegenüberstehende Abteilung einseten, um hier boch noch den Sieg an fich zu reifien. Enticeibend mußte für das Gelingen scines Blanes vor allem der Ausgang des Kampfes werden, der zwischen Sturmann und der anrudenden Abteilung Kampt zu erwarten stand.

Anmarico ber Rolonne Rampt.

Dieje war über Wasserfall nach ber Kraitluft marschiert, die ohne Berührung mit bem Keinbe am 9. Dlärz abende erreicht wurde. Bei ber Anfunft baselbit fand man wiber Erwarten fein Waffer. Die Pferbe und Gjelgespanne mußten beshalb mit Waffergefäßen nach Bafferfall zurudmarichieren, um Baffer für bie Mannichaften Sämtliche Pferde bis auf die ber Offigiere und einige Patrouillepferde blieben in Wassersall, da des Geländes wegen der Weitermarich nur zu Fuß statt= finden konnte. Die Beschütze und Maschinengewehre, die Munition sowie ein fünftägiger Proviantvorrat wurden auf Tragetiere verladen.

Stürmann mirb bei ber Rrailluft abgewiesen. 10. März.

Während die Abteilung in der Kraitluft noch auf die Rücktehr der Wasserkolonnen wartete, wurden die erften Spuren vom Jeinde bemerft. Gine aus öftlicher Richtung fommenbe Abteilung hottentotten - es war bies die Baube Sturmanns - mar gegen die Bohen der Kraikluft vorgegangen, in ber Absicht, fich bem Anmaric ber Deutschen hier vorzulegen. Gie waren jedoch zu spät gefommen, ba bie Boben

bereits von beutichen Bosten besetzt waren, die den Feind mit lebhaftem Feuer empfingen, worauf er wieber jurudging. Er begnugte fich bamit, in ber Richtung auf Narubas bas Gras angugunben, in bem Glauben, ben Bormarich ber Deutichen baburch aufhalten zu tonnen. Im Laufe bes Nachmittags bes 10. wurde ber Aufftieg auf die 250 m über ber Rluft liegende Hochfläche auf einem schmalen Jufpfade unter großen Anstrengungen ausgeführt. Trot ber größten Anspannung ber Truppen gelangte man jedoch an diesem Tage nur eine Begstunde über den Rand ber Krai= tluft hinaus. Am Horizont leuchtete mahrend ber Nacht ber belle Schein ber Gras-Nachrichten von den übrigen Abteilungen waren bisher nicht eingegangen. Einige Batrouillen wollten am Nachmittage Kanonenbonner aus norböftlicher Richtung gebort haben.

Am 11. März wurde noch vor Tagesgrauen der Bormarsch auf Narudas ans Die Kolonne getreten. Der Beg ging über Steingeröll und burch ftart zerflüftetes Belande. Als bie Abteilung sich gegen 10° vormittags dem Nordeingang der Narudasschlucht näherte, marschiert auf melbete die Spite bie Besetung eines bem Gingang gur Schlucht vorgelagerten, weithin 11. Marg. fichtbaren Berges. hier ftand Sturmann mit seinen Leuten in vorzüglich gewählter, ftark verschanzter Stellung, in der Absicht, den Deutschen den Eintritt in die Narudas= idluct zu verwehren.

Rampk

Major v. Kampt ließ die Avantgarden-Rompagnie unter Hauptmann d'Arrest und die Artillerie sich gegen die feindliche Stellung entwideln. Es entspann sich balb ein sehr lebhafter Feuerkampf. Da das Feuer des Gegners zunahm, verstärtte Major v. Kampt ben rechten Flügel der Feuerlinie durch einen Bug der Rompagnie 4a. Das gesamte Gros war inzwischen in eine Mulbe näher an die Keuerlinie berangerückt. Major v. Rampt erfannte, daß ein Angriff gegen die fehr ftarte feindliche Front nur unter ichweren Opfern durchführbar war, und entschloß sich, die feindliche Stellung mit bem Gros links zu umgehen. Roch mahrend diese Bewegung ausgeführt wurde, begann der Keind seine Stellung zu räumen, worauf die Kompagnie d'Arrest sofort vorging. Der Keind floh jett auf der ganzen Linie und verschwand in der Narudasfæluæt. Die gesamte Abteilung nahm auf ben Schluchtranbern vorgebend unverzüglich die Berfolgung auf, wobei mehrere tiefe Querschluchten unter unenblichen Anftrengungen burchichritten werben mußten.

Nach einem mehrstündigen Marsche, der die Kräfte der Truppe aufs äußerste er- Die Narubas: schöpfte, vereinigte sich am späten Rachmittage bie ganze Abteilung auf einer Bobe, ichlucht wird bie einen großen Teil ber nörblichen Narudasschlucht beherrschte, und einen weiten Ausblid bot. Als Oberft Deimling mit seinem Stabe biese Bobe erreichte, bemertte er zahlreiche flüchtige Hottentottenschwärme, die, aus süblicher Richtung tommenb, ihr Bieh abtrieben und an der Abteilung vorbei nach Nordosten zu entkommen suchten. Das konnte nur ein vor der Abteilung Roppy zurudweichender Feind sein. Das Bild ber Auflösung, bas dieser fluchtartige Ruckjug bot, ließ auf eine vorangegangene

abgesperrt.

Auftrage, die am gestrigen Tage verloren gegangene Fühlung mit dem Feinde wieder aufzunehmen.

Morenga ftößt auf bie Abteilung Lengerte.

Sein Berbleib mar jedoch mit Sicherheit nicht mehr festzustellen; er schien in alle Winde gerftoben. Gin Teil ber Spuren führte in nordöftlicher Richtung. hier zurudgegangenen Hottentotten, bei benen fich Morenga befunden haben foll, waren ber Abteilung Lengerte in die Gewehre gelaufen. Diese hatte vom 9. März ab mit ben Sauptfräften bei Rouchanas, mit einer ftarten Boftierung bei Gurus, bereit gestanden und brachte jett dem Feinde noch erhebliche Berlufte bei. Major v. Lengerte ließ baraufhin bas ganze Badrevier bis zu beffen Anfang in ber Gegend von Naos burchftreifen und von allen bort Zuflucht suchenben feindlichen Banden fäubern.

Ungewißbeit über bie Ab: teiluna Rirdner. nach Rorben entsandt.

Alle Bersuche, von ber Abteilung Rirchner Nachricht zu erhalten, waren auch am 13. März ohne Erfolg. Die Unruhe über beren Ausbleiben steigerte fich jest zu ernsten Befürchtungen. Was hatte sich zugetragen? Sollte ber bewegliche Morenga hauptmann etwa schon am 10. März mit vereinter Rraft über diese schwächste Abteilung berv. Erdert wird gefallen sein und fie vernichtet haben? Die Ungewißheit fing an unerträglich zu werben. Che man nicht Klarheit über bas Schicksal und ben Berbleib biefer Abteilung hatte, konnten teine neuen Entschließungen gefaßt, feine Befehle erlaffen werben. Da endlich am fpäten Rachmittag traf von der Etappe Keetmannshoop ein Telegramm ein, bas die erste Kunde von der Abteilung Kirchner brachte. Was man befürchtet hatte, schien fich bewahrheiten zu wollen; bie Abteilung hatte am 10. März bei Aob in schwerem Kampfe gegen Morenga und bessen Banden gestanden und war, stark erschüttert, nach Rosis zurückgegangen.

> Dberft Deimling entfandte am 14. morgens eine Kompagnie mit zwei Geschützen unter hauptmann v. Erdert zur Aufnahme. Diese Abteilung fant nach einem icharfen Gewaltmarich, der über bas Gefechtsfeld bei Aob führte, ohne irgend einen Keind angetroffen zu haben, am 15. März abends fpat bie Rolonne Rirchner bei Arus, wohin sie infolge Baffermangels inzwischen weiter zurückgegangen war. Beibe Abteilungen marichierten am 17. Mary gemeinsam nach Narudas, bas fie am 22. Marg erreichten. Der ungunftige Ausgang bes Gefechts ber Abteilung Rirchner war bant bes Sieges ber beiben anberen Abteilungen ohne ernstere, nachteilige Rolgen für bas Gefamtergebnis geblieben. Der Erfolg biefer Abteilungen tonnte fich um fo größer geftalten, als Morenga, ermutigt burch ben Sieg bei Aob, fich mit großer Rühnheit in den für ihn so verhängnisvollen Rampf bei Narudas zu fturzen und biefen bis zur Entscheibung durchzutämpfen wagte.

Major v. Lengerte bes Sübbezirts

Inzwischen hatte Oberft Deimling neue Anordnungen erlaffen, die eine andere wird mit ber Bermendung und Ginteilung der Truppen herbeiführten. Er hielt jett einen Teil Sauberung ber gegen Morenga eingesetten Kräfte im Süben für entbehrlich; biese sollten nach beauftragt. Reetmannshoop jurudgeführt werben, um jur völligen Riederwerfung ber Bethanier am Hudup oder der Withois am Anob verwendet zu werden. Die im Süben verbleibenden Truppen, die 9., 11., 12. Kompagnie des 2. Feldregiments, die - nunmehr zu vereinigende - 3. Ersattompagnie, die Ersattompagnien 3a und 4a, die 1/2 8., 9. Batterie und vier Maschinengewehre wurden dem Major v. Lengerke mit bem Auftrage ber Sicherung und weiteren Säuberung bes Sübbegirtes unterftellt. Mit biefen Truppen follte eine Urt Stationsbesatung eingerichtet werben; im einzelnen wurden verwendet:

die 3. Ersaskompagnie mit der 1/2 8. Batterie wie bisher in der Linie Hafuur-Roes jur Absperrung bieser Linie gegen bie Bitbois und jur Sicherung des Magazins in Hasuur.

bie 11. Kompagnie und 1/3 9. Batterie zur Sicherung der Gegend von Garabis-Dawianab.

die 12. Kompagnie mit 1/2 9. Batterie zur Besetzung von Stinkborn, die 9. mit zwei Geschüten zur Besetzung von Ralkfontein, - biese follte bei Narudas bas Berantommen der Abteilung Rirchner abwarten,

die Rompagnie 3a mit 1/3 9. Batterie und zwei Maschinengewehren zur Besetzung bes Subeingangs ber Narudasichlucht - mit ihr follte fpaterhin bas Detachement Kirchner vereinigt werden — und ein Bug ber Kompagnie 4a mit einem Geschüt der 2. Batterie am Nordende der Narudasschlucht,

2/3 Kompagnie 4a mit zwei Maschinengewehren zur Besetzung von Wasserfall. Die übrigen Truppen — Rompagnie Stocki und die 1/2 2. Batterie — traten v. Ramph mar: unter Major v. Kampt am 18. März mit dem Beutevieh den Rudmarich über Mraitluft-Bafferfall nach Reetmannshoop an. In Bafferfall trat hierzu ber Wagenpart von etwa 20 Wagen, durch den die Rolonne eine Länge von 3 km erhielt.

Die Hottentotten, für die die Wiedererlangung wenigstens eines Teils ihres Biebs eine Lebensfrage bilbete, suchten die Schwierigkeiten auszunüten, die ber Marich einer folden Rolonne ftets bietet. Mehrere Banden, die sich inzwischen unter Morengas Befehl wieder gesammelt hatten, legten fich ihr schon bei Baris auf den Bohen por, die am Anfang ber Rraifluft ben tief eingeschnittenen Weg beherrichen,

Die unter Infanteriebededung vorausmarschierende Halbbatterie v. Rleift wurde viermal von brei Seiten auf bas heftigste angegriffen. Es gelang inbeffen ber Rompagnie Stodi, die ben Beg sperrenden hottentotten zu verjagen, und die Batterie wies ihren Gegner mit großem Berluft ab. Bei ber Abteilung Rampt fielen brei Mann, einer wurde verwundet.\*) Sie überwand bann am 19. ohne Störung bie gefährlichen Engen ber Kraikluft. Morenga war in biefen Kämpfen am Unterleib idwer verwundet worben.

Am 21. abends bei Uchanaris machten bie Hottentotten einen zweiten, ver-

Major schiert nach Reetmanns: hoop zurud. Gefecht bei Garis und Ucanaris.

<sup>\*)</sup> Anlage 2

# B. Auf bem füblichen Rriegsichanplat.

| lang.<br>Jengerfe.                 | jelbregiments.                   | ****                | Bataillonsaryt: Stabsaryt Dr. Mienecks inom 3. Tehlannett | å.                   | . D. Fromm.                   | 8. Kompagnie. | Sptm. Wehle.      | Oblit. Gr. Stold.      | 21. v. Rheinbaben. | Ett. Mitt.        | 2t. d. Ref. Gepbel. | <b>. 4</b>  | 88. 88 atterie                  | Spim. Richner.                      | Dbit. Schonberg. | Oblt. Barad.             | ÷ ÷ ÷ ÷         | bungen ober im Kumarich.                           | bau-Romp. 8. Erfan: Romnagnie | (                                |  | Li. Spaies de Beaulleu.<br>Li. d. Ref. Elchhoff. | Aff. Arzt Erhart. | 4                                             | Bugeteilt: | Butenkommando.<br>21. d. Nef. v. Arotha. | 4 | ] |  |
|------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------|-------------------|------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------|--------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|--------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|------------|------------------------------------------|---|---|--|
| Sibabteling.<br>Rajor v. Lengerfe. | III. Bataillon 2. Felbregiments. | Whitent of Classics | Bataillonsaryt: Cta                                       | Aff. Arzit: Blumers. | Jugeteilt: Hohn. a. D. Fromm. | 9. Kompagnie. | Sptint. v. Koppy. | Dbll. (Br. v. Ragened. | et. Comité.        | 2f. v. Heydebred. | Stabsarzt Dr. Otto. | <b>4</b> [] | Artilleriezug ber 9. Rompagnie. | Oblt. Ritter u. Edler v. Rosenthal. | 73.00 1000       | ر/ره. هوه. هواط.<br>ند ا | <del>-</del> -1 | Auf ben radmartigen Berbindungen ober im Stumaria. | atte                          | Hotm. Binterfelbt. Schim Schulbe |  |                                                  |                   | -[]<br>-[]<br>-[]<br>-[]<br>-[]<br>-[]<br>-[] |            |                                          |   |   |  |

Unlage 2.

entliche Lifte der in den Kämpfen gegen die Hottentotten bis Ende 1905 gefallenen, verwundeten und an Krankheiten gestorbenen Ofsiziere, Unterossiziere und Mannschaften der Schutztruppe.

| datum             | Ort,<br>Gelegenheit                        | Dienstgrad                                  | Name                                         | Schuttruppen-<br>verband                   | Früherer Truppenteil                                                                      | Be:<br>mertungen |
|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                   |                                            |                                             | A. Gefallen                                  | 1:                                         |                                                                                           |                  |
| . 8. 04           | Patrouillenges<br>fecht bei Rous<br>chanas | Ariegsfreiw.                                | Devenisch                                    | 9/2                                        | _                                                                                         |                  |
| . 8. 04           | Gefecht am<br>Schambock<br>berge           | Leutnant<br>Sergeant<br>Gefreiter<br>Reiter | Bar. v. Stempel<br>Stolle<br>Arndt<br>Schulz | 9/2                                        | Drag. Regt. Nr. 11<br>Drag. Regt. Nr. 5<br>Drag. Regt. Nr. 11<br>Inf. Regt. Nr. 69        | :                |
| . 10. 04          | Gefecht bei<br>Wafferfall                  | Leutnant<br>Reiter                          | Giđ<br>Nerbe                                 | 8/2                                        | Unteroff. Schule<br>Treptow a. R.<br>Inf. Regt. Nr. 67                                    |                  |
| . 10. 04          | Bei Gochas                                 | Gefreiter d. L.                             | Hittcher                                     |                                            | Drag. Regt. Nr. 12                                                                        |                  |
| Mitte<br>:ober 04 | BeimAusbruch<br>des Witbois<br>aufstandes  |                                             | Maurer<br>Seld<br>Gröber                     | 9/2                                        | lllan. Regt. Nr. 6<br>Inf. Regt. Nr. 85<br>Inf. Regt. Nr. 114                             |                  |
| . 10. 04          | Auf Patrouille<br>bei Romtsas              | Reiter                                      | Pilarsfi                                     |                                            | Füß. Regt. Nr. 38                                                                         |                  |
| . 10. 04          | Patrouillenges<br>fecht bei Kons<br>jas    | Unteroff. d. 2.<br>Gefreiter<br>Reiter      | Raabe<br>Jacobs<br>Fränzen<br>Wanderer       |                                            | Drag. Regt. Nr. 15<br>2. Garde=Drag.<br>Füs. Regt. Nr. 89<br>Jns. Regt. Nr. 96            |                  |
| . 10. 04          | Gefecht am<br>Backriem                     | Gefreiter                                   | Nawotła                                      | 1. Feldtel.Abt                             | Bayer. 5. Chev. Regt.                                                                     |                  |
| . 10. 04          | (Vefecht bei<br>Seß:Rameel:<br>baum        | Rriegsfreiw.<br>(Bur)<br>Baftard            | Boysen<br>Swart<br>Lucas                     |                                            |                                                                                           |                  |
| . 11. 04          | Gefecht bei<br>Spikkopp                    | Unteroffizier<br>Reiter                     | Splittgerber<br>Lohfink                      | 8/2                                        | Man. Regt. Rr. 9<br>Inf. Regt. Rr. 82                                                     |                  |
| . 11. 04          | Gefecht bei Hub                            | Oberleutnant<br>Unteroffizier<br>Reiter     | Haad<br>Ständer<br>Häber<br>Müller           | 2.(Geb.)Batt.<br>2/1<br>,<br>2.(Geb.)Batt. | Feldart. Regt. Nr. 40<br>Inf. Regt. Nr. 167<br>Inf. Regt. Nr. 47<br>Feldart. Regt. Nr. 54 |                  |

| Lfd.<br>Nr. | Datum      | Ort,<br>Gelegenheit                        | Dienstgrad                            | Name            | Schuttruppen:<br>verband                | Früherer Truppenteil  | Be:<br>mertungen |
|-------------|------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|-----------------------|------------------|
| 27          | 22. 11. 04 | Gefecht bei Rub                            | Reiter                                | Sauer           | 2/1                                     | Bion. Batl. Nr. 6     |                  |
| 28          |            | ,,.                                        | :                                     | <b>હ</b> લ્યા   | -,-                                     | Drag. Regt. Rr. 12    |                  |
| 29          |            |                                            | s                                     | Wittig          | 2.(Geb.) Batt.                          | Feldart. Regt. Nr. 32 |                  |
|             |            |                                            |                                       |                 | (,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |                       |                  |
| 30          | 26./28.11. | Gefecht bei Alu-                           | Leutnant                              | Schmidt         | 9/2                                     | Inf. Regt. Nr. 78     |                  |
| 31          | 04         | risfontein                                 | s                                     | v. Seydebreck   | ,                                       | 2. Garde-Regt. 3. F.  |                  |
| 32          |            |                                            | llnteroffizier                        | Gerber          | 3                                       | Bayer. 1. Man. Regt.  |                  |
| 33          |            |                                            | 3                                     | Hübner          | ,                                       | hus. Regt. Rr. 14     |                  |
| 34          |            |                                            | \$                                    | Nidel           | r                                       | Man. Regt. Nr. 9      |                  |
| 35          |            |                                            | Reiter                                | <b>Backhaus</b> | ā                                       | Inf. Regt. Nr. 61     |                  |
| 36          |            |                                            | :                                     | Drecfen         |                                         | Rur. Regt. Nr. 4      |                  |
| 37          |            |                                            | s                                     | Mardwardt       | F                                       | Suf. Regt. Nr. 15     |                  |
| 38          |            |                                            | :                                     | Moser           | :                                       | 2. Garde-Man. Regt.   |                  |
| 39          | 1          |                                            | 5                                     | Ostamp          | :                                       | Rür. Regt. Nr. 4      |                  |
| 40          | 29. 11. 04 | Gefecht bei Lid=                           | Leutnant                              | Gießelmann      | 7/9                                     | Inf. Regt. Nr. 29     |                  |
| 41          | 20. 11. 04 | fontein                                    | Unteroffizier                         | Mees            | 7/2                                     | Feldart. Regt. Nr. 8  |                  |
| 41          |            | fonteni                                    | tenterpffizier                        | Dices           | ,                                       | gerouri. Negr. Mr. o  |                  |
| 42          | 2, 12, 04  | Patrouillenge:                             | Leutnant                              | v. d. Marwit    | 2/1                                     | Drag. Regt. Nr. 18    |                  |
| 43          |            | fecht bei Riet=                            | Reiter                                | Beder           |                                         | Inf. Regt. Rr. 21     |                  |
| 44          |            | mont                                       | ;                                     | Richter         |                                         | Inf. Regt. Rr. 85     |                  |
| 45          | i          |                                            | s                                     | Riepel          |                                         | Felbart. Regt. Nr. 48 |                  |
| 46          |            |                                            | Ariegofreiw.                          | Geißler         |                                         |                       |                  |
|             |            |                                            |                                       |                 |                                         |                       |                  |
| 47          | 2. 12. 04  | Patrouillenges<br>fecht bei<br>Swartmodder | Vizefeldw. d. R.                      | Boetel          | 7/2                                     | Man. Regt. Nr. 14     |                  |
| 48          | 4. 12. 04  | Gefecht bei                                | Sergeant                              | Litt            | 4/2                                     | Füs. Regt. Nr. 80     |                  |
| 49          |            | Naris                                      | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | Voigt           | 5/2                                     | 4. Garde-Regt. z. F.  |                  |
| 50          |            |                                            | Reiter                                | Müller          | 4/2                                     | Pion.Batl. Nr. 22     |                  |
|             |            |                                            |                                       | i               | ,                                       |                       |                  |
| 51          | 4. 12. 04  | Patrouillenge=                             | Leutnant                              | Новьаф          |                                         | Inf. Regt. Nr. 105    |                  |
| 52          |            | fecht bei Wit-                             | Unteroffizier                         | Borrmann        |                                         | Suf. Regt. Rr. 12     |                  |
| 53          |            | vley                                       | Heiter                                | Reiner          |                                         | Drag. Regt. Nr. 21    |                  |
| 54          | 15. 12. 04 | Gefecht bei                                | Gefreiter                             | Remmler         | 8/2                                     | Inf. Regt. Nr. 120    |                  |
| 55          | _U. 12. UI | Roes                                       | geprener.                             | Röhn            | 5/2<br>#                                | Inf. Regt. Nr. 85     |                  |
| 56          |            | •.••                                       | Heiter                                | Gröninger       | 8. <b>Batt</b> .                        | Feldart. Regt. Nr. 15 |                  |
| 57          |            |                                            | :                                     | Schmeißer       | *** <b>O</b>                            | Feldart. Regt. Nr. 15 |                  |
|             |            |                                            |                                       |                 |                                         |                       |                  |
| 58          | 20. 12. 04 | Patrouillenge:                             | Reiter                                | Beyer           |                                         | Bayr. 7. Inf. Regt.   |                  |
|             |            | fed)t bei                                  |                                       |                 |                                         |                       |                  |
|             |            | Stampriet:                                 |                                       |                 |                                         |                       |                  |
|             |            | fontein                                    |                                       |                 |                                         |                       |                  |

| Datum       | Ort,<br>Gelegenheit                  | Dienstgrad                | Name                                 | Schuttruppen=<br>verband | Früherer Truppenteil                         | Be=<br>mertungen |
|-------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|------------------|
| 21. 12. 04  | Gefecht bei<br>Uibis                 | Reiter<br>*               | Grams<br>Guftus                      | 2/1                      | Inf. Regt. Nr. 26<br>Inf. Regt. Nr. 21       |                  |
| 31, 12, 04  | Gefecht bei<br>Stampriet≠<br>fontein | (Sefreiter                | (Vrimm<br>Schwarzott                 | 5/2                      | Bayr. 6. Chev. Regt.<br>Bayr. 6. Chev. Regt. |                  |
| 2./4. 1. 05 | Gefecht bei<br>Groß:Nabas            | Major                     | Frhr.v.Nauens<br>dorff               | II. Feldart.<br>Abt.     | Feldart. Regt. Nr. 11                        |                  |
|             | ,                                    | Leutnant<br>*             | Oberbect<br>v. Vollard:<br>Bocelberg | 5. Batt.<br>5/2          | Feldart. Regt. Nr. 47<br>Man. Regt. Nr. 10   |                  |
|             |                                      | e d. R.<br>Fähnrich d. L. | Semper<br>Tripfc                     | 5. Batt.<br>4/2          | Ref.3.G.Feldart.Ngts.                        |                  |
|             |                                      | Sergeant<br>Unteroffizier | Baer<br>Müscher                      | Feldsign. Abt.           | Inf. Regt. Nr. 169<br>Tel. Batl. Nr. 1       |                  |
| 3           |                                      | Unteroffizier             | Pojdel                               | 5. Batt.                 | Feldart. Regt. Nr. 5                         |                  |
|             |                                      | Gefreiter                 | Undres                               | *                        | Feldart. Regt. Nr, 73                        |                  |
|             |                                      | *                         | Juengel                              | 4/2                      | Pion. Batl. Nr. 22                           |                  |
|             |                                      | ;                         | Müller<br>Sprengel                   | 7/2                      | 3. Garde-Regt. z. F.                         |                  |
|             |                                      | •                         | Weinberger                           | 4/2                      | Ulan. Regt. Nr. 8<br>2. Chev. Regt.          |                  |
|             |                                      | Reiter                    | Dehler                               | 5/2                      | Bayr. 3. Chev. Regt.                         |                  |
|             |                                      | ,mener                    | Fischer                              | 3/2<br>4/2               | Bayr. 2. Chev. Regt.                         |                  |
|             |                                      |                           | Hannig                               | 1/5                      | Inf. Regt. Nr. 156                           |                  |
|             |                                      |                           | Rorta                                | 5. Batt.                 | Feldart. Regt. Nr. 66                        |                  |
|             |                                      | :                         | Roschaf                              | 4/2                      | Man. Regt. Nr. 1                             |                  |
|             |                                      |                           | Lan                                  | 7/2                      | Inf. Regt. Rr. 179                           |                  |
|             |                                      | ,                         | Menning                              | 5. Batt.                 | 3. G. Feldart. Regt.                         |                  |
|             |                                      | :                         | Wawer                                | 5/2                      | 3nf. Regt. Rr. 171                           |                  |
|             |                                      | Rrieg&freiw.              | Shurz                                | s                        |                                              |                  |
| 3. 1.05     | Gefecht bei<br>Haruchas              | Oberleutnant              | Ahrens                               | Stab 2. 7f. N.           | Pion. Batl. Nr. 19                           | •                |
| 5. 1.05     | Gefecht bei                          | Unteroffizier             | Ranthact                             | 8/2                      | Inf. Regt. Nr. 69                            |                  |
|             | Фофая                                | Gefreiter                 | Graffow                              | 1. Batt.                 | Feldart. Regt. Nr. 39                        |                  |
|             |                                      | Reiter                    | Lürken                               | 8/2                      | Inf. Regt. Nr. 65                            |                  |
|             |                                      | ;                         | Replaff                              | 2/1                      | 1. Garde-Drag. Regt.                         |                  |
| 6. 1.05     | Auf Biehposten<br>bei Ramafava       | Reiter                    | રહagner                              |                          | Inf. Regt. Rr. 49                            |                  |
| 7. 1.05     | (Nefecht hei                         | Unteroffizier             | Bremer                               | 2. Erf. Romp.            | Jäger:Batl. Nr. 10                           |                  |
|             |                                      | Reiter                    | Schrottfe                            | 9 (Geb.) Batt.           | Drag. Regt. Nr. 16                           |                  |

| Lfd.<br>Ar.       | Tatum    | Ert,<br>Gelegenheit                    | Dienstgrad                     | Rame                          | Ediuptruppen:<br>verband       | Früherer Truppenteil                                                      | Be:<br>merfungi   |
|-------------------|----------|----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 93<br>94<br>95    | 27, 1.05 | Gefecht bei<br>Rurifuribis             | (Vefreiter<br>Reiter           | Steinmet<br>Bromme<br>Schmidt |                                | Feldart. Regt. Rr. 11<br>Feldart. Regt. Rr. 67<br>Bayr. 6. Feldart. Regt. |                   |
| <b>SM3</b>        | 31. 1.05 | Patrouillenges<br>fecht bei Rus<br>nub | Sergeant                       | Beller                        |                                | Bayr. 6. Chev. Regt.                                                      |                   |
| 117               | 9, 2,05  | Überfall bei<br>Arris                  | llnteroffizier                 | <b>Şennig</b>                 |                                | Feldart, Regt. Ar. 56                                                     |                   |
| 98                | 11. 2.05 | Bei Omitare                            | Reiter                         | Röppen                        |                                | Inf. Regt. Nr. 51                                                         |                   |
| 99                | 3, 3,05  | Auf Patrouille<br>bei Gibeon           | Reiter d. L.                   | Lang                          |                                |                                                                           |                   |
| 100<br>101<br>102 | 4. 3, 05 | Überfall bei<br>Rlein Nabas            | Zahlm. Afpir.<br>Unteroffizier | Baafd)<br>Lipfert<br>Stephan  | 8/2                            | Tugart. Regt. Rr. 4<br>Inf. Regt. Rr. 167<br>Ouf. Regt. Rr. 15            |                   |
| 103               |          |                                        | Gefreiter                      | Meyer                         |                                | 3. Oftafiat. Inf. Regt.                                                   |                   |
| 104               |          |                                        | r<br>Reiter                    | Burrmann                      | 2/2                            | Inf. Regt. Nr. 85<br>Inf. Regt. Nr. 18                                    |                   |
| 108               |          |                                        | Hener                          | For<br>(Võrit                 |                                | Feldart. Regt. Nr. 53                                                     |                   |
| 107               |          |                                        |                                | Groth                         |                                | Suf. Regt. Rr. 10                                                         |                   |
| 108               |          |                                        |                                | Gründen                       |                                | Inf. Regt. Nr. 162                                                        |                   |
| 109               |          |                                        | •                              | . Oahn                        |                                | 5. Oftafiat. Inf. Regt.                                                   |                   |
| 110               |          |                                        |                                | Rüchen                        |                                | Inf. Regt. Nr. 69                                                         |                   |
| 111<br>112        |          |                                        | •                              | Pestrup<br>Roßberger          |                                | Inf. Regt. Nr. 75<br>Inf. Regt. Nr. 158                                   |                   |
| 113               |          |                                        |                                | Ruffin                        |                                | Füs. Regt. Nr. 85                                                         |                   |
| 114               | 10. 3.05 | Gefecht bei Aob                        | Sauptmann                      | Aird)ner                      | 8. Batt.                       | Feldart. Regt. Nr. 54                                                     | Aukerdem          |
| 115               |          |                                        | Leutnant                       | Fürbringer                    |                                | Jäg. Batl. Nr. 10                                                         | Matroje<br>(Yulf. |
| 116               |          |                                        | Unteroffizier                  | Zegmann                       | 9. (Geb.) Batt.                | Feldart. Regt. Rr. 8                                                      |                   |
| 117<br>118        |          |                                        | Gefreiter<br>Reiter            | Galadu<br>Vähr                | 10/2<br>2.Feldtel. Abt.        | Garde:Nür. Regt.<br>Gren. Regt. Rr. 1                                     |                   |
| 119               |          |                                        | nener                          | Reuter                        | 10/2                           | Inf. Regt. Rr. 95                                                         |                   |
| 120               |          |                                        |                                | <b>Edilens</b>                | 9.(Geb.)Batt.                  | Feldart. Regt. Nr. 56                                                     |                   |
| 121               |          |                                        |                                | Schmelzer                     | 102                            | Pion. Batl. Nr. 3                                                         |                   |
| 155               |          |                                        |                                | Edineiber                     | 2.Masch.Gew.<br>Abt.           | Masch. Gew. Abt. Nr. O                                                    |                   |
| 128               |          |                                        |                                | Simmeit                       |                                | Pion. Batl. Nr. 1                                                         |                   |
| 124               | i        |                                        |                                | Stern                         |                                | Baur. 6. 3nf. Regt.                                                       |                   |
| 125               |          |                                        |                                | Struß                         | 0 ((8.5) 38.44                 | Inf. Regt. Nr. 74                                                         |                   |
| 128<br>127        |          |                                        | Zan. Weir.                     | Wandel<br>Bruitle             | 9.(Meb.) <b>₩a</b> tt.<br>11/2 | Felbart. Regt. Rr. 65<br>Inf. Regt. Rr. 112                               |                   |
| 121               | •        |                                        | eun. wer.                      | enante                        | 11/2                           | , אווי אנג אנג 112                                                        |                   |

| <u> Tatum</u>    | Ort,<br>Gelegenheit | Dienstgrad     | Name            | Schuttruppen-<br>verband | Früherer Truppenteil    | Be:<br>merfungen |
|------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------------------|-------------------------|------------------|
| 18. 3.0          | Gefecht beiGa:      | Reiter         | Ardelt          | Erf. Romp. 4 a           | Gren. Regt. 10          |                  |
|                  | ris                 |                | <b>Groth</b>    |                          | 2. Ditajiat. 3nf. Regt. |                  |
|                  |                     | Trompeter      | Reich           | ÷                        | Inf. Regt. Nr. 19       |                  |
| 21. 3.08         | (Befecht bei        | Gefreiter      | Meyer           | 2. Feldtel.Abt.          | Duf. Regt. Nr. 14       |                  |
|                  | llchanaris          | Reiter         | Bieth .         | ,                        | Inf. Regt. Nr. 118      |                  |
|                  |                     | s              | Roch            | ,                        | Gren. Regt. Rr. 6       |                  |
|                  |                     | :              | Stüber          | 3                        | 5. Oftafiat. Inf. Regt. |                  |
|                  | 1                   | San. Sergt.    | Naundorf        | \$                       |                         |                  |
| <b>25.</b> 3. 0  | Gefecht bei         | Oberarzt       | Mayer           |                          | Inf. Regt. Nr. 25       |                  |
|                  | Uminuis             | llnteroffizier | hundertmart     | 4/1.                     | 2. (Barde-Drag. Regt.   |                  |
|                  |                     | Gefreiter      | Broll           | ,                        | Man. Regt. Nr. 2        | 1                |
|                  |                     | ;              | પ્રેપ્પેલાં ફેલ |                          | Feldart. Regt. Nr. 52   |                  |
|                  |                     | Reiter         | <b>Näufig</b>   | ľ                        | Drag. Regt. Nr. 4.      |                  |
|                  |                     | ;              | Heidorn         |                          | Huf. Regt. Nr. 15       |                  |
| <b>26.</b> 3. 08 | Gefecht bei         | Leutnant d. A. | Eloner          | 1. Etapp.                | huf. Regt. Rr. 16       |                  |
|                  | Groß Deufis         | Reiter         | Schimmel        |                          | Füj. Regt. Nr. 39       |                  |
|                  | 1                   |                | Schröder        |                          | Feldart. Regt. Nr. 45   |                  |
| 26. 3.00         | Gefecht bei         | Gefreiter      | Herrmann        | 1. Batt.                 | Feldart. Regt. Nr. 56   |                  |
|                  | Kranzplat           | Reiter         | Underseck       |                          | Feldart. Regt. Nr. 21   |                  |
| 31. 3.08         | Batrouillen:        | Reiter         | Edersberger     | 2. Erj. Romp.            | Bayr. 13. Juf. Regt.    |                  |
|                  | gefecht bei         |                | Ebner           |                          | Garde-Bion. Batl.       |                  |
|                  | Reibub              |                | (Broß           |                          | Feldart. Regt. Nr. 57   | l                |

# B. Vermißt:

| 28, 11, 04 | Gefecht bei<br>Alurisfontein            | Unteroffizier<br>Gefreiter | Bammel<br>Siebel             | 9/2<br>:                                  | Huf. Regt. Nr. 10<br>Füf. Regt. Nr. 80                              | Bahrfchein-<br>lich gefallen |
|------------|-----------------------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 2. 12. 04  | Patrouillen:<br>gefecht bei<br>Rietmont | Gefreiter<br>Reiter        | Bartels<br>Siley             |                                           | Gren. Regt. Nr. 2<br>Pion. Batl. Nr. 4                              |                              |
| 2.4.1.05   | (Vefecht bei<br>(Vroß:Nabas             | Reiter                     | Albat<br>Bauer<br>Wagerfiädt | Stab II. Felds<br>art. Abt.<br>5/2<br>7/2 | Leib. Huf. Regt. Nr. 1<br>Bayr. 20. Inf. Regt.<br>Inf. Regt. Nr. 88 |                              |
| 12. 1.05   | Bei (Vochas                             | Reiter                     | Fischer                      |                                           | Inf. Regt. Nr. 31                                                   |                              |

| Ljd.<br>Nr. | Latum                  | Ort,<br>Gelegenheit       | Dienstgrad       | Name                   | Schuktruppen:<br>verband   | Früherer Truppenteil       | Be-<br>merfunge         |
|-------------|------------------------|---------------------------|------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 49          | 4. 12. 04              | (Befecht bei Na:          | Leutnant         | <b>Man</b> nhardt      | 5. <b>Batt</b> .           | Feldart. Regt. Nr. 9       |                         |
| 50          |                        | rio                       | Bizefeldm. d. R. | Runt                   | 4/2                        | Gren. Regt. Rr. 115        |                         |
| 51          |                        |                           | Sergeant         | Wendler                | 5/2                        | Banr. 23. Inf. Regt.       |                         |
| 52          |                        |                           | Unteroffizier    | Erdmann                | 4/2                        | 3nf. Regt. Nr. 81          |                         |
| 53          |                        |                           |                  | Rleeberg               | 2/1                        | 2. Garbe-Drag. Regt.       |                         |
| 54          |                        |                           | Gefreiter        | Runisch                |                            | Ulan. Regt. Nr. 9          |                         |
| 55          |                        |                           | Reiter           | Rlose                  | 4/2                        | Drag. Regt. Nr. 8          |                         |
| 56          |                        |                           | 3                | Rod)                   |                            | Ulan. Regt. Nr. 7          |                         |
| 57          |                        |                           |                  | Painczył               | 2/1                        | Drag. Regt. Nr. 8          |                         |
| 58          | 15. 12. 0 <del>4</del> | Gefecht bei               | Sergeant         | Müller                 | 8. Batt.                   | Inf. Regt. Nr. 76          |                         |
| 59          |                        | Roes                      | Gefreiter        | Mausberg               | :                          | Feldart. Regt. Nr. 28      |                         |
| 60          |                        |                           | Reiter           | Friedling              | 8/2                        | Ulan. Regt. Nr. 14         |                         |
| 61          | 21. 12. 04             | Gefecht bei<br>Nibis      | Leutnant         | Frhr. v. Malt=<br>zahn | 2/1                        | Garde=Gren. Regt.<br>Nr. 3 |                         |
| 62          |                        |                           | Sergeant         | Alex                   | :                          | Inf. Regt. Rr. 112         |                         |
| 63          |                        |                           |                  | <b>©thol</b> ₃         |                            | 3nf. Regt. Nr. 71.         |                         |
| 64          |                        |                           | Unteroffizier    | Frank                  |                            | Drag. Regt. Nr. 14         |                         |
| 65          |                        |                           | Reiter           | Mehrmann               | 3                          | Gren. Regt. Nr. 5          |                         |
| 66          | 31. 12. 04             | Gefecht bei               | <b>Sauptmann</b> | v. Krüger              | 5/2                        | Huf. Regt. Nr. 12          |                         |
| 67          |                        | Stamprietfon:             | Leutnant         | Rietssch               | Stab II/2                  | Inf. Regt. Nr. 153         |                         |
| 68          |                        | tein                      | ź                | Trent                  | 7/2                        | Rad. Haus Potsdam          | 1                       |
| 69          |                        |                           | Unteroffizier    | Brunner                |                            | Bayr. 1. Pion. Bat.        | 1                       |
| 70          |                        |                           | ş                | Schnehage              |                            | Garde=Füs. Regt.           |                         |
| 71          |                        |                           | Reiter           | Albrecht               |                            | Inf. Regt. Nr. 74          | 1                       |
| 72          |                        |                           | s                | Staffed                |                            | Inf. Regt. Nr. 171         |                         |
| 73          | 2./4. 1.05             | Gefecht bei<br>Groß:Nabas | Oberleutnant     | Lauteschläger          | Stab II.Feld=<br>art. Abt. | Feldart. Regt Nr. 51       |                         |
| 74          |                        | •                         | Leutnant         | v. Aleist              | 4/2                        | Gren. Regt. Rr. 9          |                         |
| 75          |                        |                           |                  | Donner                 | ,                          | Bayr. 9. Inf. Regt.        | Am 15. 4.1<br>feiner Be |
| 76          |                        |                           | s                | v. Neubronner          | Feldfign. Abt.             | Drag. Regt. Nr. 26         | pundung                 |
| 77          |                        |                           | Leutnant d. R.   | Hellmich               | 7/2                        | Ref. Inf. Regt. Nr. 53     | erlegen.                |
| 78          |                        |                           | Wachtmeister     | Timsries               | 5. Batt.                   | Feldart. Regt. Nr. 7       | 1                       |
| 79          |                        | •                         | Vizefeldwebel    | Thamm                  | 7/2                        | Inf. Regt. Rr. 144         | 1                       |
| 80          |                        |                           | Sergeant         | Böhnisch               | 4/2                        | Drag. Regt. Nr. 24         |                         |
| 81          |                        |                           | \$               | Rauch                  | ,                          | Illan. Regt. Nr. 17        | l                       |
| 82          |                        |                           | s                | Wehinger               | 5. Batt.                   | Bayr. 9.Feldart. Regt.     |                         |
| 83          |                        |                           | f                | Wendler                | 5/2                        | Bayr. 23. Inf. Regt.       |                         |
| 84          |                        |                           | Unteroffizier    | Faat                   | 5/2                        | Bion. Bat. Nr. 4           | 1                       |
| 85          |                        |                           | 5                | Gräfe                  | 7                          | 3nf. Regt. Nr. 134         |                         |
| 86          |                        |                           | £                | Hoffmann               |                            | Bayr. 3. Train-Bat.        |                         |
| 87          |                        |                           |                  | Raifer                 | 7/2                        | Inf. Regt. Nr. 55          |                         |
| 88          |                        |                           |                  | Roslowsty              | 4/2                        | Ulan. Regt. Nr. 6          | l                       |

| )atum    | Ort,<br>Gelegenheit | Dienstgrad     | Name            | Schuttruppen:<br>verband | Früherer Eruppenteil                          | Be-<br>mertungen           |
|----------|---------------------|----------------|-----------------|--------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|
| 4, 1, 05 | Gefecht bei         | Gefreiter      | Branstner       | 5. <b>B</b> att.         | Feldart. Regt: Nr. 48                         |                            |
| 2, 2, 55 | Groß: Nabas         | ,              | Höpv            | 7/2                      | Inf. Regt. Rr. 181                            |                            |
|          |                     |                | Jenste          | -,-                      | (101/2 010 010 010 010 010 010 010 010 010 01 |                            |
|          | ŀ                   | =              | Schmidt         | 5. Batt.                 | Drag. Regt. Nr. 4                             | ļ                          |
|          |                     |                | Schmidttonz     | 5/2                      | Banr. 3. Chev. Regi.                          |                            |
|          | 1                   | Reiter         | Ambelang        | 5. Batt.                 | Feldart. Regt. Rr. 74                         |                            |
|          | ŀ                   | :              | Baron           | 7/2                      | Gren. Regt. Rr. 6                             | a.                         |
|          |                     | :              | Berger          | #                        | Inf. Regt. Rr. 146                            |                            |
|          |                     | ;              | Bieberftein     |                          | Ulan. Regt. Rr. 4                             |                            |
|          | 1                   | :              | Bückmann        | 5. Batt.                 | Garde bu Corps                                |                            |
|          | 1                   | :              | Engel           | 4/2                      | Bayr. 15. 3nf. Regt.                          |                            |
|          | 1                   |                | Ernst           | 5/2                      | Bayr. 1. Chev. Regt.                          |                            |
|          | i                   | ;              | Führen          | Stab d. D. A.            | Bayr. 8. Inf. Regt.                           |                            |
|          | 1                   | :              | Genste          |                          | Inf. Regt. Nr. 59                             |                            |
|          |                     | 7              | Saad            | 7/2                      | Huf. Regt. Rr. 15                             |                            |
|          | ł                   | :              | Heilig          | õ. Batt.                 | Feldart. Regt. Nr. 63                         |                            |
|          |                     | :              | Depp            | 7/2                      | Inf. Regt. Nr. 16                             |                            |
|          |                     |                | Jaron           | 3                        | Inf. Regt. Rr. 156                            |                            |
|          |                     | :              | Kalau           | 5. Batt.                 | Feldart. Regt. Nr. 1                          |                            |
|          |                     | :              | Lange           | :                        | Feldart. Regt. Nr. 73                         |                            |
|          |                     |                | Langner         |                          | Feldart. Regt. Nr. 6                          |                            |
|          |                     | 1              | Medel           | 5/2                      | Inf. Regt. Nr. 87                             | a., n                      |
|          |                     | ,              | Nägele          | 5. Batt.                 | Feldart. Regt. Nr. 15                         | Sat fic am<br>13. 1. 05 tm |
|          |                     | ;              | Nował           | ;                        | Feldart. Regt. Rr. 2                          | Fieberwahn<br>erschoffen   |
|          |                     | ,              | Olbrid)         | 5/2                      | Inf. Regt. Nr. 51                             | 1                          |
|          |                     | ż              | <b>ઉ</b> લ્લાડિ | 5. Batt.                 | 1.Garde-Feldart. Hegt.                        |                            |
|          |                     |                | Starzynsti      | *                        | Feldart. Regt. Nr. 5                          |                            |
|          |                     | *              | Stüder          | 4/2                      | Leibhuf. Regt. Nr. 1                          |                            |
|          | l                   | ~ "            | Berges          | 5/2                      | Fus. Regt. Nr. 90                             |                            |
|          |                     | San. Unteroff. | Ronig           | 4/2                      | Füs. Regt. Nr. 80                             |                            |
| •        |                     | San. Gefr.     | Mõbius          | 7/2                      | Drag. Regt. Rr. 16                            |                            |
| 1. 05    | Gefecht bei         | Gefreiter      | Pășold          | Stab 2. F. R.            | Inf. Regt. Rr. 102                            | 1                          |
| 1. 50    | Haruchas            | Reiter         | Rieger          | 2/1                      | Inf. Regt. Nr. 166                            |                            |
|          | 1,5,41.24,413       | ,              | Ruhne           | -/-                      | Sus. Regt. Rr. 9                              |                            |
|          |                     |                | Rochelmayer     | ,                        | Inf. Regt. Rr. 77                             |                            |
|          |                     | San. Gefr.     | Söller          | ;                        | Drag. Regt. Nr. 19                            |                            |
| 1. 05    | Gefecht bei         | Leutnant       | Effnert         | 3. Erf. Komp.            | Pion. Bat. Nr. 21                             |                            |
|          | Gochas              |                | Frhr. v. Malt-  | 2/1                      | Garde-Gren. Regt.                             |                            |
|          | 1                   |                | zahn            | 1                        | Nr. 8                                         |                            |
|          |                     | 3              | Art             | Stab III/2               | Inf. Regt. Rr. 14                             |                            |
|          | I                   | Dberveterinär  | Jante           | 8. <b>B</b> att.         | Leib-Garbe-Buf. Regt.                         | 23. 2. 05                  |
|          |                     | Unteroffizier  | Endreß          | s                        | Felbart. Regt. Nr. 65                         | i iemenakuma               |
|          | 1                   | I              | I               | 1                        | 1                                             | 1                          |

|                                                      |          |                                                         | ·,                                              |                                                                                        |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                 |
|------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Lfd.<br>Nr.                                          | Latum    | Ort, .<br>Gelegenheit                                   | Dienstgrad                                      | Name                                                                                   | Schuttruppen-<br>verband                                                   | Früherer Truppenteil                                                                                                                                                                                            | Be:<br>mertung                  |
| 130<br>131<br>132<br>133<br>134<br>135<br>136<br>137 | 5. 1.05  | Gegit bei<br>Godjas                                     | Unteroffizier<br>Gefreiter<br>Reiter            | Gräbner<br>Bayer<br>Hoielscher<br>Barenthin<br>Rißel<br>Ratusch<br>Henscheid<br>Orphel | 8/2<br>2/1<br>1. Batt.<br>3. Erf. Komp.<br>1. Batt.<br>2/1                 | Bayr. 6. Chev. Regt.<br>Ulan. Regt. Rr. 15<br>Felbart. Regt. Rr. 28<br>Inf. Regt. Rr. 24<br>Bion. Bat. Rr. 21<br>2. Garbe-Ulan. Regt.<br>1. Garbe-Feld. Regt.<br>Garbe-Gren. Regt.<br>Rr. 3<br>Jäg. Batl. Rr. 4 | Am 16. 2<br>Den Bund<br>erlegen |
| 139<br>140<br>141<br>142<br>143<br>144<br>145        | 7. 1.05  | (Sefecht bei<br>Zwartfontein                            | Oberleutnant<br>Sergeant<br>Gefreiter<br>Reiter | Groos<br>Ruschte<br>Hensel<br>Brunesti<br>(Vorny<br>Wager<br>Seywald                   | 9.(Geb.)Batt.<br>2/1<br>Feldfign. Abt.<br>9.(Geb.)Batt.<br>2/1<br>8. Batt. | Feldart. Regt. Rr. 22<br>Inf. Regt. Rr. 154<br>Ulan. Regt. Rr. 1<br>Huf. Regt. Rr. 5<br>Feldart. Regt. Rr. 2<br>Ulan. Regt. Rr. 1<br>Feldart. Regt. Rr. 06                                                      |                                 |
| 146                                                  | 12. 1.05 | Patrouillen=<br>gefecht bei<br>Gochas                   | Leutnant                                        | Riedel .                                                                               |                                                                            | Feldart. Regt. Rr. 4                                                                                                                                                                                            |                                 |
| 147                                                  | 16. 1.05 | Patrouillen:<br>gefecht bei<br>Ankubis                  | Reiter                                          | Edelt                                                                                  |                                                                            | Man. Regt. Nr. 13                                                                                                                                                                                               |                                 |
| 148                                                  | 81. 1.05 | Patrouillen=<br>gefecht bei<br>Nunub                    | Reiter                                          | Gruber                                                                                 |                                                                            | Bayr. 15. Juf. Regt.                                                                                                                                                                                            |                                 |
| 149<br>150                                           | 27. 1.05 | (Sefecht bei Ri=<br>ripotib                             | Reiter                                          | Grüttner<br>Hertel                                                                     | 2/2<br>7. ¥att.                                                            | Gren. Regt. Nr. 12<br>Feldart. Regt. Nr. 20                                                                                                                                                                     |                                 |
| 151                                                  | 4. 2.05  | Patrouillen≠<br>gefecht 20km<br>nörblich Da≠<br>bis     | Reiter                                          | Hennig                                                                                 |                                                                            | Inf. Regt. Rr. 44                                                                                                                                                                                               |                                 |
| 152<br>153                                           | 11. 2.05 | Gefecht bei<br>Omitare                                  | Unteroff. d. L.<br>Gefreiter                    | Ruhrt<br>Lichtenfeld                                                                   |                                                                            | Huf. Regt. Nr. 5<br>Kur. Regt. Nr. 6                                                                                                                                                                            |                                 |
| 154<br>155                                           | 13. 2.05 | llberfall ber<br>Telegraphen:<br>ftation Geit:<br>fabis | Unteroffizier<br>Reiter                         | Müller<br>Schulz                                                                       | 1. Feldtel. Abt.                                                           | Tel. Batl. Nr. 2<br>Kür. Regt. Nr. 6                                                                                                                                                                            |                                 |

|       | Gelegenheit                             | Dienstgrad                            | Name                       | Schuttruppen:<br>verband           | Früherer Truppenteil                                                     | Be:<br>mertungen |
|-------|-----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 3. 05 | Patrouillen:<br>gefecht bei<br>Uitdraai | Unteroffizier                         | Şagen                      |                                    | Huf. Regt. Nr. 13                                                        |                  |
| 3. 05 | Gefecht bei Gi=<br>beon                 | Reiter                                | Wilte                      |                                    | Bayer. 8. Inf. Regt.                                                     |                  |
| 3, 05 | Überfall bei<br>Klein=Nabas             | Sergeant<br>Gefreiter<br>Reiter       | Sledz<br>Büttner<br>Scholz | 2/2                                | Inf. Regt. Nr. 61<br>Inf. Regt. Nr. 141<br>Lehr-Regt. d. F. Sch.<br>Sch. |                  |
| 3. 05 | (Vefecht bei Aub                        | Leutnant d. N.<br>Unteroffizier       | LBolff<br>Beermann         |                                    | Felbart. Hegt. Nr. 43<br>Hef. Jnf. Regt.<br>Nr. 114                      |                  |
|       |                                         | Liachtmeister                         | Mlebe                      | 8. Batt.                           | Feldart. Regt. Nr. 44                                                    |                  |
|       |                                         | Sergeant                              | Großmann                   | 3. Erf. Komp.                      | Pion. Bat. Nr. 17                                                        |                  |
|       |                                         | \$                                    | Stölzle                    | 9.(Geb.)Batt.                      |                                                                          |                  |
|       |                                         | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Weber                      | 12/2                               | Gren. Regt. Rr. 12                                                       |                  |
|       |                                         | Unteroffizier                         | (Nöpe                      | 2. Feldtel. Abt.                   |                                                                          |                  |
|       |                                         | ;                                     | v. Rosfa                   | 2. Majch. (Bew.<br>Ubt.            | Masch. (Sew. Abt.<br>Nr. 4                                               |                  |
|       |                                         | ·                                     | Spittel                    | 2. Majch. Gew.<br>Abt.             | Feldart. Regt. Nr. 11                                                    |                  |
| ;     |                                         | Reiter                                | Diețel                     | 2. Majch. Gew.<br>Abt.             | Art. Regt. Nr. 21                                                        |                  |
|       |                                         | :                                     | Gehnen                     | 3. Erf. Komp.                      | Füf. Regt. Rr. 39                                                        |                  |
|       |                                         |                                       | Helm                       | 10/2                               | Pion. Bat. Nr. 1                                                         |                  |
|       |                                         |                                       | Hohmann                    | 12/2                               | Inf. Regt. Rr. 108                                                       |                  |
|       |                                         |                                       | Şööd                       | 9. (Geb.) Batt.                    | Fußart. Regt. Nr. 13                                                     |                  |
|       |                                         | :                                     | Lucht                      | 10/2                               | Pion. Bat. Nr. 2                                                         |                  |
|       |                                         | ٠                                     | Matern                     | 12/2                               | Pion. Bat. Nr. 1                                                         |                  |
|       | l ,                                     | •                                     | Nah                        | 2. Feldtel. Abt.                   |                                                                          |                  |
|       |                                         | :                                     | Riedicer                   | 12/2                               | Pion. Bat. Nr. 19                                                        |                  |
|       | Ť                                       | ·                                     | Norgel<br>Balla3           | O CEATONAL OFFE                    | Pion. Bat. Nr. 8                                                         |                  |
|       |                                         |                                       | Pauas<br>Steinert          | 2. Feldtel. Abt.<br>2. Majch. Gew. |                                                                          |                  |
|       |                                         | *                                     | Oternett                   | L. Majaj. Gew.<br>Abt.             | Feldart. Regt. Nr. 5                                                     |                  |
|       |                                         | =                                     | Witscher                   | 2. Feldtel.Abt.                    | Drag. Regt. Rr. 4                                                        |                  |
|       |                                         | ,                                     | Wucher                     | 9. <b>Ba</b> t.                    | Bayr. 1. Train-Batl.                                                     |                  |
|       |                                         | ;                                     | <b>Zacharias</b>           | 9. <b>Ba</b> t.                    | 2. Garde-Regt. 3. F.                                                     |                  |
|       |                                         | <b>Nilitärbäcker</b>                  | Wagner                     | Feldbäd. Abt.                      | Inf. Regt. Nr. 121                                                       |                  |
|       |                                         | Rriegsfreiw.                          | Traub                      |                                    |                                                                          |                  |

| Lfd.<br>Nr. | T     | atum  | Ert,<br>Gelegenheit                     | Dienstgrad                              | Name               | Schuştruppen:<br>verband                | Früherer Truppenteil                            | Be-<br>merfungen          |
|-------------|-------|-------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|
| 187         | 11.   | 3, 05 | (Befecht bei                            | Leutnant                                | Bavel .            | 12/2                                    | Gren. Regt. Rr. 2                               |                           |
| 188         | l     |       | Rarudas                                 |                                         | Funt               | Erf. Romp. 3a                           | Inf. Regt. Rr. 52                               |                           |
| 189         | İ     |       |                                         | Feldwebel                               | Mesedo             | Eri Romp. 4 a                           | 3nf. Regt. Rr. 134                              |                           |
| 190         |       |       |                                         | Unteroffizier                           | Barteld            | 9/2                                     | 3nf. Regt. Dr. 85                               | ľ                         |
| 191         |       |       |                                         | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | Ecart              | 12/2                                    | Pion. Bat. Nr. 22                               |                           |
| 192         |       |       |                                         | :                                       | Jenfen             | Erf. Komp. 3a                           |                                                 |                           |
| 198         |       |       |                                         | ٠                                       | Schwinn            | 12/2                                    | Bayr. Gifenbahn Bat.                            |                           |
| 194         |       |       |                                         | Reiter                                  | Dippel             | ·                                       | Feldart. Regt. Rr. 31                           |                           |
| 195         |       |       | ·                                       | s                                       | Gebfer             | 9/2                                     | Suf. Regt. Rr. 5                                |                           |
| 196         |       |       |                                         | ;                                       | 3adi               | <b>'</b>                                | Inf. Regt. Nr. 134                              | 16. 3. 05 au              |
| 197         | l     |       |                                         | 4                                       | Reubert            |                                         | Garde:Reiter:Hegt.                              | Hersschunden<br>gestorben |
| 198         |       |       |                                         | ;                                       | Seyber             | 4. Eri. Romp.                           | 1. (Sarde-Regt. z. F.                           | 16. 3. 05 ge-             |
| 199         |       | •     |                                         |                                         | Wittig             |                                         | Feldart. Regt. Nr. 77                           | ftorben.                  |
| 200         |       |       |                                         | Rriegofreiw.                            | Enslin             |                                         | gereare erriger error er                        |                           |
| 201         | 17.   | 3. 05 | Überfall der                            | Reiter                                  | Жlofe              | Feldfign. Abt.                          | Drag. Regt. Nr. 8                               |                           |
| 202         | • • • |       | Station Ma-                             | ,                                       | Nacen              | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | Füs. Regt. Nr. 40                               |                           |
| 203         |       |       | rienthal                                |                                         | Schmidt            | Feldfign. Abt.                          | Drag. Regt. Nr. 24                              |                           |
| 204         | 18.   | 3. 05 | (Befecht bei (Ba=<br>ris                | Gefreiter                               | Pelta              | Erf. Romp. 4a                           | Gren. Regt. Nr. 10                              |                           |
| 205<br>206  | 21.   | 8, 05 | (Sefecht bei<br>Uchanaris               | Gefreiter<br>Reiter                     | Hense<br>Wiedemann | 2. Feldtel. Abt.<br>2. Feldtel. Abt.    | 1. Oftafiat. Inf. Regt.<br>Bayr. 12. Inf. Regt. |                           |
|             |       | 44 05 |                                         | ~                                       | 4,00               | 414                                     | overs and an or                                 |                           |
| 207         | 20.   | 3, 05 | (Sefecht bei                            | Sergeant                                | ₹8b                | 4/1                                     | Feldart. Regt. Nr. 27                           |                           |
| 208         |       |       | Aminuis                                 | Gefreiter                               | Arendt             | 4/1                                     | Pion. Bat. Nr. 19                               |                           |
| 209         |       |       |                                         | \$                                      | Rlodner            | 4/1                                     | 1. (Barde-UlanRegt.                             |                           |
| 210         |       |       |                                         |                                         | Stöber             | 4/1                                     | Inf. Regt. Nr. 164                              |                           |
| 211         |       |       |                                         | Reiter                                  | Müller             | 4/1                                     | 2 5 2 4 2 2 2 4                                 |                           |
| 212         |       |       |                                         | s                                       | Beller             | 4/1                                     | Inf. Regt. Nr. 31                               |                           |
| 218         | 81.   | 3, 05 | Patrouillenges<br>fecht bei Reis<br>bub | Gefreiter d. 州.                         | v. Zuchodoleţ      | 2. Erf. Romp.                           | Inf. Regt. Nr. 129                              |                           |
|             |       |       |                                         |                                         |                    |                                         |                                                 |                           |
|             |       |       |                                         |                                         |                    |                                         |                                                 |                           |
|             |       |       |                                         |                                         |                    |                                         |                                                 |                           |
|             |       |       |                                         |                                         |                    | :                                       |                                                 |                           |
|             |       |       |                                         |                                         |                    |                                         |                                                 |                           |
|             |       |       |                                         |                                         |                    |                                         |                                                 |                           |

| rid.<br>Nr. | Datum                        | n Dienstgrad Name |                     | Früherer Truppenteil                                 | <u> Todesurfache</u> | Lazarett usw.                                            | Be:<br>mertungen |  |  |  |  |
|-------------|------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|------------------|--|--|--|--|
|             | D. An Krankheiten gestorben: |                   |                     |                                                      |                      |                                                          |                  |  |  |  |  |
| 1           | 25. 3.05                     | Sergeant          | Worms               | Bayr. 1. Inf. Regt.                                  | Typhus               | Ralkfontein                                              | l                |  |  |  |  |
| 2<br>3      | 4. 3.05<br>14. 3.05          | Unteroffizier     | Richter<br>Schnabel | (Vren. Regt. Rr. 11<br>Garde : (Vren. Regt.<br>Rr. 1 | Typhus<br>*          | Lüderişbucht<br>Bethanien                                |                  |  |  |  |  |
| 4<br>5      | 18. 3.05<br>25. 3.05         | Gefreiter         | Reil<br>Schröter    | lllan. Regt. Rr. 2<br>Bayr. 3. Train:Batl.           | Typhus               | Bethanien<br>Kalkfontein                                 |                  |  |  |  |  |
| 6           | 26, 12, 04                   | Heiter            | Rüdiger             | Feldart. Regt. Nr. 5                                 | Lyphus               | Nuf dem<br>Transport<br>von Kalf:<br>fontein nach<br>Rub |                  |  |  |  |  |
| 7           | 1. 1.05                      | e 1               | Banjen              | Inf. Regt. Nr. 55                                    | Schwindfuct          | Liarmbad                                                 |                  |  |  |  |  |
| 8           | 24. 2.05                     |                   | Rube                | 3nf. Regt. Nr. 154                                   | Typhus               | Lüderigbucht                                             |                  |  |  |  |  |
| 9           | 27. 2.05                     |                   | Geiger              | 3nf. Regt. Nr. 55                                    | '''                  | <b>Utamas</b>                                            |                  |  |  |  |  |
| 10          | 18. 3.05                     | ٠                 | Ent                 | Bion. Batl. Nr. 7                                    |                      | Ralkfontein                                              |                  |  |  |  |  |
| 11          | 22. 3.05                     | :                 | Büll                | Füf. Regt. Nr. 86                                    | :                    | :                                                        |                  |  |  |  |  |
| 12          | 28. 3.05                     |                   | Dörnbrack           | Feldart. Regt. Nr. 15                                |                      | Rubub                                                    |                  |  |  |  |  |
| 13          | 28. 3.05                     | :                 | Eifenmann           | Feldart. Regt. Nr. 51                                | ·                    | Софав                                                    |                  |  |  |  |  |
|             |                              |                   |                     | 1                                                    |                      |                                                          |                  |  |  |  |  |

| Lid.<br>Nr.          | Datum                    | Ort,<br>Gelegenheit | Dienstgrad | Name            | Schuttruppen:<br>verband | Früherer Truppenteil                       | Bemertungen                                                                   |  |  |
|----------------------|--------------------------|---------------------|------------|-----------------|--------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| E. Außerdem verlett: |                          |                     |            |                 |                          |                                            |                                                                               |  |  |
| 1                    | 18. 8.04                 | Warmbad             | (Sefreiter | Meyer           | 9/2                      | Pian. Batl. Nr. 4                          | Bon einem<br>Posten aus<br>Bersehen anges<br>schossen, am<br>19. 8. gestorben |  |  |
| 2                    |                          |                     | Reiter     | Nothe           |                          | Inf. Regt. Nr. 65                          |                                                                               |  |  |
| 3                    |                          |                     | Gefreiter  | Fischer         |                          | Feldart. Regt. Nr. 57                      |                                                                               |  |  |
| 1                    |                          |                     | llnteroff. | Fic             |                          | (Barde-Reiter-Regt.                        | Suffclag                                                                      |  |  |
| 5                    | 14./15. 1.<br><b>0</b> 5 |                     | Reiter     | Gondzif         |                          | Inf. Regt. Nr. 51                          | Bon einer Zivil-<br>perfon ange-<br>jchoffen                                  |  |  |
| 6<br>7               | 15. 1.05                 |                     | :          | Grabit<br>Vujer |                          | 1. (Barde:Regt. 3. F.<br>Inf. Regt. Nr. 42 | derletung                                                                     |  |  |

| Lfd.<br>Nr. | Datum    | Ort,<br>Gelegenheit | Dienstgrad | Rame    | Schußtruppen:<br>verband | Früherer Eruppenteil | Bemertung                                                       |
|-------------|----------|---------------------|------------|---------|--------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 8           | 17. 2.05 | Warmbad             | Wachtm.    | Rerfau  |                          | Drag. Regt. Nr. 25   | Bon einemRei<br>durch Und<br>fichtigfeit b<br>wundet            |
| 9           | 18. 3.05 | Acetmanns=<br>hoop  | Reiter     | Zigrift |                          | 3nf. Regt. Nr. 143   | Durch Unvor<br>fichtigkeit an<br>ichoffen, de<br>nächft geftort |
| 10          |          |                     | Gefreiter  | Rudi    |                          | Suf. Regt. Rr. 14    | Durch Unbor<br>fichtigfeit ein<br>Kameraden<br>berwundet        |

# F. Außerdem tot:

| 1      | 29, 10, 04 | Sandhub                         | Heiter      | Heinrich         |             | Inf. Regt. Nr. 83                          | Bon einem S<br>gen überfah                            |
|--------|------------|---------------------------------|-------------|------------------|-------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 2      | 7. 11. 04  |                                 | 2           | Brameier         |             | Inf. Regt. Nr. 18                          | Selbstmorb<br>Fieberbeliri                            |
| 3      | 20. 11. 04 |                                 | ÷           | Sdjakowski       |             | Füf. Regt. Nr. 38                          | Selbstmord<br>folge <b>G</b> eist<br>gestörtheit      |
| 4      | 15. 12. 04 |                                 | r           | Wolter           |             |                                            | Plöklich geft<br>ben                                  |
| ້ວ     | 3./4. 1.05 | Fahrt Swa-<br>kopmund—          | Sergeant    | Mayer            | Erj.Momp.3a | Bayr. 15. Inf. Regt.                       | Aber Bord<br>fallen                                   |
| 6<br>7 |            | Lüderikbucht                    | Reiter<br>: | Uropf<br>Schmidt |             | Inf. Regt. Ar. 87<br>Eifenbahn=Regt. Ar. 1 | auf der 3c<br>berirrt m<br>berdursten                 |
| 8      |            | 12km füdwest=<br>lich Bethanien | ;           | Böhm             |             | Inf. Regt. Rr. 79                          | AufBferdehol<br>berirrt und<br>berdurftet             |
| 9      | 6. 2.05    | von Rauchas<br>nach Reho-       | ÷           | Sd)arp           |             | Inf. Regt. Rr. 165                         | Bon einem (<br>meraden t<br>fehentlich<br>schoffen    |
| 10     | 25. 2.05   | both                            |             | Aulich           | ļ           | Inf. Regt. Rr. 19                          | Durch Unbor<br>fichtigfeit er<br>fcoffen              |
| 11     | 12. 3.05   |                                 | f           | Rittershofer     |             |                                            | Auf der 3c<br>durch Und<br>fichtigkeit er<br>ichoffen |
|        |            |                                 |             |                  |             |                                            | 7                                                     |



Verlag der Königlichen Hofbuchhandlung E. S. Mittler & Sohn Berlin SW68.

Der

# feldzug gegen die Hereros

Kämpfe der deutschen Truppen in Südwestafrika. • I. Band.

Auf Grund amtlichen Materials

Kriegsgeschichtlichen Abteilung I des Großen Generalftabs.

252 Seiten gr. 80. Mit 24 Abbilbungen und 18 Stiggen.

Geheftet Mk. 1,20, in geschmackvollem Einband Mk. 2,25.



Entbehrungen, welchen unsere Truppen ausgesetzt waren, aber auch die herrlichen, über alles Lob erhabenen Beweise des Mutes und der Tapferkeit der Führer und der begeisterten Geführten werden uns klar. Den Frauen gebührt nicht minder Bewunderung, nicht nur still und mutig ertrugen sie die Schrecknisse des Aufstandes, sondern sie griffen auch tätig, wo es zu helsen galt, mit zu und standen ihren Männern voll Aufopferung zur Seite.

Leipziger Zeitung.

බල්බල්බල්බල්බල්බල්බල්බල්බල්බ

Derlag der Königlichen Hofbuchhandlung E. S. Mittler & Sohn Berlin SW68.

# Kaiser Wilhelms des Großen

Briefe, Reden und Schriften.

Ausgewählt und erläutert bon Ernft Berner.

Dierte Auflage.

Bwei Bande im Umfang von 60 Druckbogen gr. 80.

Geheftet 6 Mt., in 2 eleganten Geschenkeinbanben 8 Mt.



as Berk wird zum Segen werden für das ganze deutsche Bolt, das sich gern und mit liebevoller Bietät versenken wird in die unvergeßlichen und zum großen Teile die tiefsten Tiefen des Herzens bewegenden Bermächtnisse von der Hand des unsvergeßlichen Heldenkaisers. Die beiden Bände begleiten ein Heldenleben, das fast ein Jahrhundert ausfüllt, von der Kinderstube bis zum Sterbelager.

# Die Kämpfe

der

# dentschen Truppen in Südwestafrika



Auf Grund amtlichen Materials

bearbeitet von der

Ariegsgeschichtlichen Abteilung I des Groken Generalftabes

Sünftes Beft:

Der Hottentottenkrieg:

die Kämpfe gegen Cornelius und Morenga bis zum September 1905; das Ende Hendrik Witbois und seines Stammes



Mit 10 Ski3zen und 18 Abbildungen
Der Ertrag ift für den Invalidenfonds der Afrikakrieger bestimmt

Berlin 1907

Ernft Siegfried Miffler und Sohn

Königliche Hofbuchhandlung Rochftrage 68-71



Sonderabbrud aus den "Bierteljahrsheften für Truppenführung und heerestunde".

Alle Rechte aus dem Gesetze vom 19. Juni 1901 sowie das Abersetungsrecht find vorbehalten.

# Inhalt.

| R  | Der hottentottenfrieg.                                                                                                                                                                                                            | S ite |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ۵. |                                                                                                                                                                                                                                   | 405   |
|    | 6. Die Rämpfe gegen Cornelius bis September 1905                                                                                                                                                                                  | 107   |
|    | 7. Die Rämpfe gegen Morenga bis jum September 1905                                                                                                                                                                                | 134   |
|    | 8. Die Ereignisse am Auob vom Februar bis Juli 1905                                                                                                                                                                               | 151   |
|    | 9. Das Ende Hendrif Witbois und seines Stammes                                                                                                                                                                                    | 163   |
|    | Anlage 1. Proklamation des Generals von Trotha an das Bolk der<br>Sottentotten                                                                                                                                                    | 186   |
|    | Anlage 2. Namentliche Lifte ber in ben Kämpfen gegen die Hottentotten von Anfang April bis Ende September 1905 gefallenen, verwundeten und an Krankheiten geftorbenen Offiziere, Unteroffiziere und Mannschaften der Schutztruppe |       |
|    | Anlage 3. Stärke und Berteilung ber Truppen in Subwestafrika im August 1905                                                                                                                                                       | 206   |

### Verzeichnis der Kartenskizzen.

- 3. Überfichteffige jum hottentottenfeldgug.
- 4. Uberfichtsstige zu ben Kampfen gegen Cornelius im April bis Ottober 1905
- 5. Abersichtsseige zu ben Operationen gegen Morenga im April bis Juli 1905.
- 6. Etige ju ben Operationen in Norbbethanien. August bis September 1905.

Die erfte und zweite Rartenstigge befindet sich im vierten hefte.





### B. Der Hottentottenkrieg.

### 6. Die Kämpfe gegen Cornelius bis September 1905.\*)

Nachdem durch die im Frühjahr 1905 unternommenen Borstöße des Oberst= leutnants v. Mühlenfels in das Sandfeld die endgültige Niederwerfung der Hereros a festgestellt war\*\*), hielt General v. Trotha seine Anwesenheit in Windhuk nicht mehr für erforberlich; er begab fich beshalb in Begleitung feines Stabes, an beffen Spite an Stelle bes erkrankten Majors Quabe im Februar 1905 Major v. Rebern getreten war, nach bem Suben, um die Leitung der Operationen selbst zu übernehmen. Bis zu seinem Eintreffen in Rectmannshoop befand fich bort Major Grafer vom Generalstabe als Nachrichtenoffizier bes Kommandos. Das Hauptquartier wurde junächst nach Gibeon verlegt, wo es vom 21. April bis jum 28. Mai verblieb. Zur Sicherstellung ber erforberlichen Truppennachschibe war mit ben heimischen Behörben vereinbart, daß außer der erforderlichen Berstärtung der Trains und der Ctappen= formationen jeden zweiten Monat ein Ergänzungstransport von rund 200 Köpfen abgefandt werden follte. Bon Gibeon aus erließ General v. Trotha eine Proklamation\*\*\*) an die Hottentotten, in der ihnen die Bedingungen für ihre Unterwerfung eröffnet und auf die Röpfe der Hauptführer Breise ausgesett wurden. Infolge einer mißverständlichen Auffassung dieser Proklamation wurde damals der bisher in Warmbad gefangen gehaltene Bondelzwartkapitan Johannes Chriftian gegen ben Billen bes Generals v. Trotha mit seinen Leuten freigelassen.

gegen feinen Willen unternommenen Angriffs+) gegen Morenga an feiner ursprüng= lichen Absicht fest, sobalb es bie Berhältniffe irgend gestatteten, gegen bie Bitbois

(Seneral v. Trotha begibt sic nach bem Süben. Mpril 1905.

hinsichtlich ber Fortführung der Operationen hielt General v. Trotha trot des Absichten des eine neue, große Unternehmung in die Wege ju leiten; ba er aber ju beren erfolg= fuhrung ber reicher Durchführung eines Teiles der jett gegen Morenga im Felbe stehenden Operationen.

Generals. v. Trotha für die Forts

<sup>\*)</sup> Sligge 3 und 4. \*\*) Drittes Beft, Seite 215. \*\*\*) Anlage 1.

<sup>†)</sup> Biertes Beft, Seite 66.

Truppen bedurfte, so war er gezwungen, mit bem Schlage gegen die Witbois so lange zu warten, bis die Lage im Gubbezirte bas Fortgieben eines Teiles ber Streitfrafte gestattete. Nach ben eingegangenen Melbungen mußte bies balb möglich Alle Berichte betonten ben großen Erfolg ber Karrasberg-Unternehmung. burch die Morenga fehr geschwächt worden fei. Es galt beshalb, mit ben bier nun einmal eingesetten Rraften, biesen, wie es icheinen mußte, gur Beit am meiften mitgenommenen Begner zuerft völlig nieberzuwerfen, um bann mit möglichft ftarter Macht ben Withois zu Leibe zu geben. Nach ben Melbungen bes Oberften Deimling waren die im Sudbezirke ftehenden Truppen für die ihnen zugedachte Aufgabe völlig ausreichenb; mit beren Kommando wurde an Stelle bes erfrankten Majors v. Lengerke ber seinerzeit von Oberst Deimling zum Rührer ber Truppen im Bethanierlande ansersehene Major v. Kampt beauftragt.

Major mit ber Leitung nen im Bebeauftraat. Cornelius.

An seiner Stelle übernahm ber bisberige Rübrer ber III. (Broviant) Kolonnen= Taeubler wird Abteilung, Major Taeubler, bie Durchführung ber bemnächst beginnenden Operationen ber Operatio: gegen bie Aufftändischen im Nordbethanierlande. Deren Wiberstandsfraft brauchte bamals, wie es ichien, nicht hoch eingeschätt zu werben und ber General v. Trotha thanierlande fonnte hoffen, auch fie vor dem Schlage gegen die Witbois völlig niederzuwerfen.

> Nach dem Streifzuge bes Hauptmanns v. Zwehl Ende Februar und Anfang März 1905\*) hatte im nörblichen Bethanierlande einige Zeit Ruhe geherricht. Schon Ende Mary begannen fich indeffen bie Banbenführer Borub und Glias wieder zu regen. Neben ihnen gewann ber Bethanierfapitan Cornelius immer mehr Er hatte sich bisher ben beutschen Unternehmungen geschickt au an Bebeutung. entziehen gewußt und begann jett eine Kriegführung, Die an Beweglichkeit alles binter fich laffen sollte, mas bisher selbst ein Morenga geleiftet hatte. Er faß mit feinem Anhang erft im Reitsub und zog bann nach bem Kutip, wo er von ben verfolgenden Deutschen unbeläftigt blieb, "ba ber Regen seine Spur verwischt hatte". Seine erften Taten waren zwei gelungene Uberfälle auf ben Biebpoften ber Salb= batterie Stuhlmann am 26. März bei Kranzplat unweit Gibeon und auf eine Batrouille ber 1. Ctappenkompagnie unter Leutnant Banbermann, in ber Gegend von Besonbermaib am 7. April. Bei erfterer Gelegenheit fielen auf beutscher Seite amei Reiter, bei letterer ber Leutnant Banbermann und fünf Mann. \*\*) Über ben überfall auf die Batrouille Bandermann berichtet Cornelius folgendermaßen: "Als ich borte, daß eine beutsche Patrouille von Bethanien tam, ging ich ihr entgegen, Die Batrouille mar ein Offigier, etwa breizehn Reiter und ein Schwarzer ftark. Wir hatten uns bei Gawaoab vorgelegt und eröffneten auf 70 m bas Keuer. Der Leutnant sprang josort vom Pferbe und gab Befehle. In einem Augenblick fielen fünf Reiter, ber Leutnant bat noch fechs Schuffe aus feinem Bemehr

<sup>\*)</sup> Biertes Heft, Seite 26/27. \*\*) Anlage 2.

abgegeben. Als er am linken Arm verwundet war, hat er fich mit dem Revolver gewehrt und dabei meinen Bruder Ruben am Rücken verwundet. Dann ift er aefallen. Er war ein sehr tapferer Mann. 3ch habe fünf Gewehre erbeutet. Die Pferde Der Leutnant ift nicht begraben worben. bekam ich nicht, sie waren alle erschoffen. 36 habe nicht erlaubt, daß er entkleidet wurde."

Major Taeubler erhielt nun ben Befehl, gegen die Banden bes Cornelius, die mit ber Zeit angeblich auf 400 Gewehre anwuchsen, eine große Unternehmung in die Wege zu leiten.

Bon Norden her wurden von Grootfontein≤Süd aus die 10. Kompagnie 2. Feld-Regiments, die 2. Ersattompagnie und die 1/2 1. Batterie unter Hauptmann v. Awebl.

von Often die vom Auob nach Gibeon herangezogene 1. und 2. Kompagnie 2. Feld-Regiments unter Major Taeubler felbst und

von Süben, vom Baiwege aus, alle verfügbaren Truppen der Südetappe, die 1. Ctappenkompagnie unter Hauptmann v. Rappard und eine Abteilung von 45 Gewehren unter Oberleutnant v. Dewit zum gemeinsamen Angriff auf Cornelius angesett. Die unmittelbare Sicherung des Baiweges übernahm die aus Ergänzungsmannschaften neuaufgestellte 4. Ersattompagnie.\*)

Cornelius' Aufenthalt war nicht genau bekannt. Er hatte fich bald füblich Bethanien, bald westlich Berseba gezeigt und sollte dann über ben oberen Kutip nach bem Roten Berge füdlich Grootfontein gezogen fein. Es galt, ibn zunächft aufau= Wiederum fiel diese gefahrvolle und so unendlich schwierige Aufgabe ben suchen. todesmutigen beutschen Offizierpatrouillen zu.

Oberleutnant v. Bulow, den Hauptmann v. Zwehl von Maltahohe aus mit Oberleutnant zwei Offizieren und 33 Mann in das Chamhawib-Revier entsandt hatte, um festzustellen, ob Cornelius erft im Anmarich von Sudoften ber begriffen sei oder ben Beg Bethanien—Grootfontein schon in westlicher Richtung überschritten habe, fand als erster die Spur des Feindes in der Gegend von Huams. Schon im Begriffe, zu seiner Abteilung gurudgureiten, wurde er am 27. April in einen schweren Kampf verwidelt. Leutnant Fischach, einer ber Offiziere ber Batrouille, war bei bem nochmaligen Absuchen ber Gegend nach feindlichen Spuren in ber Nahe des Lagerplates von einer etwa 100 Mann ftarken Hottentottenbanbe überraschend angegriffen worben. Als Oberleutnant v. Bulow jur Unterstützung des bedrängten Kameraden mit vierzehn Mann herbeieilte, erhielt er beim Borgehen in dem ganzlich unübersichtlichen Gelande aus einem Busch fünf Schüffe. Tropbem versuchte er unter Aurusweisung jeglicher hilfeleistung für seine Berson bas Feuergefecht weiter zu leiten. Der Reft

Major **Taeubler** ordnet eine fonzentrifche Operation gegen Cornelius an. Mitte April.

v. Bülow fällt bei Huams. 27. April.

<sup>\*)</sup> Biertes Beft, Seite 65.

Major Buchholt beauftragte bemnächst die wieder herangezogene 1. Etappenstompagnie mit der Bergung des Beuteviehs und rückte mit seiner Abteilung wegen völligen Mangels an Proviant nach Chamis, wo am 12. Mai auch Hauptmann v. Zwehl eintras. Major Buchholt kehrte demnächst für seine Person in das Etappensebiet zurück, wo seine Anwesenheit dringend erforderlich war. Es war ihm vergönnt gewesen, die Umsicht und Tatkrast, die seine bisherige mühsame und entsagungsvolle Tätigkeit aus der Etappe ausgezeichnet hatten, jetzt auch vor dem Feinde in der Führung der Truppe an den Tag zu legen.

Der Bor: marfc der Abteilung Taeubler. Inzwischen hatte von Often her auch Major Taeubler den Vormarsch begonnen. Er hatte die vom Auob herangezogenen Kompagnien des Hauptmanns Manger Ende April in Hanaus südlich Gibeon in sehr mitgenommenem Zustande getroffen. Unter dem Dienst auf der entlegenen Absperrungslinie am Auob\*) hatten Mann und Pferd, Ausrüftung und Bekleidung gleichermaßen gelitten. Trozdem wurde am 2. Mai der Bormarsch den Fischssuße hinunter und dann Kanibed auswärts angetreten. In der Folge bedingten das sast wegelose, überaus schwierige Gelände, der Mangel an Basser, die Unzuverlässigteit der Führer und die wechselnden Nachrichten für das Detachement ein mehrwöchentliches Hin= und Herziehen in dem Gelände am und südlich vom Kanibed, das die Kräfte der Truppe auss äußerste in Anspruch nahm, bei dem es ihr aber versagt blieb, an den Feind zu kommen.

"Der Chamasabberg und der Oftrand der Zwiedelhochebene ift," wie Major Taeubler berichtet, "ein felfiges, durchschnittenes Gebirgsland, aus dem zahlreiche Auppen und Taselberge steil und hoch sich erheben. Westlich des Randgebirges erstreckt sich flachhügelig das eigentliche Hochplateau, in das die Reviere weit zahlreicher, als auf der Kriegskarte angegeben, 30 bis 50 m tief eingerissen sind. Die User sind senkrechte Felswände, oft auf viele Kilometer hin sogar für Menschen unersteigbar. Der Boden des Hügelplateaus ist mit einer dichten Schicht von teils slachen Klippen, teils runden, glatten Steinen von Faust- dis Kindskopfgröße bedeckt, wodurch sür Menschen und Tiere ein äußerst unsicherer Gang, sür letztere auch vielsache Lahmsheiten hervorgerusen wurden. So ist Reiten meist unmöglich und auch abgesessen sührend kommt man nur langsam vorwärts."

Da Major Taeubler den Abzug des Cornelius in das Ganachabrevier erst verspätet ersuhr und deshalb an der ursprünglich vereinbarten Richtung gegen die Kuums-Kutipgabelung sesthielt, so sonnte seine Abteilung an den inzwischen stattzgehabten Kämpsen mit Cornelius nicht mehr teilnehmen. Erst am 12./13. Mai erreichte er das Ganachabrevier, wo viel stehengebliebenes Bieh erbeutet wurde. Bon dort entsandte er den Leutnant v. Brederlow nach Chamis zu den Abteilungen Baumgärtel, Zwehl und Dewis, mit dem Auftrage, den Bormarsch über Bethanien

<sup>\*)</sup> Biertes Beft, Seite 62/63.

bis zum Baiweg fortzuseten und bas Gelande nach Often aufzuklaren. Leutnant v. Breberlow bewies nach dem Bericht bes Majors Taeubler durch diesen Ritt, der ohne jede Begleitung durch ganglich unbekanntes und unficeres Gelande unternommen wurde, erneut seine Entichloffenheit und Rindigkeit, die ihn ichon im Bererofeldzuge ausgezeichnet hatten.

Nach Bereinbarung mit dem Nachrichtenoffizier des Hauptquartiers, Major Gräser, ordnete Major Taeubler einen neuen konzentrischen Borftoß sämtlicher Abteilungen Taeubler leitet auf Besondermaid nordöstlich Bethanien an, wohin sich Cornelius zurudgezogen haben Berfolgung in jollte. Rleinere unberittene Abteilungen flärten bas Aub= und Fischfluftal abwärts bis Neihons auf. Allein auch die Unternehmung auf Besondermaid verlief ergebnissos, Besondermaid da Cornelius wiederum rechtzeitig entschlüpft war. Wie Meldungen besagten, sollte Ditte Rai.

Major





Station Naiams am Baiweg.

er im Marich über Seeheim nach ben Karrasbergen begriffen fein; zuverläffig war fein Berbleib jeboch nicht feftgeftellt.

Ihm nach den Karrasbergen aufs ungewisse zu folgen, hielt Major Taeubler bei ber völligen Erschöpfung von Mann und Pferd nicht für zwedmäßig: er sammelte baber am 18. Mai die beiden ihm unmittelbar unterstellten Kompagnien in Arugoams, ließ am 21. und 22. das Fischfluß- und Goabgebiet absuchen und vereinigte fich am 23. mit ber Abteilung Zwehl in Naiams, wo er auf Befehl bes hauptquartiers bis Ende bes Monats blieb, um demnächft in den erften Tagen des Juni nach huns jüdöstlich Reetmannshoop herangezogen zu werden.

Batrouillen unter bem Leutnant ber Referve v. Trotha, Leutnant Bot v. Ohlenhusen und anderen durchstreiften lange Reit vergeblich die Gegend westlich der Kleinen Karrasberge, bis es endlich am 23. Mai dem durch seine Teilnabme am Burenkrieg und an bem Krieg im Hererolande mit bem afrifanischen Batrouillendienst besonders vertrauten Leutnant v. Trotha gelang, den Keind bei Sonntagsbrunn im Nabasrevier süböftlich Inachab feftzuftellen.

Hauptmann nimmt die weitere Ber: märts.

Rum Glück waren neue Kräfte in unmittelbarer Rähe bereit, die Berfolgung v. Koppy über: aufzunehmen: bie altbewährte Kompagnie Koppy (9./2). Sie war im April aus ber Karrasberggegend als Besatung nach Kaltfontein verlegt worben und hatte folgung am bort am 10. Mai die Melbung erhalten, daß Abraham Morris, der immer noch Fischfluß ab. ben Guben bes Schutgebiets unficher machte, die Heliographenstation Hoamus belagere. Hauptmann v. Roppy war baraufhin am 11. jum Entfat ber bebrangten Station abmarichiert, hatte jedoch den Reind, ber auf bie Kunde von dem nahenden Entsat von der Station abließ, nicht mehr erreicht.

> Da inbessen General v. Trotha mit einem Abzug bes Cornelius in die Kleinen Rarrasberge rechnete, hielt er bie Kompagnie Roppy in ber Gegend von Hoamus jest. Am 17. Mai erhielt sie jedoch vom Sauptquartier Befehl, ben Bormarsch über Gawachab-Seeheim auf Najams fortzuseten. Als sie bier nichts vom Feinde vorfand, wandte fie fich wieder nach Suben und rudte nach Anachab. Dort erreichte fie noch am Abend des 23. Mai die Melbung des Leutnants ber Referve v. Trotha über ben Verbleib bes Cornelius.

> hauptmann v. Roppy nahm fofort die Berfolgung des langgefuchten Gegners auf, obwohl er trot ber Verstärfung burch bie beiben genannten Batrouillen sowie eine Runtenstation unter Oberleutnant Rlastamp und einen Signaltrupp unter Leutnant Berlin nur über acht Offiziere, einen Sanitätsoffizier, 97 Gewehre und zwei Bebirgsgeschüte verfügte und obwohl feine Berpflegung in feiner Beife fichergestellt war. Er erreichte am 24. Mai bei Tagesgrauen bas Nabastal; als aber die Batrouille Trotha sich vorsichtig der Wasserstelle näherte, war das Nest bereits leer: ber Gegner war wiederum rechtzeitig entschlüpft, seine Spuren führten im Nabastale abwärts.

> Das Nabastal bildet ebenso wie dasjenige bes Fischflusses einen einzigen zusammenhängenden Engweg, der wegen seiner hohen Felsränder nur an wenigen Stellen und nur mit großer Muhe juganglich ift. 3m Flufbett felbft ift feinerlei Weg vorhanden, zahlreiche Klippen erschweren das Borwärtskommen aufs äußerste. Wasser und Beibe war bagegen reichlich zu finden.

> Noch am Nachmittage bes 24. begann die Kompagnie den zeitraubenden Abstieg in das Revier. Der Bormarich wurde mit raftlofer Energie auch mährend ber Nacht fortgesett und am 25. fruh morgens ber Sischfluß erreicht, wo turze Raft gehalten wurde. Doch nach wenigen Stunden wurde ber Marich wieder aufgenommen, ber in bem unwegfamen Belande immer fcwieriger und mubfamer murbe.

In Berfolgung der den Fischstuß abwärts führenden seindlichen Spuren mußte ederholt das mit Wasser gefüllte Flußbett gekreuzt werden. Zu den Klippen, die 1 Rabasrevier das Vorwärtskommen verzögert hatten, trat hier an mehreren Stellen



Abbildung 15.

Randhöhen am Fischfluss.

) Triebsand, so daß namentlich die Geschütze nur mit Ausbietung aller Kraft en konnten. Gegen Mittag mehrten sich allmählich die Anzeichen, daß die Anngungen nicht vergeblich waren, und daß man sich dem Feinde näherte. Stehengebliebenes Großvich und umherliegende ichlappe Pferbe zeigten, daß ber Zeind am Ende feiner Marichfähigkeit angelangt mar.

Sawimann fällt Cornelius bei Gaos. 26. Mai.

Um ihn diefes Mal, tofte es was es wolle, zu fassen, entschloß fich Hauptmann v. Roppy über: v. Koppy, mit 45 gut berittenen Reitern dem langfamer marichierenden Gros vor: auszueilen. Gegen Abend zwang ibn zwar die völlige Erschöpfung ber Reiter zu einer turzen Raft, aber taum war ber Mond aufgegangen, ba ging die wilbe Jagd von neuem weiter. Der feste Wille, bem fo lange gesuchten Reinde an ber Rlinge qu bleiben und ihn zum Kampfe zu ftellen, ließ bald alle Müdigkeit überwinden. Wie die Meute hinter dem Bilbe, jagten die deutschen Reiter in mondheller Nacht binter dem Feinde her. Gegen Mitternacht wurde ichon von weitem ein Lagerplat mit zahlreichen hellschimmernden Feuern entbedt. Endlich schien es gelungen, ben Feind einzuholen. Doch als man näher hinzu tam, war bie Enttauschung nicht gering, ba ber Blas vom Zeinde bereits verlaffen gefunden murbe. Sollten alle die Anftrengungen und die hingabe, die ber beutsche Führer von seinen raftlosen Reitern batte forbern muffen, vergeblich gewesen fein? Allein ebe nicht bas Außerste versucht war, wollte Sauptmann v. Koppy die Hoffnung nicht aufgeben, ben Reind boch noch zu erreichen.

> Rach weiteren zwei Stunden angeftrengten Marschierens melbete die Spite wiederum in ber Ferne, unweit Gaos an ber Mündung bes Gachabrevieres, ein feindliches Lager mit weithin sichtbaren Feuern; vorsichtig wurde herangeschlichen. Blötlich bemerfte der Führer mit dem Glase einzelne zwischen den Keuern sich bewegende menschliche Geftalten: - ein halbunterbrückter Freudenschrei! Die Müben und Opfer waren nicht umfonft gewesen, die Deutschen hatten den Feind eingeholt. Jest galt es, ben anscheinend völlig arglos ruhenden Gegner zu überraschen. Mitten zwischen ben weit zerstreut liegenben Lagerfeuern erhob fich ein felfiger, flippenreicher Bobengug, vom Monbicein bell beleuchtet: anscheinend war er vom Reinde nicht befett. Bang leife und behutsam, einzeln auf allen Bieren triechend, schlichen fich bie beutichen Reiter zwischen ben feindlichen Lagerfeuern burch; es gelang, die Bobe unbemerft zu besetzen. Blöglich auf ein Reichen bes Rubrers wurde, die Stille ber Nacht jab unterbrechend, Schnellfeuer auf die Lagerstellen ber hottentotten eröffnet. Die Birfung war verbluffend: erft lautes Schreien und Bluchen, wildes Durcheinanderlaufen, hier und ba ein wirrer Menschenknäuel, bann ftob alles, wie mahnfinnig rennend, auseinander; eine unbeschreibliche Berwirrung war in die Reihen des Gegners getragen; in wilber Flucht jagte er, alles jurudlaffent, jeder nur auf feine eigene Rettung bedacht, ben den Aluf begleitenden Bergen gu.

> Nach wenigen Augenbliden ber Ruhe stieß Hauptmann v. Roppy nach, allein ichneller, als man es bei dem plöglichen Ausbruch der Panit für möglich halten tonnte, hatten fich einzelne hottentotten von ihrem erften Schred wieber erholt und verjuchten, einen hohen Rand zu besethen, um die vordringenden Deutschen aufaubalten

und bas Abtreiben ihres Biebes ju fichern. Benigen Reitern unter Sergeant Birtbolg gelang es jedoch, ben Keind hieran zu hindern und bas Bieh auf die beutsche Seite ju bringen. Als bie hottentotten mit beginnenber Tageshelle erkannten, wie ichmach das Sänflein beutscher Reiter war, vor dem sie so wild geflohen und dem sie ihr wertvolles Bieh überlaffen hatten, ergriff fie eine große But. Rurg entschloffen unternahmen sie mit allen ichnell wieder gesammelten Orlogleuten einen fräftigen Gegenangriff, um fich wenigstens wieder in den Befit ihres Biehes ju feten. Schon wurde die Lage ber wenigen beutschen Reiter gegenüber bem vielfach überlegenen Gegner bebenklich, als plöglich völlig unerwartet Silfe nahte. leutnant Flaskamp hatte das Gros der Kompagnie unter Überwindung großer Schwierigkeiten nachgeführt, und seiner Energie war es zu banken, bag bieses icon fo fruhzeitig berantam. Bereits nach turzem Rampfe gaben bie Sottentotten jest jeben weiteren Widerstand auf und flohen wie gewöhnlich nach allen Richtungen auseinander, verfolgt von ben nachbrängenden Reitern und von den Schuffen ber auf einem Bergruden in Stellung gebenden Gefchüte bes Oberleutnants v. Rofenthal. Doch nur ju bald gelang es bem Reinde, fich ben nacheilenden Deutschen ju entziehen; mit unglaublicher Schnelligkeit mar er verschwunden, fo bag eine weitere Berfolgung zwedlos war.

Hauptmann v. Roppy fammelte gegen 900 morgens seine Abteilung im Fluftale. Es zeigte sich jett, daß der Keind all seine Habe sowie seine gesamten Lager= einrichtungen im Stiche gelaffen batte: Rochgerate aller Urt. Sunberte von Deden, gablreiche Sättel, Zaumzeuge, Anzuge und Borrate lagen berum; fünfzehn Gewehre 88 und 71, 90 Bferbe, 60 Stud Grofivieh und 700 Stud Rleinvieh fielen ben Deutschen in bie Sanbe, die ihrerseits nur einen Bermundeten\*) hatten.

Der 26. Mai verging mit bem Sammeln und Wegschaffen ber Beute, Die, foweit fie nicht bei ber Truppe Berwendung fand, nach dem Nabagrevier gebracht wurde, wo die Wagen der Kompagnie geblieben waren. Am 27. in aller Frühe wurde bie Berfolgung des Jeindes wieder aufgenommen. Nach sechsftundigem, beschwerlichem Marice auf dem Westrande des Kischstuftales wurde festgestellt, daß er in kleinen Gruppen auseinandergelaufen war und daß er nur noch weniges Rleinvieh befaß. Das gerettete Großvieh und die Pferde des Feindes hatten sich in den Uferbergen berart verstiegen, daß sie weder vor noch rudwärts fonnten.

Gine Fortsehung ber Berfolgung war unter biefen Umftanden junachst zwedlos. Sauptmann Da die Bekleidung und das Schuhzeug der Truppe sehr heruntergekommen und seit v. Koppy geht brei Tagen außer Rleisch feinerlei Lebensmittel mehr vorhanden waren, trat Hauptmann v. Koppy am 28. Mai den Rückmarsch nach dem Nabasrevier an. Da die Unternehmung bei ber überraschenben Beränderung ber Lage ohne jede Borbereitung hatte

in das **Nabagrev**ier surüd.

<sup>\*)</sup> Anjage 2.

ins Bert gefett werben muffen, hatte die Truppe natürlich fehr unter ungenügender Berpflegung und Ausruftung zu leiden gehabt. Schon während bes letzten Teiles des Bormarsches bestand die Fleischverpflegung lediglich aus schlappem Bieb, das die Hottentoten stehen gelassen batten. Hauptmann v. Roppy selbst eilte seiner Rompagnie voraus nach Reetmannshoop, um die Heranführung der dringend erforberlichen Berpflegung und Bekleibung zu veranlassen. Bon bort war inbessen bas Erforberliche bereits nach Churutabis und Ranibes in Marich gesett worben, fo bag bie Rompagnie balb wieber verwendungsbereit wurde, Hauptmann v. Roppy wurde für seine Berson vom Kommando in Keetmannshoop zu besonderer Berwendung festgehalten.

Wenn man gehofft hatte, Cornelius burch bas Gefecht von Gaos wirklich enticheibend getroffen zu haben, fo follte fich balb zeigen, bag man immer noch bie Räbigfeit ber hottentotten zu unterschäten und ihren Sang zu bem wilben Kriegerund Räuberleben zu gering anzuschlagen geneigt war.

Senbung bes Leutnants v. Trotha. Robannes Chriftian und Morris. Juni.

Um über den Berbleib der Hauptmasse der durch das Gefecht bei Gaos auseinandergesprengten hottentotten und über ihren Zuftand zuverläffige nachrichten Cornelius per du erlangen, die eine fichere Grundlage für die weiteren Entichließungen bieten einigt fich mit konnten, entjandte bas Rommando ben Leutnant ber Referve v. Trotha, ber im Hererofriege die Bethanierabteilung geführt hatte und Cornelius perfonlich genau tannte, mit brei unbewaffneten Gingeborenen an ben unteren Fischfluß, ben vermutlicen Aufenthalt bes Cornelius, mit bem Auftrage, Diefen in feinem Lager aufaufuchen und ihm einen Brief zu übergeben, in dem er zur Unterwerfung aufgeforbert wurde. Erst auf bringliches Zureden nahm Leutnant v. Trotha ein Gewehr mit. Er hatte biefes anfangs abgelehnt, bamit es bem Zeinde nicht in bie Banbe falle, wenn er ericoffen murbe.

Die durch bas Gefecht bei Gaos zerstreuten Banden bes Cornelius hatten fic nach und nach bei Rochas am Kischfluß wiebergesammelt: bier vereinigten fie fic mit ben Bondels des aus der Saft entlassenen Rapitans Johannes Chriftian sowie ben Leuten bes Morris, die sich von Morenga getrennt hatten und von ben Karrasbergen her gekommen waren. Cornelius schob nunmehr alle alten Männer, "die im Orlog nicht zu brauchen waren, sowie zahlreiche Beiber ins Englische ab". Reichliche Broviantzufuhr, die er "burch Rlein Jakobs erfolgreiches Bemühen" vom unteren Dranjefluß erhielt, hatte allen Mangel beseitigt. Hierdurch sowie burch ben Bugug ber Bonbels war die durch ben Schlag von Gaos gebrudte Stimmung feiner Orlogleute wieder gehoben und ihre Widerstandsfraft neu belebt.

Leutnant v. Trotha ftieß in Ausführung des ihm erteilten Auftrages am 14. Juni in ber Gegend von Kanibes auf eine feindliche Abteilung und ließ fich burch biefe unbewaffnet in das Lager bes Cornelius führen.

"Morris ritt zu mir voraus," so berichtet Cornelius felbst, "und teilte mir mit,

bak Leutnant v. Trotha mich sprechen wolle. Wir kannten uns sehr aut. Er war im Bererofeldauge mein Leutnant gewesen, wir waren viel aufammen Batrouille geritten und er war immer febr qut zu mir gewesen. Gegen Sonnenuntergang tam Trotha selbst an, Er war nicht bewaffnet. Als ich ihm sagte, daß auch Johannes Christian da sei, ließ ihn Trotha rufen. Wir banden dann die Bferde an meinen Wagen, setzten uns ans Keuer und begannen zu verhandeln. Ich war sehr froh, daß Trotha da war. Ich glaubte, daß er mit dem wahren Frieden zu mir käme. Trotha brachte mir einen Brief Gr. Erzellenz mit. Darin stand, mir würde nichts geschehen, wenn ich die Gewehre und Munition abgabe. 3ch antwortete bem Leutnant: » Seute sollen Sie sprechen. Lassen Sie mir aber Zeit bis morgen, damit ich mit Rohannes Christian sprechen kann. Ich werde Ihnen morgen antworten. Sie kennen mich und wissen, baß ich feine schlechte Antwort geben werbe. « Trotha hat bann fehr ernst mit mir gesprochen und mir gesagt: Du mußt hier Frieden machen. 3ch gebe nicht weg von bier. Benn Du nicht Frieden machft, bann tannft Du mich bier totichiegen . Ich antwortete: » Sie muffen bis morgen warten. 3ch werde Ihnen eine gute Antwort geben. Warum foll ich auf Sie ichiegen? Sie find boch immer gut zu mir gewesen und haben mir Koft und Tabat und Kaffee gegeben. Trotha hatte mir eine Klasche Rum, etwas Tabat und Raffee mitgebracht. Wir haben uns hingesett und zusammen getrunken. Er sagte mir: Du Dich ergibst, bann gehen wir zusammen nach Dort follst Du genug Rost bekommen. Trotha sagte auch noch: »Du Ranibes. mußt Robannes Christian etwas von bem Mitgebrachten abgeben: ich babe nicht gewußt, baf er bier ift, sonft hatte ich auch für ihn etwas mitgebracht.

In biesem Augenblick hörten wir plotlich Schuffe fallen. Die Morrisleute famen mit geraubtem Bieh an. Sie waren von beutschen Reitern eingeholt, Die fich v. Trotha wird Ich sagte zu Trotha: »Bitte, bleiben Sie bei mir, ich im Corneliusmit ihnen berumichoffen. tenne Sie, aber die Bondels fennen Sie nicht. Ich pacte rasch die von Trotha mitgebrachten Sachen zusammen."

Inawischen war oben auf bem Rand bereits ein heftiger Kampf entbrannt. Ohne Renntnis von der Anwesenheit des Leutnants v. Trotha im Lager der Aufständischen hatte die bei Churutabis stehende 9. Kompagnie unter Oberleutnant v. Rofenthal, ber für ben Sauptmann v. Roppy die Führung übernommen hatte, auf bie erfte Radricht von bem Erscheinen von hottentotten bei Ranibes und einem von biefen hier ausgeführten Biehdiebstahle am 14. Juni mit nur 30 Gewehren ben Bormarich burch bas Auchabtal angetreten und war am Abend besselben Tages unvermutet bei Rochas auf die vereinigten Hottentotten gestoßen. nach Eröffnung des Feuers erhielt Oberleutnant v. Rosenthal von einem Boten einen Rettel bes Leutnants v. Trotha, auf bem biefer ihm seine Anwesenheit im Lager bes Cornelius zwecks Unterhandlungen in Gile mitteilte und um Ginftellung

Leutnant lager ermorbet. Gefecht bei Яофав. 14. Juni.

bes Feuers bat. Der Führer der Deutschen brach sofort das Gesecht ab und ging mit der Kompagnie zurück. Allein es war schon zu spät: Leutnant v. Trotha hatte das Misperständnis mit dem Leben büßen muffen.

"Als ich die Sachen zusammengepackt hatte, sah ich," so berichtet Cornelius hierüber weiter, "daß der Leutnant ein paar Schritte zurückgegangen war. In diesem Augensblick wurde von vorn gerusen, ein Bondel sei gefallen; unmittelbar darauf krachte bicht hinter mir ein Schuß: der Leutnant taumelte und siel hin. Ich sprang zu ihm, aber er lag schon im Sterben. Ich sprach noch zu ihm, aber er verstand micht mehr. Ich sonnte mich nicht mehr lange aushalten, schon pfifsen die Lugeln um mich.

Als ich nach dem Gefecht fragte, ob Trotha von einer deutschen Kugel oder von uns erschossen sein, melbete sich der Bethanier Christof Lambert und sagte, er habe den Leutnant erschossen. Er habe geglaubt, dieser sei nur gekommen, um uns in Sicherheit zu wiegen und uns dann überfallen zu lassen. Die Leiche habe ich am anderen Morgen begraben lassen. Der Bondel Josef Christian hat einen Ring vom Finger genommen. Joseph Frederiks nahm aus der Brusttasche einen Orden, den hat sich später der Schulmeister von Warmbad, Johannes Links, erbettelt.

Ich bin überzeugt, daß es ohne den Tod von Trotha zum Frieden gekommen wäre, denn Johannes Christian hatte auch Bertrauen zum Leutnant."

Durch den Tod dieses tapferen Offiziers hatte die deutsche Sache einen Mann verloren, der nach dem Zeugnis seiner Borgesetzen im Herero- wie im Namatriege die hervorragenosten Dienste geleistet hatte. Auch an dem Erfolg von Gaos schreibt Hauptmann v. Koppy ihm einen wesentlichen Anteil zu; denn "in erster Linie sei es der Umsicht und Findigkeit des Leutnants v. Trotha zu danken gewesen, daß es über- haupt gelang, den Gegner noch zu erreichen und ihn zu überraschen".

Major Gräfer übernimmt die Führung gegen Cornelius. Die 9. Kompagnie war sofort nach Abbruch des Gesechtes von Kochas wieder nach dem oberen Auchabrevier zurückmarschiert. Sowohl dieser kurze Kampf als sonstige Nachrichten hatten erwiesen, daß die Corneliusleute sich wieder zusammengesunden hatten und zu neuem Widerstande bereit waren. General v. Trotha beschloß daher, den Kampf mit diesem Gegner wieder aufzunehmen. Er setzte die 1. Etappenstompagnie unter dem eben im Schutzgebiet eingetrossenen Hauptmann Pichler von Bethanien über Jnachab nach der Auchabquelle, die 10. Kompagnie 2. Feldregiments (Hauptmann v. Zwehl), die 1/2 1. Batterie (Leutnant Bender), die 1/3 9. Batterie (Oberleutnant Barach) und eine Seltion Maschinengewehre (Leutnant Degentold) von Haib nordwestlich Warmbad auf Kanibes in Marsch und beauftragte mit der Leitung der weiteren Operationen gegen Cornelius den Major Gräser. Dieser traf von Keetmannshoop aus, begleitet von einer Patrouille der 9. Kompagnie und einem 6 cm-Gebirgsgeschütz, am 19. Juni in Kanibes ein.

Die Lage, wie fie fich ihm hier barftellte, war folgenbe: Cornelius mit feinem gangen Anhang, bem älteren Morris und einem Teil ber Warmbaber Bonbelzwarts ftand nach wie vor bei Kochas, seine Bande sollte 800 Köpfe zählen, darunter 200 Rrieger. Im Bertrauen auf feine ftarte und unzugängliche Stellung im Sijdflusse legte ber Keind eine durchaus zuversichtliche Haltung an den Tag; es gelang ihm, in ber Nacht zum 17. Juni bei Kanibes, wo Leutnant Schaumburg ein Magazin für die 9. Kompagnie eingerichtet hatte, 140 Ochsen abzutreiben, wodurch seine Bieh= verlufte wieder einigermaßen ausgeglichen waren.

Bis zum Gintreffen ber vom Sauptquartier in Marich gesetzten Berftarkungen mußten noch mehrere Tage vergehen. Diese Zeit benutte Major Gräfer, um einen

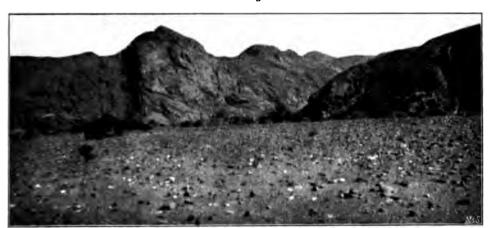

Abbildung 16.

Erweiterung des Fischflusstales.

Proviantvorrat für etwa 20 Tage in Kanibes bereitzustellen und bie feinbliche Stellung sowie beren Zugänge gründlich zu erkunden.

Es ergab fich, daß der Fischstuß von der Mündung des Hoamusreviers ab bis Das Gelande aum Oranje in einem tief eingeschnittenen Tale fließt, bas von fteilen, 200 bis 600 m hohen Felsmanden eingeschlossen wird. Die Breite der Talfohle beträgt im allgemeinen nur 100 bis 150 m. Sie erweitert fich aber an ben gablreichen Biegungen zu breiten Reffeln und ift von Klippen und Felsblöden, bisweilen auch von Dunen burdfest. Barallel mit ihm läuft eine nach Suben immer breiter, höher und ichroffer werbende Bebirgetette, die fich julest mit dem den Oranje begleitenden Gebirge vereinigt. Sublich bes Hoamusreviers, bas einen beschwerlichen Saumpfab bilbet, fanb man von Often her nur zwei Zugänge, einen bei Kochas, die sogenannte "Trothafolucht", ben anderen bei Aiais durch bas Guchafibrevier. Alle weiteren, an

am unteren

Fischfluß.

verschiedenen Stellen gemachten Bersuche, auch nur mit einzelnen Fußgängern von Often in das Tal zu gelangen, blieben erfolglos. Auf der westlichen Seite lagen die Bers hältnisse ähnlich.

Major Gräser befiehlt ben Angriff auf bie Corneliuss banbe.

Bis zum 22. Juni waren die Verstärkungen eingetroffen. Major Gräser verfügte nunmehr über etwa 300 Gewehre, fünf Geschütze und zwei Maschinengewehre. Er beschloß, den Cornelius unverzüglich anzugreisen, und zwar mit der Abteilung Pickler, die sich an den Auchabquellen mit der 9. Kompagnie vereinigt hatte, im ganzen etwa 150 Gewehren, von der Auchabmündung, mit der Hauptabteilung, 120 Gewehre, unter der Führung des Majors Gräser selbst, von der Trothaschlucht aus am 27. Juni mit Tagesanbruch. Beide Abteilungen sollten gleichzeitig zum Angriss auf Cornelius schreiten. Um diesen am Entsommen zu verhindern, waren bereits am 26. Juni von der Abteilung Pickler der Oberleutnant Medding mit 50 Gewehren nördlich Rosinbusch, von der Hauptabteilung der Leutnant v. Haeseler mit 30 Gewehren und einem Gebirgsgeschütz auf Niais an den Fischsluß entsandt worden.

Das Zusammenwirken der beiden Abteilungen war sehr schwierig, da das Gelände einen anderen Verkehr als durch Lichtsernsprecher ausschloß. Jede Erkundung des vom Feinde besetzten einzigen Weges durch das Gebirge in das Fischslußtal war unmöglich. Ein solcher Auftrag hätte den sicheren Tod der Patrouillen bedeutet. Die Aussagen eines Eingeborenen, der zweimal mit einem Brief zu Cornelius geschickt worden war, bildeten die einzigen Grundlagen für die Anordnungen zum Angriff; seine Mitteilungen sollten sich jedoch später als falsch erweisen.

Die Abteilung Gräfer erreichte die Trothaschlucht, die nach Angabe eines Eingeborenen nur drei Stunden von Kanibes entsernt sein sollte, erst nach elfstündigem, anstrengendem Marsche. Sie fand die Schlucht vom Feinde geräumt, seine noch ganz frischen Spuren führten am Fischsluß abwärts. Bon der Abteilung Pichler sehlte jede Nachricht; alle Versuche, mit ihr in Verbindung zu treten, waren vergeblich. Allen Verechnungen zusolge hätte sie längst schon eingetrossen sein müssen. Die Ungewisseit über ihren Verbleib bedrückte den deutschen Führer schwer. War sie noch im Auchabtale oder dem fliehenden Feinde bereits auf den Fersen? Keine Spur, kein Gesechtslärm gab Antwort auf diese Fragen. Sich aufs Geratewohl von dem versabredeten Vereinigungspunkt zu entsernen, hielt Major Gräser für um so bedenklicher, als der etwa eingeschlagene Weg ebensogut von der gesuchten Abteilung ab wie zu ihr hinssühren und deren unter Umständen dringend notwendige Unterstützung vereiteln konnte.

So verging Stunde auf Stunde peinvoller Ungewißheit und ungeduldigen Wartens! Endlich um 800 abends ging eine Meldung des Oberleutnants v. Rosenthal ein, die über die Ereignisse des Tages Klarheit brachte.

Gefecht bei Reiborus. 27. Juni. Hauptmann Bichler hatte bereits am 26. Juni ben Bormarich im Auchabtale angetreten. Als er sich gegen Abend Kochas näherte, melbete ihm ber Leutnant

v. Bönninghausen, der mit seiner Patrouille die Verbindung mit der Abteilung Haeseler aufzunehmen versucht hatte, daß die seindliche Werst bereits von Kochas abgezogen sei und nunmehr 2 km süblich Keidorus stehe. Hauptmann Vichler beschloß, den Feind noch in der Nacht anzugreisen; er brach am 27. um 330 morgens auf und erreichte um 600 vormittags dei Keidorus den Fischsluß. Während die erste Etappens

Skizze des Gefechts bei Keidorus am 27. Juni 1905.



kompagnie ausgeschwärmt im Revier vorrücke, marschierte die 9. Kompagnie an den Hängen des östlichen Höhenzuges entlang. Nachdem man in dieser Gliederung etwa eine halbe Stunde marschiert war und eben eine der erwähnten durch Biegungen des Flußlauses gebildeten Talerweiterungen durchschritt, sah man plöglich nahe vor sich die Lagerseuer der Hottentotten rauchen. Die Hoffnung, den Feind wieder wie bei Gaos überrumpeln zu können, ließ alle Herzen höher schlagen. Aber auch Cornelius

hatte jene Lehre nicht vergessen, er war auf ber hut und zum Empfange ber Deutschen wohl vorbereitet.

Hauptmann Pichler fällt. "Plötlich," so schreibt einer ber am Gesecht beteiligten Offiziere, "ertönten vom linken Höhenrand scharfe Kommandos in Hottentottensprache und wir wurden mit einem Hagel von Geschossen aus überhöhenden, völlig unsichtbaren Stellungen überschüttet. Die 9. Kompagnie hatte gute Deckung unter den Klippen, während die 1. Etappenkompagnie im kahlen Flußtal derart zugedeckt wurde, daß an eine Erwiderung des Feuers zunächst nicht zu denken war. Während der linke Flügel der Kompagnie sich nach links an die Klippen zog, gelang es der Mitte und dem rechten Flügel nur mühsam, den Schut der Büsche am Flußuser zu gewinnen. Gleich bei den ersten Schüssen wurde Hauptmann Pichler, der sich zwischen keiden Kompagnien befand, ins Bein getroffen. Er rief nach dem Arzt. Als Assisistenzarzt Dr. Horn hinzusam, erhielt Hauptmann Pichler den zweiten Schuß in den Kopf. Er lebte aber noch und ermahnte einen von vier Schüssen getroffenen, laut jammernden Reiter, sich als Soldat zu benehmen." Rurz darauf verschied er. Der zu seiner Hilfe herbeigeeilte Assistenzarzt Dr. Horn erhielt unmittelbar darauf einen Kopfschuß, der ihn sosort tötete.

Der Kampf wird abs gebrochen. 27. Juni mittags.

Trot bes Berluftes ihres Buhrers blieb indeffen die Abteilung im Borgeben, mehrere Stellungen wurden mit bem Bajonett genommen, aber die Berlufte mehrten fich, der Führer ber 9. Rompagnie, Oberleutnant v. Rofenthal, wurde gleichfalls verwundet und mußte bas Rommando an Oberleutnant Dannert abgeben. Diefer fab fid por eine ichwierige Lage gestellt: baß die schwache Abteilung allein einen burchichlagenben Erfolg nicht erringen fonnte, war mit Bestimmtheit vorauszuschen; die Überlegenbeit bes Keindes war zu groß und bas Belande wurde für ben Angreifer, je weiter er vorbrang, um fo ungunftiger. 3mmer mehr behnten bie hottentotten ihre Flügel ans und über furz ober lang mußte bie beutiche Abteilung völlig eingefreift fein. Die einzige Möglichfeit, ben Kampf fiegreich zu beenben, beruhte auf bem Gingreifen ber Abteilung bes Majors Grafer. Allein icon mar es Mittag geworben, obne bak irgend ein Angeichen von bem Berannahen ber fo bringend nötigen Unterftutung fic bemertbar gemacht hatte, Oberleutnant Dannert mußte bie hoffnung auf ihr rechtzeitiges Gingreifen aufgeben. Bett konnte bie Abteilung noch in guter haltung bas Gefecht abbrechen. Gin langeres Ausharren in ber augenblidlichen Stellung tonnte fie bei ber Überlegenheit bes Wegners in eine fehr gefahrvolle Lage bringen. biefen Umftanben entichlof fich Oberleutnant Dannert, furs nach Mittag ben Befehl jum Abbrechen bes Rampfes zu geben.

Die Züge Beter (1 Etappenfompagnie) und Bönninghausen (9. Kompagnie) brachten bie Berwundeten zurück und nahmen bann eine Aufnahmestellung am westlichen Fisch-flußuser bei Keidorus. Oberleutnant Dannert selbst hielt unterdessen noch mit dem Rest ber 1. Etappenfompagnie das Buschwerk am Revier, Leutnant v. Gersdorff mit der Nachspitze die höhen am östlichen Ufer besetzt. Dann zogen auch sie sich zurück,

nahmen aber nochmals hart sublich Reiborus Stellung, um ben letten Bermunbetentransport zu beden. Hierbei tam Leutnant v. Gersborff ber feindlichen Überlegenheit gegenüber in eine fehr bedrängte Lage. Doch machten Teile ber 9. Rompagnie und ber 1. Crappenkompagnie, die die Bedrängnis ihrer Kameraden bemerkten, nochmals einen Borftof und ermöglichten baburch bem Leutnant v. Gerstorff ben Abzug. 4<sup>30</sup> nachmittags waren die Truppen in der Stellung des Leutnants v. Bönninghausen etwa 1 km weftlich bes Fischflusses vereinigt. Es war Oberleutnant Dannert gelungen, alle Bermunbeten sowie die Gewehre und Batronen ber Gefallenen mitzunehmen. Bier Mann unter bem Oberveterinar Galfe, bie beim Rudzuge abgeschnitten





Cager der Abteilung Gräser im Fischflusstal.

worden waren, hielten fich den gangen Rest des Tages über auf einer Kuppe und schlugen sich in ber Nacht zu der Abteilung burch.

Major Gräfer war nach Empfang ber Melbung bes Oberleutnants v. Rofenthal Major Grafer noch in ber Nacht zur Bereinigung mit ber Abteilung Dannert aufgebrochen. Er erreichte ihr Lager westlich Reidorus am Bormittage bes 28. Juni und beschloß, noch am selben Tage nach kurzer Raft den Angriff auf Cornelius mit allen Truppen zu erneuern, ein Beweis für die gute Haltung und ungebrochene Angriffslust auch der tags zuvor in ichwerem Kampfe gewesenen Abteilung des Oberleutnants Dannert. Um 300 nachmittags wurde der Marsch nach dem Fischstußtale angetreten. Der Beg führte burch eine 100 m breite, von hohen Felswänden eingefaßte Schlucht.

erncuert ben Angriff.

Nahe dem Fluß war diesem Engpaß noch ein steiler, 150 m hoher Bergrücken vorgelagert. Als die Spitze sich diesem gefährlichen Punkt auf etwa 100 m genähert hatte, krachten von vorne, von rechts und links Schüsse. Major Gräser zog sosort die 9. Kompagnie, die die Avantgarde gebildet hatte, nach rechts aus der Schlucht auf den Rand und entwickelte sie dort. Die Artillerie suhr auf, wo sie sich gerade besand, von der nur zwei Züge starken 10. Kompagnie\*) wurde ein Zug nach links

Skizze des Gefechts bei Keidorus am 28. Juni 1905.



auf die Höhe hinaufgeschoben. Durch das Artilleriefeuer wirfsam unterstützt, konnte die Infanterie schon um 4<sup>30</sup> nachmittags die feindlichen Schanzen mit stürmender Hand nehmen. Der Feind ging über das Flußbett und dann auf dem östlichen Ufer auf Aiais zurück, bis zum Eintritt der Dunkelheit verfolgt von Teilen der 9. Kompagnie unter Leutnant v. Gersdorff, während Major Gräser mit der übrigen

<sup>\*)</sup> Die Reste ber 1. Etappenkompagnie ohne Abteilung Medding waren mit bieser Kompagnie vereinigt worden.

Abteilung im Fischfluftale selbst folgte. Er vereinigte fich halbwegs Alais gegen 800 abends mit ber Abteilung Saefeler.

Leutnant v. Haefeler mar am 26. Juni in Migis angelangt und am 27. am Fischfluß aufwärts vorgegangen, um die Berbindung mit der Abteilung Bichler auf= v. haefeler bei zunehmen. Er stieß nach anderthalbstündigem Marsch auf eine Hottentottenabteilung, 26./28. Juni. die anscheinend im Marsch nach Süden begriffen war, und nahm sie unter Feuer. Balb darauf wurde er vom Kischfluß aus und von den Seitenhängen heftig beschoffen, hielt sich jedoch in seiner Stellung, die den Fluß völlig absperrte, bis zum Eintritt ber Dunkelheit und ging bann nach Aiais zurud. Am 28. morgens wurde er hier angegriffen, wobei ein Reiter schwer verwundet wurde. Nach halbstündigem Feuergefecht gingen die Hottentotten indes zurud. Als Leutnant v. haeseler nachmittags ben Kanonenbonner des Gefechts bei Reidorus hörte, ging er erneut vor, konnte aber nur eine im Revier liegende Werft beschießen. Bald barauf stieß die Hauptabteilung au ihm.

Die beutschen Berlufte betrugen am 27. und 28. Juni insgesamt zwei Offiziere und drei Mann tot, ein Offizier und gehn Mann verwundet.\*)

Durch bie Anwesenheit ber Abteilung Saefeler im Fischflußtale mar ben: Corneliusleuten der Rudweg verlegt worden und fie in eine fehr schwierige Lage gebracht. "Ich war sehr im Druck," berichtet Cornelius, "meine Borhut und Nachhut waren schon mit dem Keinde im Kampse; ich wich nun aus dem Fischluß nach Westen aus, in einen Seitenfluß hinein und in einem aroften Bogen kamen wir wieder in ben Fischfluß." Bei dieser Flucht verloren die Hottentotten nach dem eigenen Eingeftandnis des Cornelius fehr viel Bieh; faft die ganze Beute von Kanibes \*\*) wurde ihnen wieder abgejagt.

Cornelius

Major Grafer mußte am 29. Juni wegen völliger Erschöpfung der Truppen Halt machen und benutte diesen Tag, um durch Batrouillen die Fühlung mit dem Keinde, die durch dessen Ausbiegen nach Westen verloren gegangen war, wieder aufzunehmen. Es gelang dem Leutnant v. Gersdorff festzustellen, daß der Feind westlich ausgebogen war, sich dann in einem Seitenrevier des Kischflusses gesammelt und wieder nach bem Hauptflußbett gewandt hatte.

Um 30. Juni nahm Major Gräser bie Berfolgung Fischsluß abwärts wieder Major Gräser auf und erreichte an diesem Tage Aiais. Als die Abteilung am folgenden Tage den bringt weiter Marsch fortsetzte, erhielt die Spitze wenige 100 m südlich vom Lager Feuer. Die am Fischfuß por. Hottentotten hatten wieder die fämtlichen bas Fluftal beherrichenden Felfen befett. Gefecht an ber Die Abteilung entwidelte sich schnell, doch bereits nach furzem Gefecht, in dem auf Gersborfihohe deutscher Seite zwei Reiter fielen, gelang es, den feindlichen Widerstand zu brechen; die Jagd ging am Fischfluß abwärts von neuem los.

<sup>\*)</sup> Anlage 2. \*\*) Seite 121.

Am 2. Juli wurde durch einen eingeborenen Soldaten, den Cornelius wieder hatte laufen lassen, in Ersahrung gebracht, daß die Cornelius- und Morrisleute und die Warmbader Bondelzwarts im Flußtal unweit der Konkipmundung in verschanzter Stellung vereinigt ständen. Tatjächlich wurden beim Vormarsch am 3. Juli an der bezeichneten Stelle, einer etwa 700 m langen und 400 m breiten Erweiterung des Flußbettes, auf den umgebenden höhen kleine, selbst mit dem Glase kaum erkennbare Steinschanzen entdeckt. Die Abteilung Gräser war jedoch vorsichtig von Abschnitt zu Abschnitt vorgegangen, so daß der wohl auch hier



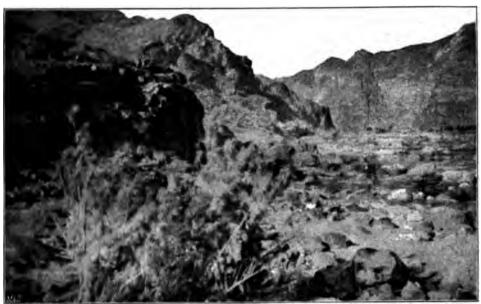

Das Fischflusstal bei Riais.

geplante Feuerüberfall mißlang. Erst als die 10. Kompagnie im Revier vorgesandt wurde, brach das Feuer von vorn und von beiden Seiten los. Major Gräser war hierauf gesaßt und entwickelte seine übrigen Truppen zu beiden Seiten des Reviers, wo es ihnen im weiteren Berlauf des Angriss gesang, den Feind, der unter dem Eindruck des Artisserieseuers schlecht schoß, zu umfassen. Nach zweistündigem Kampse nahm die 9. Kompagnie die Höhen am rechten User, worauf die Hottentotten auch den übrigen Teil der Stellung ohne weiteren Widerstand räumten, versolgt von dem Feuer der Artisserie und von der nachdrängenden Infanterie. Einen besonderen Anteil an diesem Ersolge der Deutschen hatte das entschlossene Borgehen des Leutsnants v. Gersdorff, der mit einem Zuge der 9. Kompagnie eine sast unersteigbare

Höhe an der westlichen Talwand erklomm und damit das Gesecht entschied. "Die beutsche Truppe hatte mich schon so umstellt," berichtet Cornelius über dieses Gesecht, "daß ich gar nicht mehr wußte, wie ich mich retten sollte. Die Truppe hat sich aber wohl von den Kanonen nicht trennen wollen, daher kam sie nur langsam vorwärts, und ich konnte mich retten. Der Weg ist dort surchtbar steil und es ist ein wahres Bunder, daß die Deutschen die Kanonen überhaupt so weit mitbekommen haben."





Dieses Lob, das der Feind hier der deutschen Artillerie zollt, gebührt vor allem ihrem energischen Führer, Leutnant Bender. Dieser hatte sein dem Major Gräser gegebenes Bersprechen, "der Abteilung mit den Geschützen überallhin zu folgen", glänzend wahr gemacht. Zugleich war diese Leistung der Artillerie ein hervorragender Beweis für die Güte des Materials.

Am 3. Juli entstand bei der Berfolgung ein unliebsamer Aufenthalt, indem durch ein unwegsames Dicicht, das die Talsohle bedeckte, für die Geschütze ein Weg gebahnt werden mußte. Da es nicht angängig war, die Geschütze allein zurückzulassen, und es

leicht verhängnisvoll werben konnte, wenn ein Teil der Truppe allein dem Zeinde in ber Felsichlucht nachbrängte, erlitt die gange Abteilung einen Aufenthalt von etwa einer Stunde. Die Bermutung bes Cornelius war mithin gang zutreffenb.

Am Abend mußten bie verfolgenden deutschen Reiter nochmals mit aufgepflanztem Seitengewehr einen vom Zeinde besetten Felsen stürmen. Erft um 730 abends wurde bie außerst beschwerliche Berfolgung, die Rog und Reiter völlig erschöpft hatte, abgebrochen. Auf beutscher Seite war nur ein Unteroffizier\*) leicht verwundet worden, während man vom Begner an einer einzigen Stelle fechs Leichen fand. Um bie



Abbildung 19.

Das Fischflussbett.

Berlufte bes Zeindes genauer festzuftellen, hatte man feine geräumten Stellungen erklettern und absuchen muffen. Dies verboten aber bie Rrafte ber ericopften Leute.

Die Deutschen sum Dranje por. 6. Juli.

Trop der immerfort wachsenden Schwierigkeiten setzte Major Gräser die Berfolgung bringen bis bis jum 6. Juli ohne Unterbrechung, erft im Fischflußtale, bann ben Spuren bes Feindes folgend, durch die Haeselerschlucht fort. Am 6. Juli erreichten Leutnant v. Hiller im Fischflußtal, Leutnant Degentolb burch die Saeselerschlucht ben Oranie, fie konnten aber nur feststellen, bag Cornelius ben Grengfluß icon por ihnen erreicht hatte und mahrscheinlich nach Often weitergezogen war. Er war mit feinen Orlogleuten vom Sischfluß auf Außenkehr abgebogen.

> Da eine Berfolgung ber Hottentotten am Oranje entlang, wo fie jederzeit ohne weiteres auf englisches Gebiet übertreten konnten, teine Aussicht auf Erfolg bot, und

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

zubem die Verpstegung von dem 100 km entfernten Magazin Kanibes bei den schwierigen Wegen nicht länger sichergestellt werden konnte, entschloß sich Major Gräser, die Operationen abzubrechen und seine Truppen nach Aiais zurückzusühren. Er behielt die Fischslußmündung durch 20 Mann und ein Maschinengewehr unter Leutnant v. Hiller, die Haeselerschlucht und die Konkipmündung mit schwächeren Absteilungen besetzt und traf mit den übrigen Truppen am 12. Juli in Aiais ein, wo er sich mit der zur Verstärkung der Fischslußtruppen bestimmten Ersatsom-





Auf einsamer Patrouille am Oranje.

pagnie 3a vereinigte. Die 10. Kompagnie wurde nach Kanibes zum Schut bes bortigen Magazins verlegt.

Damit hatten die Fischslußoperationen ihr Ende erreicht. Sie zeigen die Zähig- Die Ergebnisse keit und Takkraft der deutschen Hührung, die von einer opferwilligen Truppe auf das der Fischslußhingebendste unterstützt wurde, in glänzendem Lichte. Die außerordenklich schwierigen Märsche über Felsen und Steingeröll, bei denen der viel gewundene, mit Wasser gefüllte Fluß immer wieder gekreuzt werden mußte, hatten fast ganz zu Fuß außegeührt werden müssen und ungewöhnliche Anforderungen an die Mannschaften gestellt. Da die deutsche Abteilung mithin nicht schneller als der Feind marschieren konnte, war von einem Überholen und Berlegen des Rückweges, worauf jede wirksame Bersolgung beruht, nicht die Rede. Nur wenn der Feind es für gut fand, Wider-

frand zu leisten, sam es überhaupt zum Lampse. An diesem Übelstand trantte, nach Anficht bes Majors Grafer, die gange Lijchflufunternehmung. Die in diejen Tagen surudgelegten Entfernungen geben, in Bablen ausgebrudt, nicht annabernd ein richtiges Bild von ben Leiftungen ber Truppe, wenn man nicht gleichzeitig sich die großen Schwierigfeiten vergegenwärtigt, die die Ratur bes Landes bietet. Im Fischflußtal bebeutete eine Deile oft icon eine ichwere Tagesleiftung.

Wenn auch ben braven Reitern ber lette entscheibende Erfolg gegen ben vielgewandten Zeind nicht beschieden war, so haben bie hottentotten boch nach bem Geftandnis bes Cornelius burch bie rudfichtslos burchgeführte, ununterbrochene Berfolgung außerordentlich gelitten. Ihre Widerstandstraft war durch die Bernichtung ihres bei bem ichnellen Rudzuge zu Grunde gerichteten Biebbefiges, burch bie Wefechteverlufte, durch Mangel und Anftrengung fo geschwächt, bag bas Ergebnis ber Berfolgung immerhin als ber Anfang vom Ende ber Sache bes Cornelius angesehen werben tonnte.

Major Gräser, der jett die 9. Kompagnie und die 1/2 1. Batterie nach Reet mannshoop abgeben mußte, ichob Mitte Juli die Kompagnie 3a an ben Kamelbornfluß vor, um biefes Revier fur ben Reind ju fperren und für einen neueinguleitenben Borstof an den Oranje Basser zu erschließen. Seine Abteilungen wiesen Bersuche vereinzelter Hottentotten, wieder in bas Fischflußtal einzudringen, erfolgreich ab. Am 17. Juli fiel jedoch eine Karre der Maschinengewehr-Abteilung zwischen Kanibeam und Walbes einer folden herumschweifenden Sottentottenbande in die Sande, wober vier Meiter ben Tob fanden.\*) Den tatfräftigen Suhrer, Major Grafer, hatten bie übermäßigen förperlichen und feelischen Anftrengungen, die in diefen Tagen höchster Anspannung für den Truppenführer, auf deffen Schultern die gange Laft ber Berantwortung geruht hatte, boppelt groß maren, auf bas Rrantenlager geworfen.

Major Traeger bas Rommando.

18. Jull.

An seiner Stelle übernahm das Kommando der zwischen dem Fischstuß und übernimmt Warmbad stehenden Truppen am 18. Juli Major Traeger.

Mit welch rudfichtelofer Energie die Abteilung Grafer die Berfolgung bes Cornelius durchgeführt batte, bringt der Bericht des Majors Tracger über den Auftand, in bem er bie Abteilung vorfand, fehr bezeichnend jum Ausbrud. "Diefe war," fo schreibt er, "für größere Unternehmungen bamals nicht mehr verwendungs= fabig. Gine große Ungabl ber Mannichaften mar bergfrant und bringend iconungsbedürftig. Es fehlte faft völlig jede Art von Schuhzeug, Rode und Bofen maren gerriffen, bie beiben Beschütze taum noch friegsbrauchbar, Pferbe und Maultiere völlig beruntergefommen."

Major Tracger hatte ursprünglich die Absicht, nach Gintreffen ber für seine Abteilung bestimmten Erganzungsmannichaften einen Borftog in Die Oranjeberge gu

<sup>\*)</sup> Unlage 2.

unternehmen. Als jedoch die Nachricht einging, daß die Oranjeberge zwischen der Fischslußmündung und Marinkadrist vom Feinde frei seien, und dieser seine Wersten ohne Ariegsleute auf englisches Gebiet abgeschoben habe, gab er diesen Plan auf, um die Spuren des Cornelius aufzusuchen. Dieser hatte sich, wie bereits erwähnt, mit der Mehrzahl seiner Orlogleute in der zweiten Hälfte des Juli weiter nach Often gewandt und gegen Ende des Monats den Weg Warmbad—Ramansbrist erreicht. Hier gelang ihm am 25. Juli zwischen Ramansdrift und Sandsontein ein Überfall auf eine deutsche Wagenfolonne, wobei der zufällig hinzusommende, auf einem Besichtigungsritt besindliche Generaloberarzt Dr. Sedlmayer siel.

Auf die Nachricht von dem Erscheinen zahlreicher Hottentotten am Wege Warmsbad—Ramansdrift beschloß Major Traeger unverzüglich über Gaibes—Haib—Warmbad zur Sicherung dieser wichtigen Berbindung mit der Kaptolonie abzurücken. Mitte August traf die Abteilung — 10. Kompagnie, Ersatz-Kompagnie 3a, 1. Etappenskompagnie, eine Abteilung der Etappe Warmbad unter Oberleutnant v. Stocki, <sup>2</sup>/s 2. Maschinengewehr=Abteilung, ½ 9. Batterie, im ganzen 19 Offiziere, 133 Mann — in der Gegend von Sandsontein ein.

Cornelius hatte indessen auf die Nachricht von dem Anmarich ber beutschen Abteilung Warmbad im weiten Bogen westlich umgangen und fich nordwärts gewandt. Eine Batrouille unter Oberleutnant Frhr. v. Gaisberg, die am 14. August von Sandfontein aus in westlicher Richtung aufflärte, traf jedoch am 16. westlich Gaobis in unübersichtlichem Alippengelände auf eine etwa 60 Köpfe ftarte Hottentottenbande, bie anscheinend aus zurudgebliebenen Bonbels bestand und Bulauf aus der Kapfolonie erhalten hatten. Auf die Meldung hiervon brach Major Traeger am 18. August abends von Sandfontein in fudwestlicher Richtung auf, um den Feind anzugreifen. Um 19. stieß er nach anstrengendem Marsche durch das aus Klippen, Felstuppen und tiefen, engen Schluchten bestehende Oranjebergland nahe bei ber Bafferstelle Kawigaus auf ben Beind. Diefer hatte eine halbfreisförmige Felfenstellung in lofen, unzusammenhängenden Gruppen beseht. Es entspann sich ein heftiges bis in die Dunkelheit mabrendes Reuergesecht, in bem bie Rompagnie 3a und die Abteilung Stochi einige Borteile über ben Reind errangen. Dieser raumte in ber Nacht seine Stellung und verschwand in süblicher Richtung. Um folgenden Tage ging Major Tracger wegen ber Unmöglichfeit in ber Nähe seines Lagers Baffer zu finden, nach Gaobis zurud, ba die Truppen bereits seit anderthalb Tagen ohne frisches Wasser waren. Die Abteilung hatte im Kampfe einen Toten und sieben Berwundete verloren.\*)

Inzwischen hatte Oberstleutnant van Semmern, der neu ernannte Kommandeur bes 2. Feld-Regiments, Mitte August den Oberbeschl im ganzen Südbezirke übernommen. Er befahl nunmehr dem Major Traeger, sich auf die Deckung der Etappenstraße Namansdrift—Warmbad zu beschränken.

Cornelius zieht nach Rorben.
Gefecht bei Kamigaus.
19. Auguft.

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

Ingwischen mar es Cornelius, beffen Beweglichkeit burch die Entsendung feiner Werften in die Rapkolonie erheblich zugenommen hatte, nach mehreren glücklichen Überfällen auf deutsche Posten und Transporte, mit seinen Orlogleuten gelungen, westlich an Raltfontein vorbei in die Großen Karrasberge zu entsommen, wo er sic Anfang September mit Morenga vereinigte. Nach wenigen Bochen sollte er fich jedoch von biefem wieber trennen, um feiner alten Beimat, bem Bethanierlande, bon neuem auguftreben.

## 7. Die Kämpfe gegen Morenga bis jum September 1905.

Morenga nach bei Marubas. Mara/April 1905.

Wohin Morenga mit seinen Banden nach der Niederlage in den Karrasbergen ber Rieberlage Mitte Mara entfommen war, barüber herrichte bei ben Deutschen zunächst völlige Ungewißheit. Anfänglich glaubte man, daß fie, zersprengt wie fie burch ben Ausgang bes Rampfes bei Narubas waren, nach allen Richtungen fich zerftreut hatten. Allein schon die Überfälle auf die Kolonne Rampt am 18. und 21. März hatten diese Annahme als irrig erwiesen. Wie fich fvater burch Gefangenenausfagen berausftellte. hatte ber Tag von Narubas, biefe erste unbestreitbare Niederlage bes Morenga, beffen Ansehen empfindlich geschadet. Es herrichte Uneinigkeit unter ben gubrern; Morenga ichob bem Morris die Schuld an der Niederlage zu, weil diefer die Stellung bei Garup seiner Anficht nach viel zu früh aufgegeben hätte.\*) Die Folge dieser Streitigkeiten war, bag ber altere Morris - ber jungere war, wie erft nachträglich bekannt wurde, im Gefecht bei Alob gefallen — mit feinen Leuten fich von Morenga wieder trennte und nach ben Oranjebergen gog. Morengas Stellung, Die fur ben Berero unter Hottentotten immer schwierig gewesen war, hatte burch alle biese Borgange einen ichweren Stoß erlitten, jumal er burch bie Berwundung, bie er bei Garis bavongetragen batte, gunächst gur Untätigfeit verurteilt mar.

> Die von Rapftadt fommenden Melbungen von einer Flucht Morengas auf englisches Webiet erwiesen fich als falfch. Aller Bahricheinlichteit nach bat er fich mit ben bei ibm verbliebenen Anhangern in bas ichluchtenreiche, gablreiche ichwer auffindbare Verstede bietende Gelande ber nordöstlichen Ausläufer ber Karrasberge \*\*) geflüchtet. Auf jeben Sall batten bie beutschen Abteilungen zu biefer Beit jebe quverläffige Spur jeines Berbleibes verloren, fo bag fic ihnen tein greifbares Angriffeziel bet. Lange fellte bie Ungewißbeit jedoch nicht mabren.

> Soon in ben ersten Tagen bes April traf in Reetmannsboop burch Leutnant v. Westernbagen bie Melbung ein, bag brei Stunden norblich Narubas eine Banbe von 150 bis 200 hottentotten ben jubliden Rand ber Kraitluft befett balte. Der mit bem Beiebl im Guben betraute Majer r. Kampy brach infolgebeffen am 7. April mit ber balben 2. Batterie von Ceetmannsboop nad Bafferfall auf, um mit ben ringe um bie Großen Carrasberge verteilten Abteilungen###) nochmals fongentrifc

<sup>\*)</sup> Bierret Den Geine 79. \*\* Slige 5. \*\*\* Bierres Den Geine St.

gegen bie Sottentotten vorzugeben und bie Guboftede bes Schutgebietes von allen Banden zu fäubern.

Che er jedoch biese Absicht verwirklichen konnte, waren bie Hottentotten selbst zum Angriff übergegangen und hatten am 7. die Pferdemache der bei Narudas stehenden Ersattompagnie 3a mit etwa 200 Mann überfallen. Hauptmann d'Arrest, ber auf ben Befechtslärm bin mit ber Balfte feiner Rompagnie (58 Bewehre), einem Befchut tompagnie 3a. und zwei Maschinengewehren herbeigeeilt war, hatte ben Feinb, ber Die besetten Boben mit außerfter Rabigfeit hielt und wiederholt jum Begenftof vorging, nach faft

Morenga überfällt bie Pferbemache ber Erfat: 7. April.





Blick auf Darudas.

siebenftundigem, schwerem Rampfe zwar geschlagen, die hottentotten waren aber folieflich unter Mitnahme ber Bferbe nach Nordosten verschwunden. Sie hatten sechs Tote auf bem Gefechtsfelbe gelaffen, aber auch die Kompagnie, die ihren Angriff gegen ben überlegenen Gegner immer wieber erneuert hatte, verlor fieben Tote und pier Berwundete.\*)

Da Major v. Rampt, ber fich inzwischen nach Narubas begeben hatte, in ber augenblicklichen Berkeilung ber Truppen auf weitem Raum zwischen ben Karrasbergen und ber englischen Grenze teine Bemahr erblidte, jedem Angriff bes Feindes mit überlegenen Kräften begegnen zu können, ordnete er die Bereinigung aller Abteilungen in der

Berhand: lungen mit Morenga.

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

Nähe von Narudas an, so daß die Osthänge des Gebirges nach Dawignab – Bisseport— Hasuur zu, insbesondere die Gebirgsausgänge, von allen Truppen entblößt wurden; nur die unter Hauptmann v. Koppy in Kalksontein und Warmbad stehenden Abteilungen wurden dort belassen. Durch die notwendig werdenden Truppenverschiedungen trat für die nächste Zeit ein Stillstand in den Operationen ein, der dazu benutzt wurde, mit Morenga Verhandlungen zum Zweck seiner Unterwerfung anzuknüpsen.

Bereits Anfang April hatte dieser durch den Pater Malinowski von der katholischen Missionsstation Heirachabis, der sich für kurze Zeit im Lager der Hottenstotten aushielt, seinen Bunsch kundgegeben, mit den Deutschen in Berhandlungen zu treten. Mit deren Leitung beauftragte Major v. Kampt den Hauptmann v. Koppy, der durch seine genaue Kenntnis von Land und Leuten und durch seine Ersahrung hierfür besonders geeignet war.

Handlungen die Abgabe sämtlicher Waffen, der Munition und des geraubten Biehes seitens der Hottentotten aufstellen zu müssen, anderseits sollte den Aufständischen das Leben zugesichert werden, sowie das rechtmäßig in ihrem Besitz befindliche Vieh. In diesem Sinne telegraphierte er noch von Warmbad aus an den das Hauptquartier vertretenden Major Gräser in Keetmannshoop; dann begab er sich nach Narudas zu Major v. Kamptz. Dieser hatte inzwischen, unabhängig von Hauptmann v. Koppp über die Unterwerfungsbedingungen in demselben Sinne wie Hauptmann v. Koppp an Major Gräser heliographiert. Als Antwort erging seitens des Generals v Trotha, dessen Entsscheidung Wajor Gräser eingeholt hatte, die heliographische Weisung ein, die bedingungslose Unterwerfung des Morenga unter alleiniger Zusicherung des Lebens zu verlangen.

Unmittelbar darauf traf der Pater Malinowski aus dem Lager des Morenga bei Major v. Kampt ein. Er sei, so berichtete er, von Morenga, der übrigens noch ernstlich an seiner Berwundung am Unterleib litte, freundlich aufgenommen worden und sei der Überzeugung, daß die Unterwerfung der Bondelzwarts unter der Bedingung der Belassung ihres eigenen noch vorhandenen Viehes erfolgen werde. Den Hottentotten ginge es offenbar sehr schlecht, sie seien ziemlich abgerissen, hätten allerdings noch hinreichend Vieh, aber sast gar keine anderen Lebensmittel, wie Reis, Mehl, Kaffee usw. Das Vieh gäbe infolge der langen, raschen Märsche kaum noch Milch und sei teilweise wundgelaufen.

Wenn auch Hauptmann v. Koppy wegen ber vom Hauptquartier verlangten Abgabe sämtlichen Viehes seitens der Aufständischen keine große Hoffnung für ein günstiges Ergebnis der Unterhandlungen hegte, so begab er sich auf Beranslassung des Majors v. Kampt doch in das Lager Morengas.

Hauptmann v. Koppy bei Morenga.

"Ich begab mich", jo schilderte er selbst seine Erlebnisse, "am Morgen bes 24. April 1905, begleitet von Pater Malinowsti, Unteroffizier Schütze und meinem einsgeborenen Diener Omar, ins Lager ber Hottentotten, nachbem ein einschorener

Company of the Control of the Contro

Junge bes Paters Malinowski Morenga von unserem Kommen benachrichtigt batte. Meine Absicht, bewaffnet zu Morenga zu geben, hatte ich auf Bitten Omars aufgegeben, wie es icheint, zu unferem Glud, benn die Hottentotten haben Omar im Lager gesagt, daß fie uns erschoffen hatten, wenn wir bewaffnet gefommen waren. Schon in erheblicher Entfernung vom hottentottenlager wurden wir auf unserem Ritte zu Morenga von Bottentottenpatrouillen begleitet. Im Lager Morengas angekommen, jand ich die Angaben Malinowstis über bie Lage unseres Begners vollauf beftätigt; im übrigen stellte ich fest, bag bie hottentotten durchweg mit modernen hinterladern bewaffnet waren und anscheinend über reichliche Munition verfügten. Wir hatten unsere Bferbe außerhalb bes Lagers stehen laffen und maren auf einem ziemlich beschwerlichen Juffteig immer an besetzen Schanzen vorbei ins Lager gekommen. hier fam mir Morenga, bem infolge feiner Bunde bas Beben fcmer murbe, entgegen geritten, mahrend die Hottentotten bewaffnet uns ziemlich aufbringlich umftanden und teilweise um Tabak bettelten. Ich fette mich bin, obne bie hottentotten weiter zu beachten, und blieb auch abfichtlich fiten, als Morenga, ber bie Aufdringlichen fofort gurudigate, auf mich gutam. Erft als er mich begrüßt hatte und ich merfte, daß ihm das Stehen sichtlich schwer wurde, erlaubte ich ihm, fich ebenfalls zu setzen und gab ihm nun den Grund meines Kommens und bie mir vom hauptquartier vorgeschriebenen Bebinqungen für seine Unterwerfung befannt. Nachbem Morenga mich angehört hatte, erflärte er, er habe mich verftanben, muffe aber, ebe er eine berartige wichtige Entscheidung treffe, querft mit feinen Groß= leuten und dem Rapitan Sans Sendrit, dem Feldschuhtrager, beraten, der fich feit der ihm burd Major v. Lengerfe beigebrachten schweren Riederlage bei Morenga aufhielt. Er werde binnen 24 Stunden meinen ihm von Warmbad zugeschickten Boten in bas Lager des Majors v. Rampt mit der Nachricht über das Ergebnis der Beratung fenden.

Ich erklärte Morenga, daß er einsehen musse, daß die Hottentotten auf die Dauer doch unterliegen mußten und daß längerer Widerstand ihre Lage nur versschlimmern könne, worauf Morenga entgegnete, daß es ihm vollkommen klar sei, daß die Hottentotten schließlich bei dem Kampse zu Grunde gehen mußten, daß die Entscheidung über die Fortsetzung des Rampses aber nicht allein bei ihm liege, da er nicht Kapitän der Bondels sei. Ich hatte den Eindruck, daß Morenga nicht mehr im Bollbesitz seines Ansehens und der Macht über seine Leute war. Nicht nur der Umstand, daß sein Kriegsruhm durch die Ereignisse im März verblaßt und der Glaube der Hottentotten, daß ihnen unter diesem Führer alle Unternehmungen glücken mußten, ersschüttert war, sondern auch der körperlich leidende Zustand des Morenga hatte seiner Stellung unter den Hottentotten geschabet. Es ist zu überhaupt ein einzig dasstehender Fall und beweist mehr als alle Ersolge die geistige Überlegenheit Morengas über alle anderen eingeborenen Führer in diesem Kolonialkriege, daß die Hottens

totten bei ihrem grenzenlofen Dünkel gegenüber allen anberen Gingeborenen fich willig ber Suhrung bieses Damarabaftards unterwarfen. Diese Macht, bie sonft nur bei bem angestammten Rapitan bentbar ift, mußte ericbuttert werben in bem Augenblid. wo bie Gefolgicaft ben unbebingten Glauben an ben Gludsftern bes Rubrers verlor und wo die Siegeszuversicht ins Wanken geriet.

Ich batte ben Gindruck, daß im Lager Morengas Bendrif April, ber Führer bes von alters her in ben Karrasbergen angeseffenen Teiles bes Bondelftammes, einen bebenklichen Einfluß gewonnen hatte. Da aber bie Berlufte an Bieb bei Narubas im wesentlichen Morenga und feine Leute betroffen batten, wogegen bie Familie ber Aprils noch über beträchtliche Beftanbe verfügte, fo maren naturgemäß in Bendrif April und seinem Anhange die hauptgegner ber bebingungslosen Unterwerfung ju fuchen.

Die Berband: von ben Bonbels

Nach Beendigung ber Berhandlungen begab ich mich in das Lager des Majors lungen werben v. Rampt zurud. Ich will es gefteben, baß es mir nicht ganz leicht wurde, vollkommen unbefangen durch die bewaffneten hottentotten, an deren Unterwerfung ich abgebrochen, nicht glauben tonnte, hindurchzugeben und, ohne mich umaufeben, im Schritt fortzureiten. Go wenig ich an einen Treubruch Morengas glaubte, fo fehr lag boch bie Gefahr nabe, baf gerabe einer ber Begner ber Unterwerfung auf ben Gebanten tommen tonnte, burch ein zufällig abgefeuertes Bewehr bie Fortsetung ber Berhandlungen unmöglich zu machen. Im Lager bes Majors v. **R**amp**t** traf am folgenden Tage mein Warmbader Bote ein und brachte die Rachricht, daß die Hottentotten nach mehrstündiger erregter Beratung ihr Lager abgebrochen hätten und abgezogen seien, wohin, wisse er nicht anzugeben. Die Berhandlungen waren somit als gescheitert anzusehen und Major v. Kampt beschloft nunmehr unverzüglich anzugreifen."

Major greift bie Offenfine. Gefecht bei Ganams. 26. April.

Er erteilte bem Sauptmann Winterfeldt, bem Chef ber 9. Batterie, ben Befehl. v. Kampt er: von Narudas und Nutois aus mit der 11. und 12. Kompagnie 2. Felbregiments, zwei Bugen ber 9. Gebirgsbatterie und einem Buge Maschinengewehre bie Berfolgung aufzunehmen, mahrend die Abteilung Rleift (Erfattompagnie 3a, 4a, 2. Batterie, 1/2 Maschinengewehr-Abteilung) sich über Garis auf Nururus in Marsch seten sollte. Bald nach Abgang dieses Befehls traf vom General v. Trotha beliographisch die Ermächtigung ein, unter den von Major v. Kampt und Hauptmann v. Roppy anfänglich porgeschlagenen Bedingungen - also ber Überlassung bes eigenen noch vorhandenen Biebes an bie Aufftändischen - bie Berhandlungen mit Morenga abzuschließen. Doch es war bereits zu spät, ber Kampf war wieber aufgenommen.

> Noch in der Nacht zum 26. war eine Patrouille unter den Leutnants von Schepen und p. Detten abgeritten, um den Jeind aufzusuchen, über beffen Berbleib mideriprechende Nachrichten einliefen. Schon um 1000 morgens traf Leutnant von Schepen wieber ein mit ber Melbung, bag fich ein hottentottenlager etwa 15 km öftlich ber Leutnant v. Detten mar gur weiteren Aufklärung mit Bavianspforte befinde.

29 Mann am Feinde verblieben. Ihr pflichttreues Berhalten sollte die Patrouille in eine sehr gefahrvolle Lage bringen. Sie wurde am selben Tage bei Ganams von großer seindlicher Überlegenheit angegriffen und völlig eingekreist. Trotz heftigen Kreuzseuers, schwerer Berluste und mangelnder Munition hielt die kleine Schar während des ganzen Tages in ihrer schwierigen Lage tapfer aus. Zum Glückkonnten sich einige Reiter mitten durch den Feind durchschleichen und den Hauptmann Winterseldt gegen 3° nachmittags benachrichtigen, worauf dieser sofort zur Unterstützung der besdrängten Kameraden mit der nunmehr versammelten Abteilung herbeieilte. Als er sich





Landschaft aus den Karrasbergen. (Gegend östlich Narudas.)

in der Frühe des 27. dem Gesechtsseld näherte, ließ der Feind von der eingeschlossennen Patrouille Detten ab. Bei der Bersolgung des abziehenden Feindes gelang es dem Hauptmann Winterseldt, diesen noch einmal zum Kampse zu stellen; nach kurzem Widerstand slohen die Hottentotten indessen unter Preisgade ihres Lagers teils in östlicher, teils in nordwestlicher Richtung auf Rosis (West). Während die Schützen unter Hauptmann v. Erdert ihnen in dem von Schluchten und Wasserläusen durchzogenen und mit Felsblöcken bedeckten Gelände unmittelbar nachdrängten, wollte Hauptmann Winterseldt, mit den Geschützen und Maschinengewehren vorauseilend, sich dem auf Kosis ausweichenden Feinde vorlegen. Er gelangte nach Gotgagaus, ohne etwas vom Gegner zu sinden, Hauptmann v. Erdert dagegen stieß bei der Bers

folgung auf sehr überlegenen Feind, der offenbar Berstärtungen erhalten hatte. Ohne die Unterstützung durch die Geschütze wollte er sich unter diesen Umständen nicht auf einen neuen wenig aussichtsreichen Kampf einlassen, sondern führte seine Abteilung, von überlegenen seindlichen Scharen des öfteren umtreist, staffelweise zurück und verseinigte sich am Abend bei Gotzagaus wieder mit dem Hauptmann Winterseldt. Der Kampf hatte die Deutschen an den beiden Tagen sechs Tote und zwölf Berwundete\*) gekostet, während die Eingeborenen neun Tote, darunter Hendrik April, auf dem Platze gelassen hatten.

Die Märsche in ben unwegsamen Bergen hatten von ber Truppe wiederum große Anstrengungen verlangt. Ihre Beweglichseit litt in dieser Zeit besonders unter dem sehr schadhaft gewordenen Schuhwerk, für das bei der geringen Leistungsfähigkeit des Baiweges Ersat nicht schnell genug beschafft werden konnte. Die Mannschaften trugen zum Teil eine selbstgefertigte Fußbekleidung.

Trot dieser Schwierigkeiten nahm Major v. Kampt, nach Bereinigung der Abteilung Kleist mit der Abteilung Binterfeldt, bereits am 28. die Berfolgung über Narubis nach dem Bad-Revier wieder auf. Hierbei zeigte es sich jedoch, daß der Feind sich in alle Richtungen zerstreut hatte. Außer einem gelungenen Überfall auf eine kleine Hottenabteilung bei Oas war das Ergebnis der weiteren Berfolgung die Erbeutung zahlreichen Biehs, das der Feind auf der Flucht zurückgelassen hatte.

Hauptmann Winterfeldt wurde nunmehr mit der 11. Kompagnie 2. Feldzegiments und <sup>1</sup>/s 9. Batterie nach Dawignab entsandt zum Schutze der hier und in Utamas neuangelegten Wagazine, der Rest der Abteilung Kampt rückte wieder nach Narudas-Süd.

Morenga vers jchwindet. Erneute Streife durch das Grengs gebiet.

Für die nächste Zeit verschwanden die Hottentotten, deren Führung zu dieser Zeit Morenga persönlich wieder übernommen zu haben scheint, völlig in den Bergschluchten öftlich der Großen Karrasberge. Das Hauptquartier wies infolgedessen den Major v. Kampt an, das ganze Grenzgebiet süblich Hasur zu säubern, und setzte zu diesem Zwede auch die 8. Kompagnie 2. Feldregiments von Koes nach Hasur in Marsch.

Erst Ansang Mai gewann man wieder die Fühlung mit dem Feinde. Auf die Nachricht, daß Morenga seinen ganzen Anhang bei Kouchanas wieder zusammensgezogen habe, zog Major v. Kampt Mitte Mai die 12. Kompagnie 2. Feldregiments, die Ersatsompagnien 3a und 4a sowie fünf Geschütze und drei Maschinengewehre bei Avb, 18 km nordöstlich Narudas, zusammen, während Hauptmann Siedert alle in der Gegend von Hasur versügbaren Truppen bei Kais am Schambockberge sammeln sollte, um gemeinsam mit der Abteilung Kampt zum Angriff gegen den Feind bei Kouchanas vorzugeben.

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

Hauptmann Siebert traf seinem Auftrage gemäß am 16. Mai mit der 11. Kompagnie 2. Feldregiments (Hauptmann Anders), der 3. Ersaksompagnie (Oberseutnant Beyer), der ½ 8. Batterie (Oberseutnant Schönberg) und einem Zuge der 9. (Gebirgs-) Batterie (Leutnant Rohne) in Kais ein; hier ersuhr er durch Meldungen der Leutnants v. Detten und Sichhoff sowie durch Kundschafternachrichten, daß Morenga bereits nach Osten abgezogen sei und mit 150 bis 250 Mann in Bisseport jenseits der englischen Grenze dei seinem alten Bertrauensmann Spangenberg sitze, wo er bestellte Borräte in Empfang nehmen wollte. Hauptmann Siebert verblieb am

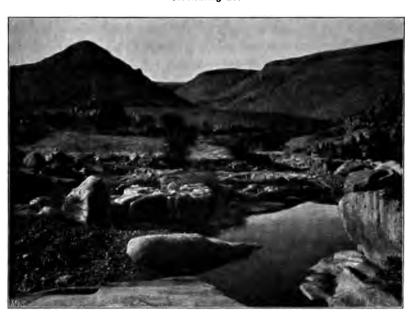

Abbildung 23.

Wasserstelle in der Gegend von Kais.

16. bei Kais, um am 17. seinem Befehle gemäß auf Kouchanas vorzugehen. Er wartete den ganzen 16. über vergeblich auf Nachrichten von der Abteilung Kampt. Diese war bereits am 14. Mai von Aob auf Kouchanas vormarschiert und hatte weder hier noch bei ihrem weiteren Vorgehen bis zum Schambockberge irgend etwas vom Feinde angetroffen.

Durch Gefangenenaussagen und durch das Ausbleiben jeder Nachricht von der Abteilung Kamptz gewann Hauptmann Siebert die Überzeugung, daß bei Kouchanas tein Feind mehr stehe. Infolgedessen entschloß er sich, obwohl er nur über 109 Gewehre verfügte, am 17. auf Sandpütz-Witpan vorzugehen, um Morenga bei

seiner jedenfalls zu erwartenden Rudtehr über bie Grenze abzufangen. Rur die halbe 8. Batterie blieb in Rais zurud.

Die Abteilung stieß auf ihrem Bormarsch über Sandput auf Witpan-Rlippbamm auf zahlreiche, die englische Grenze freugende Spuren und fand diesseits ber Grenze ein größeres Bontoklager verlaffen. In ber Racht zum 19. lagerte fie füblich Klippbamm.

Um 19. stellte eine Patrouille unter Leutnant der Reserve Gichhoff beim Marsch auf Leukop fest, baß 3 km füblich bes Leukopfelsens unmittelbar weftlich ber Grenze eine Hottentottenbande abgesattelt hatte.

Sauptmann die Hotten= totten bei Leutop. 19. Mai.

hauptmann Siebert ließ daraufhin junächst bei Leukop tranken und ging bann, Siebert schlägt durch einen nach Südwesten verlaufenden Kalkruden gedeckt, gegen die von Oft nach Beft ftreichenden Dunen vor, in benen er felbft vom Leutopberge aus hottentottengruppen und weidende Tiere erfannt hatte. Er beichloft, ben Keind in ber Kront mit schwächeren Kräften zu fesseln, mahrend ber Hauptangriff in ber Streichrichtung ber Dünen von Oft nach West geführt werden follte.

> Demzufolge entwidelte fich ber unberittene Teil ber 11. Rompagnie am Subrand bes Leukopfelsens, auf bem auch bas eine Geschütz auffuhr, mahrend Oberleutnant Beper die 8. Erfat-Rompagnie gegen 1100 vormittags im Galopp in das Dünengelande hinein führte, hier links einschwenkte und, unterstütt durch das auf der nordlichsten Dune auffahrende zweite Geschüt, bas Reuer gegen bie überraschten, aber ichnell gefechtsbereiten Hottentotten eröffnete. Rechtsrudwarts ber Rompagnie Beger wurde der berittene Teil der 11. Kompagnie aufgestellt.

> Etwa eine Stunde, nachdem der Feuerkampf aufgenommen mar, ging Leutnant v. Knobelsborff, bessen Schützen in gunftiger Stellung am Ruke bes Leukop bem Keinbe frontal gegenüberlagen, mit fünfzehn Unberittenen und dem Geschüt aus eigenem Antrieb näher an ben gut gebedten Begner heran; seine Schüten lagen jett in ber bedungslofen Ebene zwifchen bem Leutop und ben Dunen. Die vorgefchobene Stellung dieser schwachen Abteilung benutten die weit überlegenen Hottentotten, um ihrerseits über die Dunen hinaus gegen fie jum Angriff vorzugeben. Daburch tam bie kleine Abteilung in eine fehr bedrängte Lage: bas Geschütz murbe gleich beim ersten Auffahren bewegungsunfähig, da fünf Maultiere im Gespann erschossen wurden. Mehrere Leute wurden getroffen, die Bedienung mußte fich muhlam mit dem Karabiner ben fühn vordringenden Feind vom Leibe halten. Doch gelang es nach einiger Reit, das Gefdüt in Tätigkeit zu bringen und, unterstützt burch bessen Feuer, vermochte bie kleine Gruppe bes Leutnants v. Knobelsborff fich im weiteren Berlauf bes Kampfes zu behaupten.

> In den Dünen waren sowohl die Kompagnie Beper als auch die berittenen Schüten ber 11. Rompagnie, die in bem unüberfichtlichen Belande fich in füboftlicher Richtung entwidelt hatten, bei ihrem Borgehen balb auf lebhaften Biderftand ge

stoßen und zum Stehen gekommen; mehrere Hottentottengruppen suchten ben beutschen rechten Flügel zu umfassen. Die Lage wurde hier um so schwieriger, als das auf der Düne ausgesahrene Geschütz schon um 100 nachmittags seine letzte Munition versichoffen hatte. In die zwischen beiden Kompagnien entstandene Lücke wurde gegen

Skizze zum Gefecht bei Leukop am 19. Mai 1905.

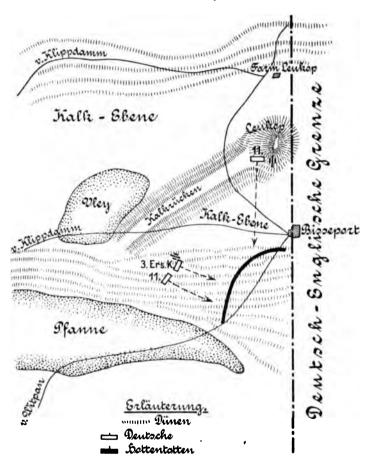

100 nachmittags eine Abteilung von zehn Mann eingeschoben, die der Unteroffizier Hadbarth von Witpan, wo er als Besatung zurückgelassen worden war, auf den zu ihm dringenden Kanonendonner hin in anerkennenswerter Selbsttätigkeit, ohne einen Befehl hierzu abzuwarten, auf das Gesechtsseld geführt hatte. Da der Angriss der Hottentotten gegen die rechte Flanke der Deutschen zum Stehen gekommen war, zog Hauptmann Anders einen Teil der hier sechtenden berittenen Schüßen aus dem

Kampfe, um mit ihnen den linken Flügel des der Kompagnie Beper gegenüberliegenden Feindes anzugreifen.

Dieses Borgeben hatte Erfolg. Bereits nach furzem Widerstande gab ber Feind biesem Stoße nach und räumte seine Stellung. Auch in ber Front nahte jett bie Entscheidung. Um 2<sup>30</sup> nachmittaas gelang es nämlich dem Leutnant v. **A**nobelsdorff. unterftütt von einem bisher jur Berfügung bes Abteilungsführers jurudgehaltenen Halbzuge ber 11. Kompagnie unter Bizefeldwebel v. Ramede und dem Geschüt, dessen Führung Leutnant Rohne übernommen hatte, die nördlichste Dune im Sturm zu nehmen, worauf bie hottentotten ihre Sache verloren gaben: alles eilte ber englischen Grenze zu, beren Räbe ben verfolgenden Deutschen Salt gebot.

Die Sotten: utüd.

Rum ersten Male war Morenga mit seiner Bande burch Waffengewalt aus totten flieben bem beutschen Schutgebiet verbrängt worben. Es sollte fich aber balb zeigen, bag bamit Gebiet, tehren ein entscheidender Erfolg nicht errungen mar. Bon ben 150 bis 160 Hottentotten, aber einzeln bie nach Angabe bes englischen Boligeioffigiers in Biffeport die Grenze überichritten, befanden fich brei Tage später nur gehn Großleute und 105 Mann in englischer Befangenschaft. Diefe sollten nach Mitteilung bes Ministeriums ber Rapkolonie entwaffnet und unverzüglich ins Innere abgeführt werben, am 24. Dai follen jeboch nur noch 46 hottentotten in Sanben ber Englander gewesen und von biefen nur fünf ober aar nur zwei in Upinaton angekommen sein, alle anderen sind offenbar entwischt und einzeln auf beutsches Bebict gurudgefehrt.

> So beschräntte sich bas Ergebnis bes mit einem Berluft von zwei Toten und acht Berwundeten\*) erkauften Sieges auf eine vorübergehende Zerstreuung der Morenga-Banbe, sowie auf eine Beute von wenigen Bferben und Maultieren. Bon ben hottentotten murben gehn Leichen auf beutschem Gebiet gefunden, vier weitere auf englischem gesehen. Die von ben Hottentoten bei bem Banbler Spangenberg eingekauften Anzüge ergänzten die schon sehr schabhaften Uniformen der deutschen Reiter. Mannichaften mit fteifen, ichwarzen Zivilhuten fielen bamals weiter nicht auf.

Streifzüge ber Hauptleute 'Arreft und p. Erdert. Mai/Juni.

Wie wenig die Hottentotten durch biefen Schlag in ihrer Gefechtstraft geschwächt waren, follte fich schon nach wenigen Tagen zeigen. Bereits am 23. Mai überfielen sie in der Gegend östlich Das eine Karre der 11. Kompagnie und machten die aus fünf Reitern bestehende Bededung nieber. Um folgenden Tage stieß Sauptmann b'Arrest mit der 12. Kompagnie und Ersatsompagnie 3a, einem Artilleriezuge und einem Maschinengewehr bei Narus im Karebrevier, einem der wildesten und zerflüftetsten Felstäler des südöstlichen Namalandes, auf eine Ansammlung von Feldschubträgern, Bondels und Raffern und vertrieb fie nach außerft auftrengendem Rampfe aus ihrem Schlupfwinkel.

Hauptmann d'Arrest rückte bemnächst auf Befehl bes Generals v. Trotha mit

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

ber Kompagnie 3a, ber 1/2 9. Batterie und bem Maschinengewehr nach Kalkfontein, um von bort aus ben Schut von Warmbad ju übernehmen. Gine Bebrohung biefes michtigen Blates ericien nicht ausgeschloffen, ba ber altere Morris, ber fich nach bem Gefecht bei Narudas von Morenga getrennt hatte, mit feiner Bande in ber Major v. Rampt zog die 1/2 11. Kompagnie und die Begend berumftreifte. 2. Batterie nach Rais, mährend bie Abteilung Siebert (ohne 1/2 11. Kompagnie) bie Oftgrenze zwischen Sasuur und Dawignab sperren sollte. Sauptmann v. Erdert übernahm mit ber 12. Kompagnie, Teilen ber Kompagnie 4a und einem Gebirgs= gefchut bie weitere Berfolgung ber Hottentotten in ber Gegend von Narus-Rouchangs. Diefer Gruppe hat sich in der nächsten Zeit anscheinend die Mehrzahl der bei Leukop Geschlagenen wieber angeschlossen. Worenga selbst soll indes angeblich zunächst noch jenseits ber Grenze geblieben sein.

Trop ihrer Schmäche und trop ber großen Gelandeschwierigkeiten gelang es ber Abteilung Erdert, mehrere erfolgreiche Unternehmungen auszuführen. Am 6. Juni verjagte fie die Hottentotten, die fich unter bem Felbichubtragerkapitan Sans Sendrik wieber im Rarebrevier jusammengefunden hatten, in mehrstündigem Kampfe ohne eigene Berlufte aus ihrem Zufluchtsort.

Gin noch glanzenderes Ergebnis sollte wenige Tage später, am 15. Juni, ein hauptmann überfall haben, ben Hauptmann v. Erdert auf Grund des ihm vom Major v. Erdert überv. Kampt zugegangenen Befehles unternahm, bie bei Narus gemelbeten Hotten= Bottentotten totten anzugreifen und ihnen dauernd an der Klinge zu bleiben. Dieses Mal bei Rarus. ging hauptmann v. Erdert nicht von Often ber vor, sondern holte in weitem Bogen von Dewenischput weftlich über Das aus und erreichte von dort nach mehrftunbigem Nachtmarich in der Fruhe bes 15. Juni noch bei Dunfelheit die Bergwände, die das Gamtoabrevier im Norden begleiten und gegen das Karebrevier Dedung gewähren. hier blieben die Pferde gurud, bas Geschüt murbe auf ein Maultier gepadt, und lautlos traten die Reiter, alle ju Ruft, fruh um 400 ben Bormarich an. Beg ober Steg war nicht vorhanden. In nörblicher Richtung mußte die Wasserstelle Rarus liegen. In mühfamem Aufftieg erklomm man bas hochplateau. Den Boben bebedte lofes Geröll, dichter Beftand von Dornbufchen und Katteen erichwerte bas Borwärtskommen. Erst nach siebenstündigem, ununterbrochenem Marsche erreichte die Abteilung unbehelligt den erstrebten Bergrüden. Bom Karebrevier selbst, das sich tief unten an den Steilabfällen dieser etwa 80 m aufsteigenden Wand hinziehen mußte, war nichts zu feben.

Plöglich tauchte auf ber Hochfläche etwa 300 m links feitwärts in gleicher Bohe eine Biebherde auf, die von völlig forglofen Hottentotten vorübergetrieben wurde. Die deutsche Abteilung selber war den Bliden des Feindes durch dichte Dornbusche verborgen. Gine Patrouille hatte sich so weit vorgeschlichen, daß sie Ginblick ins Revier gewann. Ringsumber war alles still, fein Stein rollte. Der Feind

schien von der Anwesenheit deutscher Truppen nichts zu ahnen. So verging eine erwartungsvolle Biertelstunde, da kam eine Meldung von der Patrouille: "Im Revier ziehen zahlreiche Hottentotten mit großen Biehherden zur Tränke."

Der Zug des Leutnants Kirchheim kroch jest bis zu der Patrouille heran, der des Leutnants v. Detten ging rechts davon gegen den ausspringenden Winkel des Reviers



Abbildung 24.

Landschaft in der Gegend von Darus.

randes vor. Leutnant Pavel verblieb mit seinem Zuge links bahinter, einem steilen, aus dem Revier aufsteigenden Bergklotz gegenüber. Gegen diesen, der die Stellung der Deutschen überhöhte und flankierte, mußte unter allen Umständen gesichert werden. Das Geschütz, seitwärts in Stellung gebracht, konnte den sichtbar werdenden breiten Revierstreisen unter Feuer nehmen.

Da fiel auf feinblicher Seite ein Alarmschuß. Die Bewegungen waren trot aller Borsicht bem scharfen Ohr ber Hottentotten nicht entgangen. Run galt kein Zaubern mehr! Leutnant Kirchheim mit seinen Schützen eilte den Abhang hinunter,

feuerte in die durcheinander drängenden Hottentotten- und Biehhausen hinein, sprang in das Revier herab und ging den nach allen Richtungen Auseinanderstiebenden mit dem Bajonett auf den Leib. Der Zug Detten, der angewiesen war, oben zu bleiben, eilte an den Kand vor und nahm unter Feuer, was sich ihm zeigte. Das Geschütz sandte Schrapnell auf Schrapnell in den Revierstreisen, auf dem sich in einer Entsternung von 2000 m ein großer Menschen- und Biehhausen entlangschob. Auf diesen konnte auch der Zug Pavel von seiner vorgeschobenen Stellung aus für einige Zeit ein lebhaftes Feuer richten.

Der Schlag tam so überraschend und erfolgte so einheitlich, daß der Gegner gar nicht zur Befinnung tam, sondern einzig und allein danach trachtete, sich in Sicherheit zu bringen. Nur einzelne Leute setzen sich im Revier hinter Felsblöden und Kattusstauden zur Wehr, wurden aber von dem Zuge Kirchheim schnell vertrieben.

Aus ben Rebenschluchten bes jenseitigen Revierrandes, die die Hauptmaffe bes Begners bergen mußten, wurde allerdings nach einiger Zeit der Berjuch gemacht, ben vorermähnten Bergklot, dem Zuge Bavel gegenüber, zu besetzen. Die bort zuerst eintreffenden Hottentotten eröffneten auch sofort ein heftiges Flankenfeuer auf den im Revier fechtenden Zug Kirchheim, wobei ein Reiter am Kopf leicht verwundet wurde. Sobald aber ber Zug Pavel und dann auch bas Geschütz ihr Feuer gegen biefen Feind richteten, ergriff er die Flucht. Gegen 100 mittags mar ber lette Hottentott außer Sicht, das Bieh, soweit es nicht dem Feuer zum Opfer gefallen war, außer Schuftweite. Der Zeind gerftreute fich in nördlicher und nordweftlicher Richtung; er hatte zwischen 20 bis 30 Tote verloren und 35 Reittiere und über 250 Rinder eingebüßt. Der unter erheblichen Schwierigkeiten mit großer Umficht und Energie burchgeführte Überfall mar glangend gelungen. Nach sechsftunbigem Rüdmariche, wiederum quer über die Berge, traf die Abteilung um 700 abends bei ben Bferben ein. Sie war — bas anberthalbftundige Gefecht eingeschlossen fünfzehn Stunden ohne Raft und Stärfung im ichwierigften Belande unterwegs gewesen.

Am 16. Juni früh kehrte Hauptmann v. Erdert nach Dewenischputz zurück, wo die Tiere nach 48 Stunden das erste Wasser erhielten. Dem Besehl, am Feinde zu bleiben, hatte Hauptmann v. Erdert nicht nachkommen können, da dieser nach allen Richtungen auseinandergesprengt war und die Deutschen sich zunächst wieder mit den zurückgelassen Pferden vereinigen mußten.

Inzwischen war Major v. Kampt mit der wiedervereinigten Abteilung Siebert — 11. Kompagnie, 3. Ersatsompagnie,  $\frac{1}{2}$  2. Batterie — von Kais nach Lib gerückt, wo er bereits am 15. eingetroffen war. In der Bermutung, daß die Hottentotten, falls sie von der Abteilung Erckert geworsen würden, wahrscheinlich über Lib zurückzehen würden, glaubte er hier zu ihrem Empfange günstig zu stehen. Auf die Weldung des Hauptmanns v. Erckert, daß der Keind bei Narus völlig zersprengt sei,

Zweites Gefecht bei Narus. 17. Juni. brang Major v. Kampt am 16. in das Kareb-Revier vor, um die Spuren des Feindes wieder aufzusuchen. Die Abteilung lagerte in der Nacht zum 17. Juni in der tief eingerissenen Karebschlucht, rechts und links auf den Höhen durch Züge unter den Leutnants v. Knobelsdorff und Chales de Beaulieu gesichert, als der Bizeseldwebel Haßler der 11. Kompagnie nur einen Kilometer von der deutschen Lagerstätte entsfernt auf steiler Höhe ein Hottentottenlager meldete. Man war auf den von Hauptsmann v. Erckert geschlagenen Feind gestoßen, der sich wieder zusammengesunden und bedeutende Verstärkungen durch Morengaleute erhalten hatte. Er versügte nunmehr über erheblich mehr als 200 Gewehre, war also der deutschen Abteilung, die 107 Geswehre zählte, um das Doppelte überlegen.

Noch in der Dunkelheit, um 4.30 morgens, ordnete Major v. Kampt den Ansgriff auf die besetzte Höhe an. Der an der Spitze marschierenden 11. Kompagnie gelang es, den Hang ohne Ausenthalt zu ersteigen, sobald sie aber die Hochstäche betreten hatte, schlug ihr aus der Front und von beiden Flanken, besonders aber von links, auf nächste Entsernung ein mächtiges Schnellseuer entgegen. Man war auf einen überslegenen Gegner gestoßen, der sich sofort daran machte, die deutsche Kompagnie in beiden Flanken zu umfassen, ehe sie selbst eine breite Front hatte einnehmen können. Es gelang indessen, durch Einsehen der 3. Ersatsompagnie die Umklammerung des linken Flügels zu vereiteln, während die halbe 2. Batterie rechts zur Unterstützung der hart bedrängten 11. Kompagnie eingriff. Trothem blied das Feuer des hinter Klippen und Kakteen wohlgedeckten Gegners überlegen. Die Verluste mehrten sich auf deutscher Seite, besonders bei den Geschützen und bei der 11. Kompagnie. Um 800 vormittags wurde Wajor v. Kampt selbst schwer verwundet und mußte das Kommando an Hauptmann Siedert abgeben.

Ein Bersuch, den Leutnant Chales de Beaulieu, der tags zuvor mit seinem Juge als Flankenschutz links herausgeschoben war, wieder heranzuziehen, war erfolglos, da die nach ihm ausgesandten Patrouillen ihn nicht gefunden hatten. Das treppensartig ansteigende Gelände hatte Leutnant v. Beaulieu bei Beginn des Gesechts versleitet, weiter vorzugehen, um einen besseren überblick zu gewinnen. Die kleine Absteilung hatte jedoch kaum den Höhenkamm erreicht, als sie auch schon von dem vielsach überlegenen Feinde heftig angegrissen wurde. Bereits nach kurzer Zeit war sie rings umschlossen; von den 21 Schützen verlor sie in kürzester Frist neun Tote und acht Berwundete. Die wenigen Überlebenden schlugen sich unter ihrem tapseren Führer mit dem Bajonett nach rückwärts aus eine Auppe am Revier durch. Erst als eines der Geschütze das Feuer über die Karebschlucht weg gegen den Feind aufnahm, ließ er von dem kleinen Häuslein ab. Es war gelungen, die Berswundeten rechtzeitig zurückzuschassisch die Toten mußten auf dem Platze gelassen werden.

Bei dem Abstieg in die felsige Schlucht hatte sich Leutnant v. Beaulieu eine schwere Berletzung am linken Fuß zugezogen, er brach auf halber Söhe unterhalb

eines fteilen Felsens bewußtlos zusammen. In feiner hilflosen Lage ware er rettungs= los verloren gewesen, wenn ibm nicht sein getreuer Buriche, Reiter Brange, obwohl selbst am Arm schwer verwundet, zu hilfe geeilt ware. Er wollte seinen Leutnant um keinen Breis in dieser gefahrvollen Lage allein den Feinden zur Beute zurudlaffen. "Wir brudten uns", foreibt Leutnant v. Beaulieu, "immer bichter an bie Felswand, um von ben Bonbelgwarts nicht gesehen zu werben; wir hörten ihr Freubengeheul, wenn fie einen Toten fanden und ihm die Sachen bis aufs hemde vom Leibe riffen. — Allmählich hörten wir die Stimmen in immer weiterer Ferne. Hilfe kommt immer noch nicht. — Über mich war infolge ber Anstrengungen, Schmerzen, von hunger und Durft eine gewiffe ftumpfe Bleichaültigfeit gefommen. Da war es Brange, ber mabnte: »berr Leutnant, jett muffen wir feben, jum Detachement zu kommen.« Dit ben letten Kräften und unter unjagbaren Schmerzen richte ich mich auf, verbinde mit meinem Taschentuch den ftark blutenden Arm von Prange, und auf ihn mich ftugend, trete ich die Reise an. Alle gehn Minuten wird gehalten, und dann eine ebenfolange Auhepause gemacht. Brange wurde infolge bes Blutverluftes ein= mal ohnmächtig, hunger und Durft melbeten fich - wir hatten feit abends vorher feine Nahrung zu uns genommen. — Brange holte in feinem but Waffer aus einer Pfüte, ein Stud Brot fand er auch in seiner Tasche, das wir brüderlich teilten. So ging es 11/2 Stunden, bis wir beutsche Stimmen hörten. Es waren Leute meiner Kompagnie, die mich suchten, mich auf einen mitgebrachten Esel hoben und nach dem Berbandplat in ber Schlucht brachten. Nun war alles gut und feiner frober wie Brange . . . . "

Anzwischen war es 1200 mittags geworden und die deutschen Kompagnien Hauptmann ftanden immer noch in heißem Rampfe; wenn nicht bald hilfe fam, mußten fie v. Erdert rettet ber großen Übermacht erliegen. Bange Sorgen beschlichen den Führer; man war in eine gefahrvolle Lage geraten, die bas Schlimmfte befürchten ließ. Auf Unterftutung durch die Abteilung Erdert war taum zu hoffen; fie war, wie Ob ber Gefechtslärm bis zu man wußte, nach Dewenischput zurückgegangen. ihr bringen murbe, ericien bei ber großen Entfernung fehr fraglich. Trop ber geringen hoffnung auf hilfe hatte der Führer mahrend der Morgenftunden wiederbolt nach Often mit seinem Glase geschaut, boch alles Spähen war vergeblich — keine hilfe nabte. Da plotlich — es war gegen 100 nachmittags — bemerkte Hauptmann Siebert in weiter, weiter Ferne, aus der Richtung von Dewenischput nabend, ftarte Staubwolfen; das mußte die Abteilung Erdert fein! Alles atmete auf, und neue Hoffnung belebte die muden Kampfer. Hilfe nahte!

Saubtmann v. Erdert hatte von bem Bormarich ber Abteilung Kampt am späten Abend des 16. Kenntnis erhalten. Als er in der Frühe des 17. schwachen Kanonendonner aus der Bormarschrichtung der Abteilung Kampt hörte, entschloß er sich, obwohl Mann und Pferd durch die außergewöhnlichen Anstrengungen der vorangegangenen

die Abteilung Ramps/ Siebert.

Tage noch sehr mitgenommen waren, unverzüglich dem Gesechtsselbe zuzueilen, um, wenn möglich, noch am Kampse teilzunehmen oder wenigstens dem Feinde den Rückzug zu verlegen, denn ernsten Widerstand konnte seiner Meinung nach der vorsgestern von ihm arg geschwächte Feind kaum leisten. Wie groß war jetzt sein Erstaunen, als er durch einen ihm vom Hauptmann Siebert entgegengesandten Offizier über die ernste Lage bei der Abteilung Kampt unterrichtet wurde! Sein aus echt kriegerischem Tatendrang geborener Entschluß, trotz aller Ermattung seiner Leute dem Kanonendonner zuzueilen, sollte reiche Früchte tragen und seine Kameraden aus schlimmer Not erretten.

Er erhielt ben Befehl, gegen ben seinblichen rechten Flügel umfassend vorzugehen. Diesem Druck gab der Feind bald nach. Gegen 300 Uhr nachmittags wich er hier zurück; nunmehr konnten auch die Schützen der Abteilung Siebert Fortschritte machen, und nach weiteren zwei Stunden heißen Kampses gelang es, auch den übrigen Teil der seinblichen Stellung im Sturme zu nehmen. Der Gegner entschwand mit großer Schnelligkeit in die Berge. Da eine Berfolgung bei der hereinbrechenden Dunkelheit und der großen Erschöpfung der Truppen wenig aussichtsvoll war, sammelte Hauptmann Siebert seine Abteilung auf der zuerst genommenen Höhe, während Hauptmann v. Erckert mit seinen Leuten den Schutz der sinken Flanke übernahm.

Der Sieg war mit schweren Berlusten erfauft: 19 tote Reiter bebeckten das Gesechtsselb, vier Offiziere und 26 Mann waren verwundet und ein Offizier verunglückt.\*)

Der Gegner hatte sich, wie am folgenden Tage sestgestellt wurde, nur wenige Kilometer entsernt in starter, schwer zugänglicher Stellung wieder gesett. Ihn in dieser anzugreisen, hielt Hauptmann Siedert wegen der Schwäche seiner Truppe und der großen Geländeschwierigkeiten nicht für angezeigt. Er ließ das vom Feinde zurückgelassene Bieh teils zusammentreiben teils abschießen, die Wasserstellen unstrauchbar machen und erwartete in beherrschender Stellung das Eintressen der zur Berstärtung heranbesohlenen 8. Kompagnie 2. Feldregiments aus Hasur und der 1/3 9. Batterie aus Dawignab. Auch die 2. Kompagnie 1. Feldregiments wurde von Keetmannshoop über Wassersall auf Duurdrift in Marsch gesett, um bei einem neuen Angriff gegen die Hottentotten mitzuwirken, deren Führung jetzt anscheinend Morenga selbst wieder übernommen hatte.

Morenga weicht nach Aob aus. Juli. Ehe es indessen zu einem erneuten Borgehen kam, wich der Feind in nords westlicher Richtung nach den großen Karrasbergen aus. Er erreichte Anfang Juli die Nordostecke derselben bei Aoh, setzte sich dort in einer Schlucht sest und verschanzte die umgebenden, senkrecht absallenden Felskegel, die das flache Borgelände weithin beherrschten und von wenigen Schützen selbst großer Überlegenheit gegenüber

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

In diefer äußerft ftarten Stellung Morenga mit leicht zu behaupten waren. Erfolg anzugreifen, genügte die Zahl der verfügbaren Truppen umsoweniger, als selbst die mit großer Energie während drei Mongten unter unsgabaren Ent= behrungen und Anstrengungen burchgeführte Berfolgung, bei ber die Truppen oft ihr Lettes batten bergeben muffen, seine Wiberstandstraft nicht zu brechen per-Der Erfolg von Narudas mar offenbar überschätzt worden; fo mocht hatte. leichten Raufes, wie bamals vielfach geglaubt wurde, follte man biefes Gegners nicht berr werben; ihn völlig niederzuwerfen, bedurfte es neuer Berftärfungen.

Es tam bem General v. Trotha beshalb äußerft gelegen, als Morenga, ans Reue Berscheinend veranlaßt burch Mangel an Zufuhr, Mitte Juli plötlich erneut mit ben handlungen Deutschen Berhandlungen anknupfen wollte. Obwohl ber Oberkommandierende allen Grund batte, diesem Gegner ju mißtrauen, glaubte er, in diesem Augenblid um= somehr barauf eingeben zu sollen, als im nördlichen Namalande Ereignisse eingetreten waren, die einen weiteren Aufschub der gegen die Witbois icon lange geplanten Unternehmung verboten; ju biefer bedurfte man jedoch bringend eines Teiles ber jett im Subbezirfe gefesselten Truppen. Durch hinziehen ber Unterhanblungen mit Morenga wurde tatfächlich erreicht, daß auf biesem Kriegeschauplat bis jum September völlige Baffenrube herrichte, fo bag außer ichmachen im Subbegirte verbleibenden Kräften alle Truppen zu dem großen Schlage gegen die Withois eingefett werben fonnten.

## 8. Die Ereignisse am Auob vom februar bis Juli 1905.\*)

Die Witbois waren nach den unglücklichen Kämpfen am Auob\*) in die Kalahari Die Witbois aeflüchtet, wo fie bei dem Baffermangel biefer Bufte ein entbehrungsvolles leben führten. Am 5. Februar war es einer beutschen Abteilung noch einmal gelungen, fie bei Runub völlig zu überraschen und zu zersprengen. Durch ihren fluchtartigen Rudzug nach Nanibtobis, öftlich Gochas, hatten fie fich damals den verfolgenden Deutschen fo ichnell zu entziehen verftanden, daß diese jebe Rublung mit bem Begner verloren und lange Zeit über deffen Berbleib im ungewiffen maren, jumal bie zahllofen Dunen und bie Bafferlofigfeit ber Ralabari bie Aufflärung aufs äußerste erschwerten. Die Nachricht, daß Benbrit nach Guben zu Morenga burchbrechen wolle, bestätigte fich nicht. Rur einige versprengte Felbschuhtrager zeigten fich Anfang Marz in ber Gegend zwischen Safuur und Roes. Gine Banbe pon etwa 40 Röpfen griff am 5. Marz westlich von Kiriis-Oft eine Abteilung ber 3. Erfat-Rompagnie unter Leutnant v. Rheinbaben an, wurde aber mit Berluft von zwei Toten und 150 Stud Bieh abgewiesen. Gine zweite Hottentottenbande wurde am 21. Mara von bem Sergeanten Bachsmuth unter Berluft von fünf Toten zersprengt.

in ber Ralahari.

<sup>\*)</sup> Stigge 3.

Simon Kopper an zwei Bleys etwa 65 km östlich Haruchas sitzen sollten. Er entschloß sich, auf eigene Berantwortung mit den versügbaren Kräften, der 1., 2. und Teilen der 8. Kompagnie 2. Feldregiments und der ½ 7. Batterie, im ganzen fünfzehn Offizieren, 264 Mann und zwei Geschützen, zum Angriff auf den so lange gesuchten Feind vorzugehen.

Am 4. April brach er auf und erreichte bereits in der Nacht zum 6. trot der burch das Überschreiten zahlreicher hoher Dünen hervorgerusenen Schwierigkeiten den Elefantenfluß und am Morgen des 6. die Gegend, wo die gemeldete Werst sein mußte. Aber Hendrik war verschwunden. Aufgegriffene Buschleute sagten aus, daß die Witbois etwa sechs Stunden entfernt an einer anderen Blen säßen.

Sefecht bei Ranibkobis. 7. April.

Hauptmann Manger eilte mit seiner Abteilung dorthin und erreichte glücklich bie aus vielen hundert Bontoks bestehende Werft, aber auch biese hatte ber Feind anscheinend vor längerer Zeit schon verlaffen. Gefangene sagten aus, bag bie Hottentotten weiter suboftlich fugen, bas Baffer fei aber auch bort knapp und hendrit bereite fich bereits jum Abmarich vor. Da es somit zweiselhaft war, ob man henbrit finden wurde, glaubte hauptmann Manger bie weitere Berfolgung aufgeben und fich zum Umtehren entschließen zu muffen, zumal ber Rüdmarich über die 130 Dunen große Anforderungen an die Kräfte von Mann und Tier stellte, und in der gangen Gegend nirgends geniegbares Baffer porhanden Mit Ginbruch ber Dunkelheit follte ber Rüdmarich angetreten, bis babin aber abseits ber Bley in ben Dünen geraftet werben. Eben waren die Tiere schlammige Waffer wenige zum getränkt — das hatte faum Tränken ausgereicht —, als plötlich in der Rähe des Lagers mehrere Schuffe fielen. Leutnant Wimmer eilte mit einigen Reitern vor, um nachauseben, was vorging. Als er sich aber einer Dune dicht bei der Wasscriftelle näherte, schlug ihm beftiges Schnellfeuer entgegen. In bem Glauben, daß die Dune nur von einigen bisber unbemerkt gebliebenen feindlichen Nachzüglern besett sei, wollte er diese in enticoloffenem Anlauf von bort verjagen. Er mußte feine Tapferkeit mit bem Tobe bufen: er selbst und zwei Mann fielen sofort, die übrigen beim Anlauf etwas zurückgebliebenen Leute konnten zwar noch eine Düne besetzen, hatten aber bem überlegenen, in flankierender Stellung liegenden, fast unsichtbaren Zeinde gegenüber von Anfang an einen schweren Stand. Stabsarzt Dr. Brockelmann, ber ber Batrouille Wimmer aus eigenem Antrieb mit einer Sanitätspacktasche nachgeritten war, um den Bermunbeten hilfe zu bringen, wurde burch einen Schuß durch beibe Beine schwer verwundet: Unteroffizier Ortwig gab, nachdem er bereits verwundet war, noch 33 Schuf ab, bis ihn ein ichwerer Bedenschuß außer Gefecht fette. Reiter Rretichmann, ber Bferbehalter bes Stabarates Brodelmann, erhielt fünf Schuffe, versuchte aber trotbem feinen Dienft weiter zu tun.

Sauptmann Manger erkannte sofort, daß er einen ftarken Reind fich gegenüber

hatte. Tatjächlich war es Hendrif felbft, der mit etwa 150 Orlogleuten von Gapaus, wohin er vor turgem gerudt war, wieber nach Nanibtobis gurudtehren wollte und nun unvermutet auf die Deutschen gestoßen mar. Der beutsche Führer sandte unverauglich 3/3 ber 1. Rompagnie und ein Geschüt gur Unterstützung ber angegriffenen Abteilung vor. Leutnant v. Brederlow erhielt Befehl, mit einer Angahl Reiter ben Feind, ber in fehr breiter Front im Gelande fich eingeniftet hatte und das Feuergefecht geschidt führte, links zu umfassen. "Es war ein sehr tätiges Treiben hinter ber Front", schreibt ein Augenzeuge, "zu jedem Schuß frochen bie Hottentotten vor und nach jedem Schuk wieder zurück, um an einem anderen Blate von neuem zu erscheinen. So ging die Sache immer hin und her. Wir waren 80 bis 100 m vom linten Flügel des Gegners entfernt und fonnten, obwohl wir mitten auf ber Dune lagen, taum auf ein wirtlich gutes Riel in Rube qu Schuffe kommen. Rur ein auf bem feindlichen linken Flügel liegender Hottentott war qut ju feben, weshalb fich unfere Schuffe vornehmlich auf ihn richteten. Er war jeboch langft eine Leiche und hatte, wie wir nach bem Wefecht feststellten, un= gezählte Schuffe. Wir hatten bas Feuer, bas mahrend bes Gefechtes aus jener Richtung tam, ihm zugeschrieben, ba wir ben wirklichen Schüten taum zu Gesicht befamen."

Hauptmann Manger hatte inzwischen den Rest der 1. Kompagnie unter Hauptsmann v. Kirchbach zur Unterstützung der Abteilung Brederlow rechts in den Dünen vorgehen lassen, während die 2. Kompagnie mit einem Geschütz zum Schutze des Lagers zurückgeblieben war. Die Wirtung des mitvorgegangenen Geschützes war dank der Ruhe und Umsicht, mit der der Führer der Artillerie, Oberseutnant v. Bredow, das Feuer leitete, von Ansang an sehr gut, so daß es den Schützen gelang, Fortschritte zu machen und einige Zeit darauf die der Bley zunächst liegende Düne zu nehmen, worauf die Hotentotten ihre Stellungen räumten und eiligst in nordöstlicher Richtung sloben, dis zum Einbruch der Dunkelheit versolgt von den Schüssen der Artillerie.

Das Gesecht hatte der Abteilung sieben Tote und vier Berwundete gekostet,\*) aber auch vom Feinde wurden sechs Tote gefunden, weitere Tote und seine Berwundeten hatte er wie gewöhnlich mitfortgeschleppt. "Wir bemerkten", so berichtet ein Offizier, "mehrere Hottentotten, die vor sich auf dem Pferde noch einen Kerl liegen hatten." Auch ein Unterkapitän Simon Koppers, Loodon Kopper, soll in diesem Gesecht gessallen sein.

Bährend des Gesechtes hatte sich der bereits zu Anfang schwerverwundete Stabsarzt Brodelmann besonders ausgezeichnet. Trop größter Schwerzen und starten Blutverlustes hatte er, der seindlichen Geschosse nicht achtend, seinen schweren Dienst

<sup>#)</sup> Anlage 2.

in ber aufopferungsvollften Beise weiter verrichtet und fich von einem Bermundeten zum anderen tragen lassen, um fie zu verbinden. Auch auf dem späteren Rückmarich ließ er fich bei jedem Salt zu ben Bermundeten tragen, um nach ihnen zu sehen und ihnen zu belfen.

Die gewaltigen Anstrengungen und Entbehrungen, die Sauptmann Manger burch ben Borftof in bie mafferlofe Ralabari von feinen Reitern batte forbern muffen. hatten sich reichlich gelohnt; es war der Abteilung gelungen, den flüchtigen Feind, ber bisher vor ben beutschen Wassen wie die Spreu vor bem Winde auseinandergeftoben mar, in feinen Schlupfminteln in ber Bufte, wo er fich vor ber beutschen Berfolgung ficher mabnte, aufzufinden und ihm einen empfindlichen Schlag zu ver-Der fühne und erfolgreiche Borftog hatte einen berartigen Eindruck auf ihn gemacht, daß er seine Flucht in die wasserlose Ralabari fortsette und es für lange Reit nicht magte, aus biefer Bufte hervorzutommen. hier ereilte viele ein folimmes Befchid. Erfolglos von Blen zu Blen ziehend, verdurfteten zahlreiche Sottentotten in der Bufte, darunter auch Salomon Sahl, der Mörder des Bezirtsamtmanns von Burgsborff. In feinem entsetlichen Ende faben bie Bottentotten ein Gottesurteil für feinen Frevel.

Der Erfolg ber beutschen Waffen, ber weniger bem Jeinde als ber Natur bes Landes unter fehr ichweren Dubfalen hatte abgerungen werben muffen, legt ein schönes Reugnis ab von der Hingabe der Truppe und von der Tattraft, mit der fie geführt wurde.

Bauptmann fcbiert an ben

Nachbem bie Abteilung gefammelt war, wurde ber Rudmarfc angetreten und Manger mar am frühen Morgen des 9. der Elefantenfluß erreicht, bis wohin Hauptmann Bech Auob gurud mit ber anderen Salfte ber 7. Batterie und ben bringend erforberlichen Bafferwagen ber Abteilung entgegengefommen war. Da bas Waffer icon tags zuvor ausgegangen war, hatten die beutiden Reiter, um ibren Durft zu loichen, Tichamasfruchte gesucht und ausgekocht. Hauptmann Manger blieb noch einen Tag am Glefantenfluß fteben und erreichte am 11. wieder Haruchas.

> Die Abteilung hatte trot ber großen Anftrengungen an Gefechts- und Bewegungsfähigkeit nichts eingebüßt, nur elf Pferde waren den Marschanstrengungen erlegen, ber Gesundheitszustand ber Mannichaft hatte nicht gelitten. Der Zug der Abteilung Manger hatte erwiesen, daß wohl ein kurzer Borftoß kleinerer Abteilungen, keinesfalls aber eine längere Operation größerer Truppenförper in der Kalahari möglich war.

Major fciert über RowijeRoll por.

Das gleiche Ergebnis zeitigte auch ber Berlauf des Bormariches der Abteilung v. Eftorff mar Eftorff. Sie brang in ben ersten Tagen bes April von Awadaob bis 45 km suböftlich Rowise-Rolf vor, aber bie Regenvleys im unteren Rossobtale, an benen turg jubor noch hottentotten gesessen haben mußten, waren sämtlich verlassen. Rur einige Nachzügler fielen den Deutschen in die Hände. Gine auf Geiab vorgetriebene Patrouille fand keine Spur vom Feinde mehr. Auch der kleine Nossob wurde bei Ankobis und Akanous frei vom Feinde gefunden.

Da die Bleys nur noch Schlammreste statt Wasser auswiesen, mußte sich Major v. Estorff zur Umkehr entschließen, wenn er nicht Leben und Gesundheit seiner Truppe aufs Spiel sezen wollte. Der Rückmarsch gestaltete sich äußerst schwierig. Das Wasser, das Major v. Estorff vorsichtigerweise hatte nachführen lassen, reichte bei weitem nicht aus. Nur eine 40 km südlich Awadaob aufgefundene Bley rettete die Pferde vor dem Berdursten. Als die Abteilung wieder in Awadaob anlangte, hatte sie einen

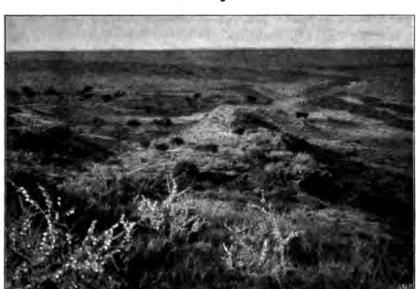

Abbildung 26.

Blick auf das Nossobrevier bei Awadaob.

fünftägigen Marich von 260 km hinter sich, im afritanischen Dunengelande eine achtunggebietende Leiftung.

Da von einem erneuten Borstoß aus dieser Richtung kein besseres Ergebnis zu Die Abteilung erwarten war, führte Major v. Estorsf seine Abteilung von Awadaob nach Gochas, Estorsf rücktan wo er am 18. April eintras. Bei der nunmehr erwiesenen Unmöglichkeit, größere Operationen in die Kalahari hinein zu unternehmen, mußte man sich vorläusig mit ihrer Absperrung längs des Auob begnügen.

Da auch die Witbois aus ihrer Untätigkeit nicht heraustraten, konnte das Hauptsquartier Ende April die 1. und 2. Kompagnie 2. Feldregiments unter Hauptmann Manger nach Gibeon zur Berwendung im Nordbethanierlande entsenden.\*)

<sup>\*)</sup> Seite 109.

Berteilung ber Auobiruppen. Ende April.

Die übrigen am Auob verbleibenden Truppen wurden folgendermaßen verteilt:

in Roes die 8. Kompagnie 2. Kelbregiments.

in der Linie Hunirob-Rowes die 4. und 7. Rompagnie 2. Felbregiments, die 5. und 1/2 7. Batterie unter Major v. Uthmann,

in dem Abschnitt Berfip-Aubes-Haruchas die 3. und 6. Kompagnie 2. Feldregiments und die 1/2 7. Batterie unter Major Meifter,

in Godas die Majdinengewehr-Abteilung Rr. 1,

in Zwartiontein und Groß-Nabas die 3. Batterie,

in Stamprietfontein die 1/2 1. Batterie (v. Winterfeld) und 30 Gewehre,

in Runub und Awadaob die 5. Kompagnie 2. Keldregiments.

in Ralffontein 35 Mann, zwei Maschinenkanonen und bas Relblazarett 13,

in Rietmont Die 1/2 8. Batterie.

in Mariental 40 Mann unter Leutnant Sirt v. Armin,

in Orab am Fischfluß 30 Mann.

Major v. Eftorff hatte fein Stabsquartier in Gochas genommen. In der Folge traten wiederholt fleinere Berichiebungen ein.

Samuel 3faat lande und auf bem Ralt: plateau.

Schon im Marz hatte Benbrit Witboi feinen Unterkapitan Samuel Raaf mit im Bethanier: 30 Mann über den Auob nach Westen entsandt mit dem Auftrag, die nach den Rämpfen am Auob und bei Nunub\*) nach Beften geflüchteten Bitbois zu fammeln, oder, wenn fie nicht mitgeben wollten, ihnen Waffen und Munition abzunehmen. Außerdem follte er mit Cornelius in Verbindung treten und ein einheitliches Ausammenwirten mit biefem vereinbaren, ein Auftrag, ber wiederum beweift, wie planmäßig biefe "Wilben" Krieg zu führen verftanden. Samuel gelangte glücklich bis in die Gegend südwestlich Gibeon, ohne jedoch Cornelius zu finden. Dagegen traf er Anfang April Stürmann, der bisher im Sischfluggebiet gewesen war, und machte fich mit diesem zusammen durch Überfälle auf Patrouillen und einzelne Transporte bemerkbar. Bon einem Überfall auf eine Ochsenwagenkolonne am Badriem erzählt Samuel Raat, daß fie, obwohl fie fünf Mann getroffen bätten, boch nicht mit ber Bebedung fertig werben konnten, weil biese gut aufgepaft hatte und "ein Mann zu aut auf uns schoß." Als im April stärkere Kräfte nach Nordbethanien in Bewegung gefett wurden, wich Samuel in die Gegend fuboftlich Wibeon aus.

Befecht bei Mutorob. 18. Mai.

Um ihn zu fangen, fette bas Hauptquartier Unfang Dai mehrere zusammengeftellte Abteilungen unter ben Oberleutnants Sixt v. Armin, v. Bötticher und v. Gokler von Norden, Beften und Suden, sowie vom Auob her die 3. und 6. Kompagnie 2. Feldregiments unter Hauptmann v. Hornhardt auf Goamus und Ruis in Marfc. Diefe Unternehmung führte zwar nicht zur Einfreisung Samuels — bazu waren bie beutschen

<sup>\*)</sup> Seite 153.

Abteilungen ju ichmach —, es gelang aber Hauptmann v. Hornhardt, der mit der 3. Kompagnie und ben ausammengeftellten Abteilungen sübmärts porftieß, Samuel bei Mutorob am 13. Dai im Morgengrauen fo volltommen ju überrafchen, bag er unter Burudlaffung von 28 Gefangenen, etwa 100 Stud Bieh und mehreren Gewehren die Flucht ergreifen mußte. Eine einzige Granate hatte fünf feiner Orlogmanner niedergeschmettert. Rach diesem glücklichen Schlage verblieb die 3. Kompagnie zunächst zur weiteren Säuberung in ber Gegend von Ruis-Muforob. Samuel Rfaat tehrte nach ber erlittenen Schlappe über Daberas-Fahlgras zu feinem Rapitan zurud. Schon vorher hatte fich Sturmann von Samuel getrennt und war mit fünf Mann jum Kapitan gegangen, um Samuel zu verflagen. Die beiden Berbundeten waren nämlich jo hart aneinander geraten, daß Samuel Rfaat einmal im Begriffe war, Stürmann über ben Saufen zu ichießen.

Bahrend biefer Unternehmung des Samuel Nfaat hatte Bendrif mit der Maffe Die hottenseines Unhanges die Ralahari durchzogen. Die abwartende Haltung der deutschen Truppen erfüllte die bereits mutlos gewordenen Hottentotten allmählich wieder mit neuer Auversicht: fie zogen, die Simon Kopper-Leute voraus, nach dem unteren Auob. ihrem Eintreffen in der Nähe von Kowes stiegen diese auf eine Patrouille der 5. Batterie, bie fie bis auf einen Mann niedermachten.

unteren Auob. Gefecht bei Rowes. 17. Mai.

Auf die Meldung hiervon brach Hauptmann v. Wolf am 17. Mai früh mit einem Geschütz und 28 Mann ber 5. Batterie von Haruchas nach Rowes auf. Er fand unmittelbar bei Rowes eine hottentottenpatrouille und gahlreiche, eben erft verlaffene Feuerstellen. Als er dann mit feinen Reitern gur weiteren Aufflärung auf bem öftlichen Ufer bes Auob vorging, traf er auf eine überlegene Hottentotten= abteilung, die die beutschen Reiter aus nächster Nabe mit einer Salve begrußte. Die fleine Abteilung war überraschend auf einen erheblich überlegenen Wegner geftogen, und ber Kampf ichien von Anfang an aussichtelos, zumal von den wenigen beutschen Reitern icon burch bie erfte Salve mehrere getötet und verwundet worben waren. Unter bem Schute bes am Auobrande auffahrenden Beichützes gelang es, ohne weitere Berlufte bas Gefecht abzubrechen und ben Rudmarich nach Rowes anzutreten. woselbst die Abteilung gegen 300 nachmittags wieder vereinigt wurde. Hier trafen am Abend Major v. Uthmann mit einer Abteilung von 27 Gewehren von Gochas und um Mitternacht die 7. Kompagnie von Amadab ein, die auf die Melbung von dem Befecht jur Unterftütung herangezogen worden waren.

Eine britte Abteilung unter dem Oberleutnant Baring von der Funkentelegraphen= Oberleumant abteilung hatte Major v. Uthmann ebenfalls von Gochas über Aubes und bann auf Baring fallt. bem öftlichen Ausbufer vorgeben laffen, mit dem Auftrage, falls das Gefecht noch im Bange fei, in diefes von der Flante ber einzugreifen. Oberleutnant Baring traf, mit seinen breigehn Reitern in breiter Front auf mehreren Dunen subwarts reitenb. ctwa 3 km füboftlich Aubes gegen 600 nachmittags auf einige Sottentotten. Er

am 27. Juli auf die nur schwach besetzte Station Gainaichas am Großen Bruktaros machte, daß "die Reiter so ausgezeichnet schossen, daß der ganze Orlog stoh". "Bor Sonnenuntergang," so berichtet Samuel, "stießen wir auf zwei Reiter, die beschossen wurden. Ein Reiter siel und wir bekamen auch sein Gewehr. Der andere aber ging in ein Haus hinein und erschoß durch ein kleines Fenster einen Witboi. Darauf gingen wir zurück; obwohl wir 150 Mann stark waren, wagten wir nicht, das Haus zu stürmen, denn als der Soldat den Witboi erschossen hatte, bekamen wir Angst. Um das Haus herum war gutes Schußfeld und er hätte uns auch totgeschossen."

Hendrik Witbois Unterführer Elias. Nach Angaben von Faak Witboi soll indessen bei dem Durchbruch Hendriks dessen hauptzweck gewesen sein, sich mit seinem Untersührer Elias zu vereinigen, der immer noch in der Gegend nordwestlich Gibeon sein Unwesen trieb.

Gegen ihn und Gorub, die beide auch nach der Unternehmung des Hauptmanns v. Zwehl\*) im Februar und März die Gegend nordwestlich Gibeon unsicher gemacht hatten, waren seither wiederholt deutsche Abteilungen entsandt worden. Oberleutnant Böttlin hatte ihre vereinigten Wersten am 6. April im Tsub-Revier mit seinen Bastards und 20 Reitern unter Oberleutnant Wilm überfallen und unter schweren Verlusten in die Flucht gesagt. Im Mai unternommene Streisen von Kolonnenmannschaften unter Oberleutnant Leisner und der 2. Kompagnie 1. Feldregiments führten zu teinen größeren Jusammenstößen mit dem Feinde. Die Reste der Banden waren in den unzugänglichen Bergen südlich vom Keitsub verschwunden, und da sie teine nennensewerte Gesechtskraft mehr besaßen, war ihre Verschuung zunächst ausgegeben worden.

Der Herero Andreas stößt zu den Witbois.

Einige Bochen frater erhielten die Witbois noch einen erheblichen Zuwachs an Wefechtstraft von einer in den Barisbergen sigenden Bande bes Hereros Undreas. Dieser war zum ersten Dale im März 1905 gelegentlich einer Streife durch bas Komashochland bemerkt worden. Er lieferte am 26. März der 1/2 2. Etappentompagnie bei Groß-Beusis ein ernstes Gefecht, in dem er nach fünfstündigem Rampfe mit einem Berluft von 20 Toten geworfen wurde, mabrend die deutsche Abteilung einen Offizier und brei Dann verlor. \*\*) Gine weitere. Mitte April begonnene Unternehmung führte am 12. Mai zu einem unentschiedenen Gefecht ber Erfattompagnie 1a bei Sofafis am Gaob, einem Nebenfluß bes Ruifeb. \*\*) Darauf murbe ber Generalstabsoffizier bes Etappenfommandos, Major Maerder, mit dem Oberbefehl über die gegen Andregs fechtenden Truppen betraut. Er lieft Ende Mai eine zusammengestellte Abteilung unter Oberleutnant Willede von Ururas Kuiseb aufwärts, die verftärtte 2. Etappentompagnie unter hauptmann Blume von Jatalswater über Tintas auf Hosafis vorgeben, wo bie Ersattompagnie la mit ben zugeteilten 26: teilungen verblieben war und Andreas den Weg nach Often versperrte. Bei ber Ausführung dieser Bewegungen traf die 2. Etappenkompagnie am 27. Mai bei

<sup>\*)</sup> Biertes heft, Seite 26/27. \*\*) Unlage 2.

Goachas auf den Feind und veranlaste ihn zum Zurückgehen auf Geinunghos am Rutile. Bon dort zog Andreas plötlich über Hornkranz nach Südosten, anscheinend, um zu Hendrik Witboi durchzubrechen, und näherte sich der Etappenlinie Rehoboth—Gibeon, ehe die versolgenden Truppen ihn einholen konnten. Durch die Ausmerksamkeit und Umsicht aller gerade an dieser Etappenstrecke besindlichen Truppen und Kolonnen gelang es indes, ihm von Rehoboth, Tsumis und Kub aus drei schnell gesammelte Abteilungen entgegenzuwersen, die-ihn unter Hauptmann Wunsch am 9. Juni bei Atis entscheidend schlugen. Mit einem Versuft von zahlreichen Toten, Vieh und Hausgerät sich er in gänzlicher Auflösung nach Westen.

Mitte Juni versuchte er, sich noch einmal im Kam-Tale, süböstlich von Nauchas, zu setzen, floh aber beim Herannahen der deutschen Verfolgungsabteilungen eiligst in westlicher Richtung weiter. Seine Bande war dann auseinandergelausen. Gine kleine Anzahl Andreas-Leute stellte sich Mitte Juli in der Balsischbai den englischen Behörden. Der größere Teil, darunter Andreas selbst, hatte sich nach Südwesten dem Zarisgebirge zugewandt, wo er sich später mit den Bithois vereinigte.

#### 9. Das Ende Bendrit Witbois und seines Stammes.

Der Durchbruch Hendriks durch die deutsche Absperrungslinie und sein plögliches Erscheinen in der Gegend westlich Gibeon veränderte mit einem Schlage die gesamte Lage auf dem nördlichen Kriegsschauplatz. Endlich war der Schleier über den Verbleib dieses Feindes gelüstet und es galt, unverzüglich Maßnahmen zu treffen, diesen gefährslichen Gegner unschällich zu machen. Niemandem kam dieser Wechsel des Kriegsschauplatzes gelegener als dem General v. Trotha. Während Hendrik in den Schlupfwinkeln der Kalahari für die deutschen Wassen erreichbar war, und die Schwierigkeiten, welche die Heranführung des Nachschubs für die Truppen bis in die Wüstenzone mit sich brachte, fast unüberwindlich waren, bestand jetzt die Möglichkeit, den Feind in einem für die deutsche Zusuhr leichter zu erreichenden Gelände zu stellen und zu einer Wassenentscheidung zu zwingen.

Unverzüglich ging der Oberkommandierende mit der gründlichen Sorgfalt und der rücksichtslosen Tatkraft, die allen seinen kriegerischen Unternehmungen eigen war, an die Borbereitung und Durchsührung des schon so lange geplanten Schlages, durch den dem Hauptanstifter des Hottentotten-Aufstandes, dem "allmächtigen Hendrik", der Todesstoß versett werden sollte. Die zur Zeit mit Morenga schwebenden Untershandlungen\*) gestatteten, erhebliche Kräfte vom Süden heranzuziehen und sich für die Unternehmung gegen Hendrik so start wie nur irgend möglich zu machen. Morenga und Hendrik Witboi gleichzeitig anzugreisen, war im Hindlick auf die beiberseitigen Stärkeverhältnisse sowie mit Rücksicht auf die mangelhafte Leistungsfähigkeit der

Die veränderte Lage.

General
v. Trotha
ordnet dic
Umftellung
hendrits im
Bethaniers
lande an.

<sup>\*</sup> Seite 151.

I

\_

: :

ΔI

芷

T

Gegen die bald im Tsacheib-, bald im Kutip-, bald im Reitsubtale auftretenden Witbois beabsichtigte General v. Trotha mit mehreren Abteilungen aus verschiedenen Richtungen vorzugehen. Ansang August befahl er die Versammlung von fünf Abeteilungen\*) unter den Majoren Maerder, Weister, v. Estorff, v. Lengerse und dem Hauptmann v. Koppy auf der Linie\*\*) Maltahöhe—Seß-Kameelbaum—Gibeon—Gründorn—Berseba—Arugoams—Besondermaid. Es sollten sich sammeln:

Abteilung Maerder in der Linie Kleinfontein—Maltahöhe—Bredhorn, Abteilung Meister in der Linie Seß-Kameelbaum—Gibeon, Abteilung Estorff an der Straße Gibeon—Berseba, Abteilung Lengerke in der Linie Tses—Arugoams, Abteilung Koppy in Besondermaid.

Bis zur Beendigung der durch diese Anordnungen nötig gewordenen umfangreichen Truppenverschiedungen sollten die Witbois nicht durch Borsenden stärkerer Abteilungen beunruhigt, sondern möglichst nur durch Eingeborene beobachtet werden. Nur bei Durchsbruchsversuchen hatten alle erreichbaren Truppen energisch zuzusassen. Die Berbindung der einzelnen Abteilungen untereinander erfolgte durch bewegliche Funkenstationen, die auch hier wieder vortrefsliche Dienste leisteten.

Hendrik Witboi mtschlüpft 1ch Often. Unguft. Hendrift Withoi wurde auch dieses Mal von dem ihm drohenden Schlage rechtzeitig in Kenntnis gesetzt. In klarer Würdigung der sich über ihm zusammenziehenden Gesahr brach er am 8. August mit etwa 50 Orlog-Leuten bei Nauchabgaus durch die deutsche Linie nach Osten durch. Die in dieser Gegend stehende 1/2 7. Batterie unter Oberleutnant Stage erhielt am Nachmittage des 8. August durch eine Patrouille Nachricht von dem Durchzuge der Withois und nahm sofort die Verfolgung aus. Sie erreichte noch am selben Abend das Lager der Withois. Es gelang ihr, mit Kartätschen unter die völlig überraschen Hottentotten zu schießen und den Feind nach einstündigem Gesecht zu eiliger Fortsetzung seiner Flucht zu veranlassen.

\*) Rriegsgliederung der zum Rampf gegen Hendrif Bitboi beftimmten Truppen fiehe Anlage 3. \*\*) Stizze 6.

Der Unterfapitan Samuel Maak wurde hierbei verwundet. Bei der weiteren Berfolgung gelang es ber gleichfalls herbeigeeilten 6. Kompagnie 2. Kelbregiments (v. Bentivegni) und ber Salbbatterie Stage jedoch nicht mehr, ben Keind einzubolen.

Wenn es auch hendrik leider gelungen war, fich für feine Berson rechtzeitig zu Konzenwische retten, so bielt General v. Trotha boch an ber Durchführung seiner geplanten Unternehmung feft, ba fich die große Dehrzahl ber Bitbois und zahlreiche kleinere Banben noch im Norbbethanierlande befinden mußten. Bald trafen auch Melbungen ein, nach benen ftarte Sottentotten-Abteilungen noch weftlich vom unteren Leberfluß fagen und mehrere Banden vom Rutip und Tfacheib nach Nordweften gogen, während eine schwächere Abteilung vom Fischstuß ber nördlich an Gainaichas vorbei in der Richtung auf Hornfrans (Sub) maricierte. Spätere Melbungen bestätigten bas Ausweichen ber Hottentotten nach Westen.

gegen bie Banben im Betbanier: lambe.

General v. Trotha, der sich in Begleitung der Kompagnie Ritter (2/1) am 18. August von Reetmannshoop nach Berseba begeben batte, ordnete baber am 24. August ben Bormarich ber Abteilungen Meister, Eftorff und Lengerte aus der Linie Seß-Kameelbaum - Berfeba über die Linie Maltahohe-Chamis und ber Abteilung Roppy über Chamis gegen bas Tirasgebirge an. Die Abteilung Maerder sperrte die Linie Beitamas-Nam-Maltahöhe-Karichab und besetzte mit ben ibr zu Besatungszweden zugewiesenen Truppen die nördlich dieser Linie gelegenen Hauptpunkte des Bethanierlandes und vor allem die Eingänge zur Naukluft, da die Bermutung nabe lag, bag bie Sottentotten biefem alten Bufluchtsort auftreben murben. Eine neugebilbete Abteilung unter Hauptmann v. Hornhardt, — 3. und 6. Kompagnie 2. Feldregiments, 1. Ersattompagnie, 1/3 Maschinengewehr = Abteilung 1, 1/2 3., 5. Batterie und je eine von den Abteilungen Cftorff und Meister abgegebene Halb= batterie —, übernahm die Sicherung der Etappenstraße Windhut—Reetmannshoop fowie bie Befetung bes Ralfplateaus und bes Auobtals, die Rompagnie Ritter hatte die Awiebelhochebene zu fäubern und dann nach Chamis am Konkipfluß zu rüden.

Um 25. Auguft begann ber Bormarich ber beutichen Abteilungen von Often Die beutichen nach Beften. "Die Anstrenqungen ber Truppen", berichtet General v. Trotha, "bie fich teilweise zwei bis brei Tage ohne Wasser behelfen mußten, wurden burch bie Unwegsamkeit des Geländes und die knapp bemessene Berpflegung außerordentlich große, aber fie murben mit gaber Energie übermunden."

Abteilungen marfcieren über bie 3miebelbodebene 25. Auguft.

Der Feind, bessen Führung nach dem Weggang des Kapitans der Feldkornet Elias wieder übernommen hatte, erkannte rechtzeitig die ihm drohende Gefahr und wich überall ohne Kampf in weftlicher Richtung und, als das Borgeben ber Abteilung Roppy fich fühlbar machte, nach Nordwesten aus, um in ben schwer zugänglichen Schlupfwinkeln der Namib Schutz zu suchen. Nur wenige Hottentotten blieben unter dem Witboi-Großmann Sebulon in den Schluchten des Schwarzrandes

jurud. Die übrigen Banden überichritten von Mitte Auguft ab teils einzeln, teils in Gruppen die Bad Rleinfontein-Rofos.

Major Maerder ließ auf die zuerft von Leutnant v. Schweinichen hierüber erftattete Melbung die 2. Ersaktompagnie nach Suden porgeben. Sie ftiek am 24. August bei Gorab auf die von Elias felbst geführte Bande und ichritt sofort jum Angriff. Es gelang ben hottentotten indeffen, ben Abzug ihrer Berft nach Beften zu beden und ohne nennenswerte Berlufte die ben Deutschen bisber unbefannten Achab-Berge gu erreichen. Dort trafen fie ben Herero Andreas\*), ber mit 70 bis 80 mit mobernen Bewehren bewaffneten Mannern eine wertvolle Berftarfung bilbete. Außerbem ftiefen bort Bethanier unter Bendrif Brandt und weitere Banden unter Gorub ju ihnen.

Major Meifter Angriff gegen Elias beauf. tragt.

Sobald durch die bis zum Buftenrand vorgetriebene Auftlarung feftgeftellt mar, wird mit bem baft außer bem weftlich Baris sigenden Feind nirgends mehr ftartere Hottentottentrupps im Norbbethanierlande vorhanden waren, wurde Anfang September Major Meister mit seiner Abteilung, ber Abteilung Maerder und ber bisber zur Abteilung Eftorff gehörigen 4. Rompagnie 2. Felbregiments mit bem Angriff auf biefen Reinb betraut. In seinem Ruden besette Sauptmann Moraht mit ber 1. und 2. Kompagnie 2. Feldregiments und ber 1/2 3. Batterie die Linie Grootfontein-Rleinfontein-Chamhawibtal, um ein Zurudftrömen ber Hottentotten nach Often zu verhindern. Die Abteilung Roppy blieb in der Gegend der Sinclair-Mine. Alle übrigen Truppen, Abteilung Eftorff ohne 4. Rompagnie und Abteilung Lengerfe, wurden dem Major v. Eftorff unterstellt, ber mit ihnen das öftliche Namaland fäubern follte, wo Sendrit Withoi sich bereits burch zahlreiche Biehbiebstähle wieder bemerkbar gemacht hatte.

> Runachft begann nun wieder eine lebhafte Aufklärungstätigkeit. Major Maerder stellte perfonlich bei einer Ertundung, die er am 2. und 3. September mit einer Batrouille der 2. Ersautompagnie unternahm, Hereropostierungen in den Achab-Bergen fest. Eine Batrouille der Ersattompagnie 1a unter Hauptmann Buchholz umritt von Nam aus die Achab-Berge im Guben und ftieß auf ber Beftfeite bes Gebirges auf eine Hottentottenbande, die nach kurzem Gefecht unter Berluft von zwei Toten und einer Herde Kleinvieh in das Gebirge flüchtete. Es war also mit Sicherheit festgestellt, daß der Feind in ben Achab-Bergen faß. Major Meister war entschloffen, ihn bort anzugreifen. Der Ungriff erforberte aber insbesonbere wegen ber Bafferarmut ber Gegend umfassende Borbereitungen.

Anordnungen für ben Angriff.

Es wurde angeordnet, daß die Abteilung Maerder - Erfattompagnien 1a und 2 und 6. Batterie - von Zaris vorgehend, am 10. bei Tagesanbruch in die in bas Achab-Webirge hineinführende Haruchas-Schlucht \*\*) eindringen und die bort vermutete feindliche Werft angreifen solle, während Major v. Uthmann mit der 7. Kompagnie 1. Megiments, ber 4. 2. Regiments und ber 1/2 8. Batterie, Die bisher bei Ram

<sup>\*)</sup> Seite 162/163. \*\*) Tegtstigge Seite 170.

### Abbildung 27.



Blick von der namib auf die Achab-Berge.

Abbildung 28.



Castkamele.

gestanden hatte, den Nordwestausgang der Schlucht sperren sollte, in der die feindliche Werft lag. Sefrim, Nabis und Zwartmodder blieben von der 5. Kompagnie 2. Feldregiments, Baris burch Teile ber Abteilung Maerder, Nam und Gorab burch folche der Abteilung Uthmann besett.

Das Gelände, in das der Befehl des Majors Meister die deutschen Abteilungen wies, die öftliche Namib, ift eine weite, ebene Grassteppe, die von wafferlosen, mit Bäumen bestandenen Revieren durchzogen wird, und aus ber fich zahlreiche ichroffe Gebirgsftode von verschiedener Ausdehnung, oft 6-800 m hoch erheben. Diese Gebirge werben von zahllosen, mit Steingeröll bedeckten Schluchten durchzogen, deren Banbe oft mehrere hundert Meter boch auffteigen.

Wasser findet fich nur in einzelnen Schluchten und Kelssvalten ber größeren Gebiraszüge. Die Wasserversorgung einer in ber Namib operierenden Truppe ist beswegen eine sehr schwierige Frage. Sie wurde bei ber Abteilung Uthmann nur burch bie Bilbufig eines Kameelforps für den Baffertransport gelöft. Die Unbetanntheit ber gangen Gegend und bas Berfagen ber eingeborenen Bubrer amangen zu umfangreichen und zeitraubenden Erkundungen, beren sachgemäße und grundliche Ausführung in erster Linie bem Major Maerder, einem in Guropa und Afien als Topograph vielfach bewährten Offizier, zu banken war. Die für bie Unternehmung getroffenen Anordnungen fußten fämtlich auf seinen sorgsamen und richtigen Ertundungen.

Die Abteilung Maerder ftogt burch bie Haruchas:

Trot aller Schwierigkeiten traf die Abteilung Maerder, die am 9. September abends Baris verlaffen hatte, am 10. um 340 morgens am Ofteingang ber Baruchasichlucht ein. Nach turger Raft murbe ber Marich in ber Schlucht zu Juß fortgefest, folucht vor. mabrend Batrouillen die Schluchtrander erflommen. Nach anderthalbftundigem Maric 10. September. war die Wafferstelle Haruchas erreicht, wurde aber zur allgemeinen Enttäuschung frei vom Feinde gefunden. Dieser hatte die Gegend anscheinend ichon vor mehreren Tagen verlaffen. Erst als um 700 morgens bie Bafferscheibe erreicht war, von ber eine zweite Schlucht in weftlicher Richtung bergab führt, sah man einige Sottentotten mit weißen Buten, also Witbois, bavoneilen.

> Major Maerder folgte ihnen unverzüglich mit 45 Freiwilligen, während er die burch ben langen nachtmarich ermubete Abteilung jurudließ. Er brang bis jum Weftausgang der Schlucht vor, die zahlreiche Spuren von Menichen und Tieren und eben verlaffenen Feuerstellen aufwies, fand aber weber ben Feind, noch die Abteilung Uthmann, die nach bem Befehl des Majors Meister bort bereits am 10. por Tages anbruch hatte eintreffen follen. Nachdem Major Maerder bis 300 nachmittags gewartet hatte, trat er ben Rudmarich nach ber Wasserscheibe an.

> Unterweas wurde eine Batrouille ber 2. Erfan-Rompagnie unter Leutnant Lorens. bie ermattete Mannichaften nachbringen follte, ploglich von hottentotten angegriffen. Gs entstand ein lebhaftes Gefecht, in bas schließlich Major Maerder mit seinen famtlichen Leuten eingreifen mußte. Erft mit Ginbruch ber Dunkelheit verftummte bas Reuer

und der Rückmarsch konnte fortgesett werden. In der Dunkelheit sah man dann auf dem Gebirgskamm nördlich der Schlucht zahlreiche Feuer aufleuchten. Der Feind stand also den Deutschen unmittelbar gegenüber. Erst nach 100 nachts traf die kleine Abteilung am Osteingang der Haruchasschlucht wieder ein, wo das Gros inzwischen ein Lager aufgeschlagen hatte. Die Patrouilse Lorenz hatte bei dem plöslichen Angriff der Hottentotten zwei Tote verloren, Leutnant Lorenz selbst war schwer verwundet worden.\*) Nicht weniger als 32 Stunden waren die deutschen Reiter unter den schwierigsten Umständen unterwegs gewesen.





Abstieg in der Baruchasschlucht.

Im Lager erhielt Major Maerder von dem Feldwebel Klinge, der mit einer Patrouille in nördlicher Richtung auf den Kamm des Gebirges entsandt gewesen war, die Meldung, daß er dort etwa 150 Hottentotten bemerkt habe, die aus einer großen Werft am Westhang des Gebirges gekommen seien. Es war somit kein Zweisel mehr: der mit so großem Krastauswand und unter so gewaltigen Anstrengungen versolgte Feind war endlich gestellt. Ehe indessen zum Angriff geschritten wurde, mußte sestellt werden, was aus der Abteilung Uthmann geworden war. Einer nach dem Südeingang der Hauptschlucht entsandten Patrouille gelang es, hier am 11. früh die Berbindung mit der Abteilung zu gewinnen.

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

DerBormarich Uthmann.

Dieje batte, begleitet von Major Meifter, am 9. September 300 nachmittags ber Abteilung nam verlaffen. Da der eingeborene Führer fich als unzuverläffig erwies, hielt man sich an eine Erfundungsstige bes Majors Maerder. Das Gelande war so unwegsam und schwierig, bag bie Artillerie und bie gesamten Tiere balb guruds gelaffen werben mußten. Die beutschen Reiter setten ben Marich zu Guß mit turgen

Skizze des Vormarsches der Abteilungen Uthmann und Maercker zum Gesecht bei Nubib.

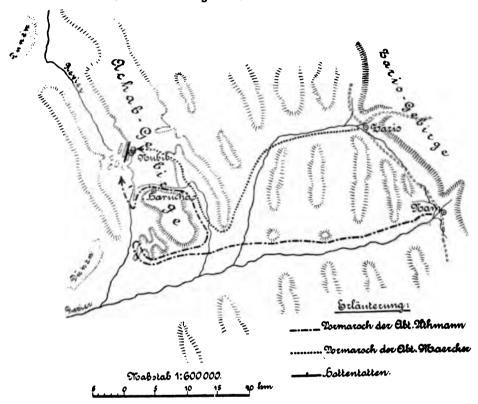

Unterbrechungen bis 300 morgens fort. Dann wurde bis Tagesanbruch geraftet. Um 930 morgens wurde ber Gingang zu einer Schlucht erreicht, bie nach ben Angaben bes Buhrers und nach ber gurudgelegten Entfernung bas gesuchte Beftenbe ber Paruchasschlucht sein konnte. Tatjächlich war indessen bie Abteilung noch nicht weit genug nach Norden vorgedrungen. Da es weder durch Batrouillen noch durch Kunkentelegraph ober Lichtfernsprecher gelang, Berbindung mit ber Abteilung Maerder zu erhalten, marichierte Major Deister nach einiger Zeit mit ber Abteilung Uthmann bis in die Nähe des Subeingangs ber Hauptschlucht ber Achab-Berge zurud, wo fie am 11. 100 vormittags wieder eintraf. Dort erhielt Major Meifter bie Melbung

von ber Abteilung Maerder über bas tags zuvor ftattgehabte Gefecht. Er ließ sofort wieder aufbrechen und traf 530 morgens im Lager bes Majors Maerder ein.

Nachdem Major Meister über die Lage aufgeklärt worden war, beschloß er ben Der Angriff für den 10. beabsichtigten Angriff nunmehr am 13. September auszuführen. Bon wird auf ben einem fofortigen Angriff mußte er wegen ber großen Erschöpfung ber Mannichaften Abstand nehmen, zumal diesen noch erhebliche Anftrengungen bevorstanden. Die ent= stehende Bause war auch zur weiteren Erkundung des Angriffsgeländes bringend erforderlich und murbe hierzu eifrigst ausgenutt.

Kür den Anariff am 13. ordnete Major Meister an, daß die Abteilung Maercer, verftartt durch die 4. Rompagnie der Abteilung Uthmann, den vom Feinde besetzten Bergzug von Nordosten her angreifen solle. Die inzwischen nachgezogene 1/2 8. Batterie erhielt Be= fehl, auf der Wassericheide der Haruchasschlucht in Stellung zu gehen, während Major v. Uthmann mit der 7. Kompagnie und der Maschinengewehr-Sektion die nach der Namib führenden Gebirgsausgänge sperren sollte. Der Lagerplat sollte von schonungsbedürftigen Mannschaften besetzt bleiben. Major Meister schloß sich der Abteilung Maercer an.

Während auf beutscher Seite alles in fieberhafter Spannung mar, und ber entscheibende Schlag mit größter Umsicht vorbereitet wurde, waren die Hottentotten völlig sorglos und ließen sich durch das sich drohend über sie zusammenziehende Ge= witter um fo weniger ftoren, als fie fich in biefem Schlupfwinkel vor ber beutichen Berfolgung völlig sicher fühlten; sie feierten, wenn man ben Aussagen eines ihrer Rührer, des Gorub, glauben darf, fröhliche Hochzeit, hatten viel geschlachtet und tanz= ten bis spät in die Nacht hinein. "Wir hatten feine Ahnung, daß der beutsche Orlog tam und glaubten auch nicht, daß die Deutschen uns hier finden wurden."

Die zur Absperrung im Westen bestimmten Truppen unter Major von Uthmann Der Anmarsch traten am 12. September 700 abends ben Marich burch bie Haruchasschlucht an. Sie ber Deutschen nahmen wegen Baffermangels nur 20 Bferde mit, Kamele mit Bafferbehältern bei Rubib. Um 400 morgens erreichte die Abteilung den Westrand des vom Feinde besetten Gebirgsstods und sperrte drei nach Westen führende Schluchten ab.

jum Bejecht

Die 1/2 8. Batterie, die nach den am 12. vorgenommenen Erfundungen an der befohlenen Stelle nur ein Beichut in Stellung bringen tonnte, ichaffte biefes in ber Nacht auf bem unter Leitung bes Leutnants Müller hergerichteten Bege borthin. Ein nachträglich nötig gewordener Stellungswechsel wurde unter großen Schwierigs keiten ausgeführt. Bon 100 morgens ab war Oberleutnant v. Bötticher bereit, bem Befehl des Majors v. Uthmann entsprechend, das Feuer auf die Hottentotten zu eröffnen, sobald das Gewehrfeuer ber Abteilung Maerder zu hören fei.

Noch am Abend bes 12. September war Major Maerder mit seinen Truppen an den Bunkt herangerückt, wo er den Aufsticg auf die Rubibhöhen ausführen wollte, und hatte diesen 1130 nachts begonnen. 415 vormittags war der Gebirgskamm er= reicht. Major Maerder entwickelte nun feine Abteilung zum Angriff. Die 4. Rom= abnliche Lift anwendend wie einst Odpffeus auf ber Flucht vor bem Cyflopen. Gin Teil erreichte auch gludlich die Andreaswerft, zahlreiche andere aber erlagen bem Beuer ber beutschen Schützen. Über bie Röpfe ber Flüchtenden weg hatten andere am Berghang eingenistete hottentotten und Andreasleute mit den deutschen Abteilungen ein äußerft heftiges Zeuergefecht auf nabe Entfernung begonnen. Major Maerder, ber uns ermudliche Buhrer, wurde durch einen ber erften Schuffe an ber Schulter getroffen. Hauptmann Rembe übernahm bas Rommando. Bahrend Major Maerder fich verbinden ließ, ging die Abteilung, Ersastompagnie 1a an ber Gy te, jum Sturm über bie Solucht vor. Etwa 20 Hottentotten, die in bem schwierigen Gelande nicht mit ber gewohnten Schnelligfeit flieben fonnten, wurden in einem boblenartigen Ginichnitt ber Schlucht, wo fie fich hinter Bufchen und Felsbloden verftedt hatten, eingeholt. Gin Aug ber Ersattompagnie 1a unter Sahnrich v. Wengel sturzte fich mit hurra auf fie. Nach verzweifelter Gegenwehr wurden die hottentotten fämtlich niebergemacht. hierbei fiel Sergeant Groß, Unteroffizier Binger murbe ichmer vermundet. Affistenge arat Korich eilte trot heftigen Jeuers herbei, um ihn zu verbinden. Kaum batte er ibn erreicht, als auch er von drei Kugeln schwer getroffen zusammenbrach. anbern Buge ber Ersatsompagnie la hatten während dieses Kampfes ben Söhenrand erklommen und eröffneten von da aus auf etwa 100 m das Reuer gegen die leste Stellung des Gegners.

Die Botten. totten fuchen im Nord. meften burch. aubrechen.

Angwischen war auch die 2. Ersattompagnie unter Sauptmann Baumgartel 500 m nordweftlich von ber Erfattompagnie la auf ftarte hererotrupps geftogen, bie an biefer Stelle burchzubrechen versuchten. Es entspann fic ein erbitterter Rampf, bie Bereros mußten jedoch ihren Plan, hier burchzufommen, aufgeben. Major Meifter, ber von einer Ruppe am linten Flügel ber 4. Rompagnie bas Befecht beobachtete, fah, wie fie mit ihrem Bich aus ben an ber Bererowerft errichteten Steinschangen heraus einer noch weiter weftlich am Nordrande ber Achabberge gelegenen Schlucht Er versuchte vergeblich, bas Teuer ber Batterie mittels bes Beliographen auf biefen Gegner zu lenten, und fandte ihm fofort bie gunächft befindlichen Ruge ber 4. Kompagnie nach. Allein die beutschen Reiter famen bier zu fpat. Dur bem Migefeldwebel Deubler gelang es noch, mit einigen Leuten ber 4. Kompagnie bie letten Allichtlinge zu erreichen. Go tam es, daß hier wenigstens ein Teil bes Keindes ber Bernichtung fich entziehen konnte, jumal es in bem wild gerklüfteten Belande nicht möglich gewesen war, die Berbindung mit ber Abteilung Uthmann berzustellen.

punllstille at L langladyt puni () ingraffan

Diese hatte ihrem Auftrage gemäß gunächft bie nach Beften führenden Schluchten Michmann ge. abgefverrt. Alle acacu 800 vormittags immer ftarferer Gefechtelarm borbar wurde, entichlost fich Major v. Uthmann, angriffsweise in bas Gefecht auf ber Sobe einangreifen, anmal er ben Ginbrud gewann, bag bie Abteilung Maerder in ichwerem Mampfe fiebe. Der Aufftieg auf bie fteilen Rubibboben mar inbeffen fo fdwieria bof ber Mand noch nicht erreicht war, als bas Zeuer bei ber Abteilung Maerder

Major v. Uthmann und sein Abjutant, Oberleutnant v. Bredow. fetten ben Aufftieg mit wenigen Leuten fort, während die zurudbleibende Kompagnie bas herumstehende Bieh zusammentrieb. Gin großer Teil der Leute mar vor Erichöpfung liegen geblieben. Der berittene Bug unter Oberleutnant Bischoff und ber Rug Mafchinengewehre unter Oberleutnant v. Alten waren am Beftrand ber Berge gur Absperrung belaffen worben, ihnen gelang es, einen Bersuch bes Keinbes, in die Ramib zu entkommen, burch Reuer abzuweisen.

Auf bem Gefechtsfelde felbft hatte Major Meifter inzwischen angeordnet, bag bie Abteilung Maerder, beren verwundeter Führer das Kommando schon um 815 vor= mittags wieder übernommen hatte, die vom Gegner besetzt gehaltenen Bafferftellen und höhen absuchen sollte, mahrend die Abteilung Uthmann, zu der die 4. Rompagnie zurücktrat, den Keind zu verfolgen hatte, soweit das Wasser und die Kräfte von Mann und Pferd reichten. Demnächft follten fich bie Truppenteile am Beftausgang ber Baruchasschlucht wieder zusammenfinden.

Erst jett beim Absuchen bes Gefechtsfeldes zeigte fich bie Größe bes errungenen Graebniffe Nicht weniger als 80 Tote, meistens Hottentotten, wurden gefunden. bes Kampfes. 55 Bferde und über 300 Stud Bieh murben erbeutet, bas gange Lager- und Sausgerät ber Eingeborenen war auf dem Plate geblieben. Der beutsche Berluft an Toten und Bermundeten betrug nur zwei Offiziere und gehn Mann.\*)

Der errungene Erfolg war wesentlich ber gründlichen Aufflärungstätigkeit bes Majors Maerder in ben Tagen vor ber Enticheibung ju banten. Dag es trot ber bisherigen Unerforichtheit der gangen Gegend und trot der gewaltigen Geländeichmierigfeiten überhaupt möglich murbe, in biefem wildzerflüfteten, mafferarmen Bebiete mit größeren Truppenabteilungen zu operieren und vor allem den Feind in feinem verborgenen Schlupfwinkel, wo er fich nach Angabe der Führer vor den beutiden Baffen völlig ficher mahnte, boch aufzufinden, ift in erster Linie bas Berbienft biefes tatfräftigen Offiziers, ber mit nie erlahmender Spannfraft bei Tag und bei Racht ber aufreibenden und schwierigen Erfundungstätigfeit obgelegen hatte und bie Seele ber gangen Unternehmung geworden war.

Leider unterblieb die von Major Meister angeordnete Berfolgung megen völligen Die Berfol-Berfagens ber Rräfte bei ber Abteilung Uthmann. Nur Die Majdinengewehre, Die Major v. Uthmann am Westrand der Berge nach Norden vorgesandt hatte, kamen bei Einbruch der Dunkelheit noch zum Schuß auf Eingeborene, die aus der erwähnten Shlucht am Nordrande der Achabberge flüchteten, während die berittene Abteilung der 7. Rompagnie unter Oberleutnant Bischoff, die versucht hatte, ben Zeind noch einzuholen, nur feststellen konnte, daß er die Namib nicht betreten hatte. Alle Hottentotten und Hereros, die entfommen waren, hatten fich vollkommen zerstreut. Bon den nach allen

gung unter: bleibt.

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

Seiten vorgetriebenen Patrouillen fonnte nur bie bes Leutnants v. Römer 20 km nördlich Rubib Spuren von etwa 30 Eingeborenen feststellen. Auch bie in ber Linie 3martmodber-Rabis-Sefrim verbliebene 5. Kompagnie fand nirgends nennenswerte Spuren. Nur einige Hottentottenweiber ftellten fich ibr.

Die einzelnen Banden haben sich später an verschiedenen Stellen des Nordbethanierlandes wieder zusammengefunden, machten auch wohl noch ba und bort einen Überfall ober Beutezug, aber ihre Widerftandstraft mar gebrochen. Es bedurfte nur noch eines äußeren Anftoges, um fie zur Unterwerfung zu veranlaffen.

Benbrit Withoi im Oft. namas lanbe.

Dieser äußere Anlaß stand unmittelbar bevor und wurde berbeigeführt durch den Ausgang bes Kampfes mit Hendrif Witboi.

Nach seinem Durchbruch am 8. August war biefer mit feinen Betreuen über Kablaras nach Often gezogen. Seine durch Wassermangel sehr mitgenommenen Werften hatte er zwischen Koes und dem Auob getroffen und sich dann mit einem Teil der Simon Kopperleute und ber Felbicuhtrager bei Komes vereinigt. Da auf beuticher Seite alle Truppen zu ber Operation gegen ben Feind im Nordbethanierlande zusammengezogen und im öftlichen und füböftlichen Namalande nur ichwache Rrafte zurudgelaffen waren, blieb Benbrit junachft ziemlich ungeftort und tonnte am 31. Auguft noch einmal bei Spittopp öftlich Reetmannshoop einen großen Biehdiebstahl ausführen, bei bem ihm nach Angabe Samuels 200 Dofen und 1000 Stud Rleinvieh in bie Banbe fielen; lange follte er jedoch fein Unwefen nicht mehr ungeftraft treiben.

Major nimmt bie

General v. Trotha hatte, wie bereits erwähnt, ben Major v. Eftorff mit ber v. Estorff über Säuberung bes Ostnamalandes beauftragt. \*) Da aber die deutschen Truppen erst ben zeitraubenden Rudmarich vom weftlichen Bethanierlande nach ber Ausbaegend bes Oftens. ausführen mußten, bauerte es geraume Zeit, bis fie bier mirtfam murben. Denbrit Witboi benutte diese Ruhepause, um einen Teil seiner Frauen und Kinder auf englisches Gebiet abzuschieben und mit Simon Ropper und dem Relbschuhtragerfapitan hans Bendrif in die Gegend füdlich haruchas am Auob zu ziehen.

> Nachdem Major v. Eftorff mit den ihm unterftellten Truppen am Auob eingetroffen war, ftanden Ende September:

> die Abteilung Lengerke (7., 8. Rompagnie 2. Feld-Regiments und 7. Batterie), bei ber sich Major v. Estorff befand, bei Sasuur und Gegend;

Abteilung Bentivegni (6. Kompagnie und 1/2 3. Batterie) bei Fahlgras;

Abteilung Morath (1., 1/2 2. Kompagnie 2. Feld-Regiments) bei Gochas, woselbst die 5. Batterie dauernd verblieben mar:

Abteilung Hornhardt (1. Ersaktompagnie, 3. Rompagnie 2. Keld-Regiments. halbbatterie v. Binterfelb und 1. Maschinengewehr-Abteilung) hielt ben nördlichen Teil bes Bezirks Oft-Namaland besetzt. Im Norben hielt nach wie vor die 4. Kom=

<sup>\*)</sup> Seite 166.

pagnie 1. Felb-Regiments, zu ber bie 1/2 4. Batterie getreten war, Aminuis und klärte zwischen bem unteren Rossob und ber Oftgrenze auf.

Als Hauptmann Moraht am Auob eintraf, meldete ihm die 5. Batterie, daß Hauptmann eine Hottentottenbande — es war Hendrik selbst mit Simon Kopper — bei Aubes Woraht geht zur stüdlich Haruchas in den Dünen lagere. Der gleichzeitig hiervon in Kenntnis gesetzte Erkundung Major v. Estorff erteilte daraushin dem Hauptmann Moraht den Besehl, den am überden Auob. unteren Auob besindlichen Feind zu vertreiben. Demgemäß brach Hauptmann Moraht Aubes. am 29. September mit der 1. und 3. Kompagnie 2. Feld Regiments und der 29. September.



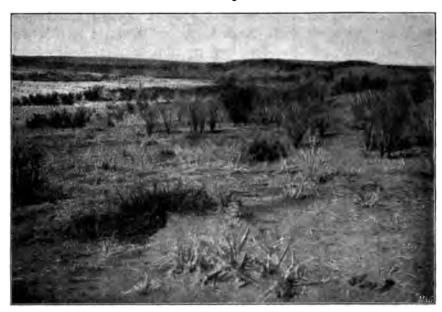

Gelande bei Aubes.

1/2 5. Batterie von Gochas auf, um den Feind anzugreisen. Im Morgengrauen wollte er von Often her auf das feindliche Lager treffen, während ein Zug unter Leutnant Brüggemann dem Auoblauf entlang von Norden gegen den Feind vorgehen sollte. Es gelang auch, ihn mit Tagesanbruch von zwei Seiten anzugreisen; nach kurzer Zeit erhielt er jedoch Berstärfung von zahlreichen in der Nähe lagernden Hottentotten, die in den Dünen verteilt und fast unsichtbar die nur etwa 130 Geswehre starke deutsche Abteilung unter heftiges Kreuzseuer nahmen. Als bei dieser gegen 8<sup>15</sup> morgens die Munition knapp wurde und der Feind sie nach seiner geswohnten Kampsesart einzukreisen begann, beschloß Hauptmann Moraht, das Gesecht abzubrechen. Es gelang, unter dem Schutze der 1. Kompagnie abzuziehen; hierbei

mußte inbessen eine quer vorgelagerte Dune im ftartften Reuer überklettert werben, wodurch bei ber Bespannung ber Artillerie größere Berlufte entstanben; bei einem Gefdüt murben acht Zugtiere getötet. Die Lafette blieb liegen. Hauptmann Moraht glaubte, ben Rudzug nicht durch weiteren Aufenthalt gefährben zu durfen. und ließ das Geschütz zurud. 1130 vormittags traf er wieder in Gochas ein. Die Unternehmung hatte ihn awölf Berwundete und ein Geschütz gekoftet.\*)

Sendrik weicht nach Suben aus.

Major v. Eftorff erhielt die Meldung von diesem Gefecht in Berfip, wohin er fich begeben hatte, nachbem er bie Gegend von Roes vom Feinde frei gefunden batte. Er befahl sofort, dak die Abteilung Moraht von Harucas, die Abteilung Lengerke von Bersip aus den Feind erneut angreisen sollten. Die Hottentotten hatten aber bereits am 6. Oftober ihr Lager bei Aubes verlaffen. Hendrif Bitboi war nach Süden in die Gegend von Roes, Simon Kopper nach Often in der Richtung nach bem unteren Roffob gefloben. Bon bem eroberten beutichen Beidigt batten bie Hottentotten bas Rohr vergraben, die Lafette als Karre mitgenommen. wurden später wiedergefunden.

Major fest famtliche

Major v. Eftorff besette nunmehr alle wichtigeren Basserstellen bes öftlichen v. Eftorff be- Namalandes, um den Hottentotten auf diese Beise ihr Dasein nach Möglichkeit zu Wafferstellen. erschweren. Daß dies auch wirklich erreicht wurde, beweisen die späteren Aussagen ber Gefangenen. Samuel Sfaat ertfarte einmal gerabe beraus, bag ihnen bie Befetzung ber Bafferstellen bei weitem am unangenehmften gemesen fei. Um bie Absperrung volltommen durchzuführen, ließ Major v. Eftorff bie Abteilung Lengerfe wieder in die Gegend von Roes-hafuur abruden und folgte ihr fpater felbft mit ber Abteilung Moraht - ber 1. und 2. Kompagnie 2. Kelde Regiments und einem Geschüt - ebendahin. Hauptmann v. Hornhardt blieb mit der 3. Kompagnie in der Linie Gochas-Nabas zur Beobachtung ber Simon Ropper-Leute. Die 6. Rompagnie kehrte in das Nordbethanierland gurud.

> Der Mangel an Waffer und Lebensmitteln zwang bie Hottentotten balb, aus ihren Berfteden hervorzufommen und ihrerseits maghalfige Angriffe auf bie beutichen Boftierungen und Transporte zu unternehmen, bei benen fie ftets mit blutigen Berluften abgewiesen wurden. So wurden am 13. Oftober von einer Batrouille aus Bochas 60 Hottentotten verjagt, die sudlich Zwartfontein eine beutsche Wagenkolonne überfallen wollten, am 15. überfiel hauptmann v. hornhardt 20 km nördlich Amartfontein eine Sottentottenwerft, totete brei Sottentotten und erbentete über 100 Stud Bich.

> Inzwischen hatte Major v. Lengerte mit seiner Abteilung die Bafferftellen Roes und Anninus wieder besett. Major v. Eftorff, der fich mit der Abteilung Morabt auf dem Mariche dorthin befand, ereilte noch bie Nachhut Bendrits, ber, von Durft

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

gepeinigt, in ber Richtung auf Anninus weitergezogen war. In bem entstehenben Befecht wurden zwei hottentotten getotet und mehrere gefangen genommen.

Major v. Eftorff ließ in ber nächsten Zeit den Zeind überall, wo er fich zeigte, BenbritBiboi rudfichtslos verfolgen. Infolge hiervon und ber aufs ftrengfte burchaeführten Besetzung der Wasserstellen ftieg die Rot bei diesem aufs äußerste. Auf der erfolglosen Suche nach Baffer maren viele hottentotten verdurftet, barunter auch ber Unterkapitan Kornels Dittop. In welch schlimmer Lage die Hot entotten waren, zeigt beutlich ein Brief henbrits vom 19. Ottober, in bem ber einft fo ftolge Rapitan ben Major v. Lengerke flehentlich um Wasser für seine verdurstenden Beiber und Major v. Lengerte lebnte biefes Ansinnen, das auch ben Orlogleuten zu statten gekommen wäre, selbstverständlich ab und forderte Bendrik da= gegen auf, sich in Koes zu stellen und die Waffen abzugeben. Nur den Weibern und Rindern gaben bie mitleibigen beutschen Golbaten in Deichgeeibis zu trinfen, ebe fie fie wieder in die Kalahari jagten. Hendrif Bitboi mußte bamals feinen letten Bagen stehen lassen. Allein zur Baffenstreckung konnte er sich trot allem nicht entschließen.

> Senbrik menbet fich von Kiriis:Oft

um Baffer.

Er manbte fich nunmehr aus ber Begend von Unninus weiter nach Guboften und griff am 24. Ottober bie Heliographenstation Kiriis-Oft vergeblich an. Seine Berbundeten, die Feldschuhtrager unter Sans Sendrit, wurden ichon am 22 Oftober von auf Blumput. hauptmann Bech, dem Buhrer der 7. Batterie, bei Anninus eingeholt und unter Berluft von vier Toten und zahlreichem Bieh in die Alucht geschlagen. Bendrif selbst ichob nach feinem Migerfolg bei Kiriis 350 Beiber und Kinder zu ben Deutschen ab und ging felber mit ben Orlogleuten in nordweftlicher Richtung auf Blumput -Bald wurde auch Daberas von Hottentotten besetzt gemelbet. Hiernach fcien es, als ob Bendrif fich wieder nach bem Bethanierlande wenden wolle. Dajor v. Eftorff ließ beshalb die bei Muforob und Sahlgras ftehenden Abteilungen auf Daberas vorgeben, mahrend bas wieber in Reetmannshoop befindliche Hauptquartier Anordnungen zur Sperrung bes Sijdfluffes nördlich Berfeba traf.

> Sendriks. Enbe.

Noch einmal gelang Bendrits Unterführer, Samuel Riggt, ein Anschlag auf eine beutsche Karre, als aber am 29. Oftober ber alte Rapitan selbst auf Drangen seiner Leute dicht bei Kahlgras einen neuen Überfall auf einen Wagen der 3. Batterie machte, ba ereilte ihn sein Geschick. Oberseutnant Stage, der mit der 1/2 3. Batterie als Befatung in Fahlgras lag, eilte auf die Melbung hiervon unverzüglich mit ben verfügbaren 55 Leuten herbei. Die Hottentotten flohen zwar, ehe die Deutschen ben Kampfplat erreichen konnten, aber ber energische beutsche Ruhrer sette bie Berfolgung mit bem berittenen Teil feiner Leute fort und erreichte die Fliehenden nach zweiftundigem Ritt. Er griff sofort, rechts und links umfassend, an, boch ber Feind hielt nicht ftand, sondern wich von Stellung zu Stellung zurud, ehe die beutschen Reiter auf entscheidende Entfernung berantommen konnten. Nach zweieinhalbstündigem

Rampfe brach Oberleutnant Stage wegen ber völligen Erichöpfung seiner Pferbe die Berfolgung ab. Fünf tote hottentotten, ein Bermundeter, ber größte Teil bes geraubten Biehs und Proviants, ein Gewehr und mehrere Reittiere waren gurudgeblieben, ber beutsche Berluft betrug einen Toten und einen Bermunbeten.\*)

Dieses Gefecht, bas nach dem Urteil des Majors v. Eftorff "ein schönes Beispiel von Unternehmungsgeift und Entschloffenheit bes Führers und ber Dannicaft" darftellt, gewann eine weit über bas unmittelbare Ergebnis binausgehende Bedeutung durch die Verwundung und ben turz barauf folgenden Tod Hendrit Bitbois. Bon einem beutichen Geschoffe in ben Oberschenkel getroffen, war er von feinen Getreuen gwar noch auf ein Pferb gehoben und fortgeführt worben, aber nach einer halben Stunde infolge Berblutung geftorben. Noch im Sterben foll er nach Angabe Raat Bitbois gefagt haben: "Es ift jest genug. Mit mir ift es vorbei. Die Kinder sollen jest Ruhe haben."

Damit ichied ber Mann aus ber Reihe unserer Gegner aus, ber ber jungen Rolonialmacht bes Deutschen Reiches am meiften von allen ju ichaffen gemacht batte, ber Mann, ber einft von einem großen, unabhängigen hottentottenreich geträumt batte, ber fich bann jahrelang in ber Bunft ber beutiden Regierung gesonnt hatte, um schließlich boch hinterruds bie fo oft beteuerte Treue zu brechen. Die Secle bes hottentottenaufftandes mar nicht mehr. Gin ichneller Goldatentod hatte ben Rapitan, beffen friegerifche Gigenichaften auch feinen Gegnern Achtung abzwangen, vor bem ibm brobenden ichimpflichen Ende bewahrt.

Die Wilbois Benbrits. Waffen: ftredungen. Samuel Jaals.

Die noch zusammenhaltenden Witbois wählten in der Gegend von Daberas nach bem Tobe ben Sohn des verftorbenen Bauptlings, Isaaf Bitboi, jum Rapitan, aber biefer besaß weber die Fähigkeiten, noch das Anschen seines Baters. Sein wichtigfter Unterführer, Samuel Naat, will icon bei der Kapitanswahl erklart haben: "Für Unterwerfung mich ift ber Orlog vorbei. Das erste, was ich tue, ist Frieden machen." Er trennte fich mit dem Feldschuhtrager-Rapitan Sans Bendrit von Isaaf Bitboi und trieb fich noch brei Bochen lang in ber Gegend zwischen Sahlgras und Gibeon herum, ohne ben Entidluß gur Unterwerfung finden gu tonnen. Erft auf bas Zureben von Unterhändlern, die der Kapitan ber Berseba-Hottentotten, Chriftian Goliath, auf Beranlaffung bes Kommandanten von Berfeba, Leutnants v. Wefternhagen, zu ihm entfandt hatte, entschloß er sich, nach Berseba zu kommen und erbat sich von Leutnant v. Westernhagen, ber vom Kommando zu Berhandlungen ermächtigt mar, freies Geleit. Nachdem ihm bies zugesichert war, erschien er am 20. November 1905 mit bem Witboi-Magistrat Salomon Naaf.

"Das Migtrauen ber Leute", fo berichtet Leutnant v. Wefternhagen, "war über Erwarten groß, und es bedurfte etwa einer Woche bes eindringlichften

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

Buredens, bis alle ihre Bebenken besiegt schienen. Schließlich konnte bann die Schlußversammlung stattfinden, in der alle Bedingungen nach Eingeborenenart noch einmal sestgeset und besprochen werden sollten. Im großen Zimmer der Bersebaer Mission versammelten sich die Bersebaer Großleute mit ihrem Kapitan und die beiden Unterhändler.

Ich wiederholte nun die Bedingungen: Waffen- und Reittierabgabe, Zusicherung bes Lebens unter Ausschluß der Mörder, Unterbringung in Gibeon, Berpflegung gegen Arbeit. Doch der schlaue Samuel Jsaak nahm jest noch einen letten Anlauf, um günstigere Bedingungen zu erzielen. Er sagte: Das Bolk der Witbois ist am Berdursten gewesen, und als es aus der wasserlosen Wüste an die von den Deutschen besetzten Wasserstellen kam, ist seinem Unterhändler auch gesagt worden: "Gewehrabgabe, dafür Wasser." Aber selbst damals am Rande des Berderbens ist es weiter gezogen, ohne auf die Wassen zu verzichten. Auch jest können wir die Bedingungen, die unsern Stamm wehrlos den Deutschen in die Hände geben, nicht annehmen.«

Die Aussichten für das Gelingen der Unterhandlungen schienen damit plöglich wieder ungewiß zu werden, doch hielt ich zunächst die Worte des Samuel nur für einen Scheinversuch zur Erlangung günftigerer Bedingungen; aus verschiedenen Umsständen war mir die Friedensneigung des Stammes bekannt. Ich hielt deshalb eine kräftige Sprache für angebracht und antwortete: Des ist gut. Ich habe Deine Ansicht gehört. Du kannst wieder abreiten. Aber das sage ich Dir und das bestelle Deinem Bolk: Die deutschen Wassen werden nicht ruhen, bis der letzte Witboi, der letzte Bethanier und der letzte Bondelzwart unter der Erde liegen. In Deiner Hand liegt's jetzt, das Schicksal zu wenden. Es wird nicht wieder mit Euch verhandelt werden. Letzt geht!

Da antwortete Samuel: »Leutnant, ich bin der Alteste von meinem Stamm, und ich muß darum für mein Volk zu erreichen suchen, was ich kann. Ich sehe nun, es ist nicht anders möglich, wir werden kommen und die Gewehre abgeben.

Tags darauf ritten sie von Berseba ab, und am nächsten Abend trafen die Großleute ein, stolz und aufgerichtet, mit fast verbissenen Mienen im Sattel sitzend. Dann gaben sie ihre Wassen ab und erkannten somit zum ersten Male bedingungslos die Herrschaft des Deutschen Reiches an . . . "

Im ganzen stellten sich 74 Männer, 44 Weiber und 21 Kinder in Berseba ben beutschen Behörden und lieferten 34 Gewehre ab. In der Begleitung Samuel Faaks befanden sich verschiedene Withoi-Großleute und der Feldschuhträger-Kapitän Hans Hendrik.

Das Beispiel des Samuel Jsaak, des bedeutendsten Unterkapitans Hendriks, verfehlte nicht, einen tiefen Eindruck auf seine Stammesgenossen zu machen, zumal sein Ansehen und sein Ginkluß unter diesen infolge seiner höheren Bilbung nicht

gering war. Sehr feffelnd schilbert Major Maerder ben Einbrud, ben er von ber Persönlichkeit Samuel Raaks bei dessen Bernehmung gewonnen hatte:

"Besonders interessant gestaltete fich die Bernehmung bes Samuel Maak, ber einen außerorbentlich klugen Eindruck macht, und der auch als einziger die psychologische Seite ber Kriegführung unaufgefordert berücksichtigte. Samuel Raak zeigt ein verbluffendes Gedachtnis. Im Lesen unserer Ariegstarte ift er ausgezeichnet bewandert. Bei feiner Bernehmung tam mehrfach auch ber humor zu feinem Recht, besonders da Samuel, der holländisch erzählte, ins Hochdeutsche verfiel, sobald er in Eiser geriet. Als ich ihn fragte, wieviel Pferbe die Witbois im August 1905 in Maltahöhe gestohlen hätten, sagte er ernst: »Herr Major, im Kriege stiehlt man nicht, da nimmt man.« Bald darauf aber erzählte er, daß sie in Kiriis-Oft Wasser gestohlen hätten und auf meine Frage: »Gestohlen ober genommen?« erwiderte er lachend: »Rein, hier haben wir geftohlen, benn wir mußten auf allen Bieren ans Baffer kriechen, um den dicht dabei stehenden deutschen Posten nicht zu weden. Und als er am nächsten Tage eine Ausjage bes Elias übersette, dieser habe irgendwo Ochsen geftohlen, und ich ihn verbefferte: sgenommen«, ba fagte er nur: »Rein, ber Rerl, ber ftiehlt.«"

Angwischen mar der neue Bitboi-Rapitan Afaat Witboi mit bem Rest feines Stammes über Schürfpenz nach Naofanabis am Elefantenfluß gezogen, in bessen Nähe er eine kleine Quelle fand. Dort hielt er sich bis Anfang Januar 1906 verborgen und floh, als er fich entbectt glaubte, nach Suben weiter. Unterwegs erreichten ihn am 27. Januar Boten Samuel Jaaks, die ihm die Aufforderung der beutichen Regierung überbrachten, fich zu unterwerfen. Daraufhin führte er feine Leute nach Munub und ftellte fich bem Buhrer ber 1. Erfat-Kompagnie, Oberleutnant Babft, am 3. Februar 1906 mit 21 Männern und breizehn Gewehren. Er murbe ebenso wie Samuel Zaak erst nach Gibeon und später nach Windhuk gebracht.

Die Banben lande unters werfen sich.

Der Tob Bendrif Bitbois reichte indeffen in seiner Birfung weit über ben naberen im Bethanier- Rreis seiner Anhänger hinaus: auch für die Banden, die sich seit bem Schlage von Rubib\*) noch vereinzelt im Nordbethanierlande herumtrieben, mar die Runde von bem Tobe bes alten Kapitans bas Zeichen jum Aufgeben bes Widerstandes.

> hier mar die Berfolgung ber einzelnen Banden durch Batrouillen aufs eifriaste und vielsach mit Erfolg fortgesett worden. So hatten Batrouillen der Abteilung Maerder Ende September zwei siegreiche Gefechte im nördlichen Zarisgebirge, wobei zwölf hottentotten fielen. Die Glias-Bande, die nach bem Gefecht bei Nubib nach Nordosten ihren alten Schlupfwinkeln in ber Gegend westlich Gibeon zugestrebt hatte, wurde am 12. Oftober von einer Batrouille unter Oberleutnant Heres im oberen Tjub-Tale überfallen und mit schweren Berlusten in die Flucht

<sup>\*)</sup> Seite 176.

geschlagen. Ein weiteres siegreiches Gefecht hatte am 5. Oktober eine Batrouille ber Stappe Gibeon unter Leutnant Schulz im Rutip-Tale. Gorub, ber nach bem Gefecht bei Nubib zwischen Awartmodder und Zaris burchgegangen war, versuchte wiederholt Biehdiebstähle in ber Gegend von Urusis, wurde aber am 6. Oftober öftlich Dirichas von einer Baftardvatrouille unter Leutnant v. Linfingen verjagt. Andreas war mit einigen Baftards und seinem Orlog subwarts gezogen und versuchte fich zu Morenga burchauschlagen, sobald die Regenzeit bies gestattete. Die bei ihm befindlichen Baftards wollten fich Cornelius anschließen, stellten fich aber, ebe fie ihn erreichten, in Rubub. Bas aus ihm felbst wurde, blieb zunächst unbekannt.

Die übrigen Banden bestimmten sowohl der zunehmende Mangel an Lebensmitteln, die Bereitstellung ftarter beutscher Rrafte zu erneuter Sauberung bes Tjub= und Hudupgebiets und die allmählich durchdringende Nachricht vom Tode Bendrit Witbois bem Beispiel Samuel Raaks zu folgen. Runachft ftellte fich Sebulon mit 105 Männern und 172 Beibern und Kindern, die beim Abzug Bendrif Bitbois am Schwargrand verblieben maren, am 11. Dezember in Gibeon unter Abgabe von 49 Bewehren. Seinem Beispiel und ber perfonlichen Aufforderung bes zu ihm entsandten Samuel Raak folgte bemnächst Glias. Er ergab fich am 24. Dezember in Gibeon mit 58 Männern und 69 Weibern und Kindern bem Oberleutnant p. Binterfeld. Aulest ftredte Gorub, ber ben beutichen Batrouillen in den letten Monaten des Jahres 1905 noch viel zu schaffen gemacht hatte, Ende Dezember mit über 20 Männern in Gibeon die Waffen.

Mit der fast vollständigen Gefangennahme der Trümmer der Witbois Die Lage nach war die Niederwerfung bieses einst so stolzen Stammes, die der General v. Trotha neben der Eroberung des hererolandes stets als seine vornehmste Aufgabe angesehen hatte. durchgeführt. Im Bethanierlande stand nur noch ber icon oft geschlagene. aber noch nie empfindlich genug geftrafte Cornelius im Felde, während sich im äußersten Often bes Namalandes Simon Ropper mit seinem Anhang in ber schwer zugänglichen Ralahari verftedt hielt. Die endgültige Niederwerfung diefer Gegner war indes nur noch eine Frage ber Beit. Beniger gunftig war die Lage im Gubbezirk, wo Johannes Christian, Morenga und Morris mit einem starten Anhang wohlbewaffneter Orlogleute noch ungebrochen und tampfbereit im Relbe ftanden. Ru beren Niederwerfung follte es noch größerer entscheibender Schläge bedürfen.

Tropbem hatte General v. Trotha bereits am 25. September ber heimischen Rriegsleitung melden können, daß er die Lage für so weit geklärt erachte, daß sein längeres Berbleiben nicht mehr erforderlich fei. Seinem Antrage, die Beimreife antreten ju burfen, murde burch eine Allerhöchste Rabinettsorbre vom 2. November stattgegeben.

Schon vorher hatte ber General bas Land in vier Begirte: Nordbethanien, Often. Trotha teilt Ramaland, Sudbezirf und Sudetappengebiet geteilt. Zeber Bezirt erhielt einen ben Rriegs-Befehlshaber und eine nach der Größe und nach den noch zu bewältigenden Aufgaben Bezirte ein.

werfung ber Mithois.

bemeffene Befatung. Im einzelnen war die beabsichtigte Truppenverteilung folgende:

- a) Begirk Nordbethanien: Major Meifter. II. Batgillon 2. Felbregiments. 2. Ersastompagnie, 6. Batterie, Halbbatterie Rabrowsti.
- b) Bezirk Oft-Namaland: Major v. Eftorff, I. Bataillon 2. Felbregiments, Abteilung Lengerte (7. 8./2, 7. Batterie), 1. Ersattompagnie, 3. 5. Batterie, Halbbatterie v. Binterfeld, 2/2 Maschinengewehrabteilung Nr. 1.
- c) Subbezirf: Oberftleutnant van Semmern, 2. Kompagnie 1. Felbregiments, 9. Rompagnie und IV. Bataillon 2. Feldregiments, Ersastompagnien 3 und 3a, 2., 8., 9. Batterie, Maschinengewehrabteilung Nr. 2.
- d) Sudetappengebiet: Major Buchholg, 4. Erfattompagnie, 1., 5. Ctappenfompagnie.
- e) Rur Berfügung bes Hauptquartiers: 7. Kompagnie 1. Felbregiments. Alle übrigen Truppen befanden fich im Norden oder im Ctappendienft.\*)

General

General v. Trotha begab sich am 9. November von Reetmannshoop nach Lüberitsv. Trotha tehrt bucht und schiffte fich bort am 19. ein, nachdem er seinem Nachfolger, bem Oberften Dame, die Beichäfte übergeben hatte, ber als ältefter im Schutgebiet verbleibenber 19. Rovember. Offizier Allerhöchsten Orts mit der Beiterführung der Operationen beauftragt wurde. Mit bem General v. Trotha verließ auch ber bisberige Generalstabschef. Oberftleutnant v. Rebern, ben Kriegsschauplag. Seine Bertretung ging bis zum Gintreffen seines Rachfolgers, Majors Scherbening, auf ben nächstältesten Generalstabsoffizier bes Hauptquartiers, Hauptmann Salzer, über.

Als der General im Juni 1904 den Oberbefehl über die südwestafrikanische Schuttruppe übernahm, war die Erhaltung bes Schutgebietes für bas Deutsche Reich noch ernstlich gefährbet. Rach ben ohne Ergebnis verlaufenen Operationen in ben Oniatibergen war die Siegeszuversicht und der Übermut der Bereros aufs höchfte geftiegen. Mit ber Krifche und Tattraft eines Dreifigjährigen mar ber fast fechzigiährige General an seine schwierige Aufgabe berangetreten, zu der ihn das Bertrauen feines Allerhöchften Kriegsherrn berufen batte. Raum zwei Monate nach bem Gintreffen bes neuen Oberbefehlshabers im Schutgebiet hatte ben gefährlichen und übermutigen Gegner am Baterberge ber vernichtenbe Schlag getroffen. Durch eine Berfolgung, bie mit einer Rudfichtslofigfeit und Energie ohne gleichen bis zum äußersten burchgeführt murbe, und die jeden Soldaten mit hober Bewunderung erfüllen muß, war es wenige Wochen später gelungen, die Widerstandstraft bes hereroftammes vollständig und endgültig zu brechen. Auf jenem für alle Zeiten bentwürdigen Buge ins Sandfeld hatte der beutiche guhrer fast übermenschliches von feinen Reitern forbern muffen, - - weil ber Rrieg es verlangte. Bis jum letten

<sup>\*)</sup> Anlage 3.

Hauch von Roß und Reiter war der Feind verfolgt worden. Aber nicht nur ohne Murren und Zagen, nein, mit Stolz und Freudigkeit hatte der deutsche Reiter sein Letzes hergegeben, in dem erhebenden Bewußtsein, daß seine Leiden auch die Leiden seines höchsten Führers waren. Alle Not, alle Entbehrungen und Beschwerden hatte der General mit seinen Reitern geteilt, in der Hite des Tages hatte er mit ihnen die Qualen des Durstes ausgestanden und in der Kälte sternklarer Nächte hatte er, der höchste Führer, auf dessen Schultern die ganze Last und Schwere der Bersantwortung seines hohen Amtes ruhte, wo Not an Mann war, wie der letzte Reiter, mit dem Gewehr im Arm Posten gestanden. Ein solches Beispiel hatte des tiesen Eindruckes auf die Truppe nicht versehlt und diese zu Taten befähigt, die mit Recht allenthalben Staunen hervorriesen.

Noch im Rampfe mit ben Hereros war dem beutschen Oberbefehlshaber burch die Erbebung der hottentotten unter hendrit Witboi eine neue, noch fcwerere Aufgabe erwachsen. Mit unverminderter Spannfraft trat er auch an diese heran. Kaft unüberwindlich schienen die Schwierigkeiten, die ber hottentottenfrieg durch die Bafferarmut, die gewaltige Ausbehnung bes Kriegsschauplates, das Fehlen jeglicher Bertehrsverbindungen und nicht zulett durch einen wohlbewaffneten, die Bereros an Ariegsgewandheit und Beweglichkeit noch übertreffenden Gegner der beutschen Kriegführung entgegenstellte. Allein für ben General v. Trotha gab es teine Schwierigkeiten, fie waren für ihn nur dazu da, um überwunden zu werden. Trot aller hemmnisse und Reibungen, die sich ihm in den Weg stellten und die seine wohlerwogenen Plane und Absichten nur zu oft über ben Saufen warfen, ja, häufig ftarfer als menfcliches Konnen erschienen — trot aller dieser hemmnisse hielt er mit unbeugsamer Energie und Bähigkeit unbeirrt an dem fest, was er sich jum Ziele gefett hatte. Dem unerschütterlichen Willen einer ftarken Berfönlichkeit an der Spite war es in erster Linie zu danken, wenn es auf einem Kriegsschauplat von folch gewaltiger Ausbehnung überhaupt möglich wurde, in die friegerische Tätigfeit der zahlreichen, weit im Lande zerstreut stehenden deutschen Abteilungen zielbewußtes, einheitliches und planmäßiges handeln zu bringen und die Macht des gefährlichsten Gegners der deutschen herrschaft endaültia zu brechen.

Nach faum siebzehnmonatlicher Tätigkeit im Schutzebiete hatte ber General v. Trotha das Ziel im wesentlichen erreicht. Das Schutzebiet war bis auf den süblichsten Bezirf von neuem dem deutschen Baterlande erobert und die noch vor furzem gesfährdete Herrschaft des deutschen Reiches konnte als dauernd gesichert angesehen werden. Niemand konnte jetzt noch im Ernst an eine schwächliche Preisgabe des blutsgetränkten Bodens denken.

Die hingebende und aufopferungsvolle Tätigteit des Generalleutnants v. Trotha im Dienste von Kaiser und Reich verdient den warmen Dant des Baterlandes.



Anlage 1.

#### Proklamation

# des Generals v. Trotha an das Volk der Hottentotten

vom 22. April 1905.

"An die aufständischen Sottentotten.

Der mächtige, große beutiche Raijer will bem Bolf ber Hottentotten Gnade gewähren, daß benen, die fich freiwillig ergeben, das Leben geschenkt werbe. Rur folde, welche bei Beginn bes Aufftandes Beiße ermorbet oder befohlen haben, daß fie ermorbet werden, haben nach dem Gefet ihr Leben verwirft. Dies tue ich Gud tund und fage ferner, daß es den wenigen, welche fich nicht unterwerfen, ebenfo ergeben wird, wie es bem Bolt ber Hereros ergangen ift, bas in feiner Berblendung auch geglaubt hat, es fonne mit bem mächtigen beutschen Raiser und bem großen beutschen Bolt erfolgreich Krieg haben. Ich frage Guch, wo ift heute bas Bolt ber hereros, wo find heute feine häuptlinge? Samuel Maharero, der einft Taufende von Rindern fein eigen nannte, ift, gehett wie ein wildes Dier, über die englische Grenze gelaufen; er ift jo arm geworden wie der ärmfte ber Felbhereros und befitt nichts mehr. Gbenfo ift es ben anderen Grofleuten, von benen bie meiften bas Leben verloren haben, und bem gangen Bolf ber Hereros ergangen, bas teils im Sandfeld verhungert und verdurftet, teils von beutichen Reitern getotet, teils von ben Owambos gemordet ift. Nicht anders wird es dem Bolt der Hottentotten ergeben, wenn es fich nicht freiwillig ftellt und feine Baffen abgibt. Ihr follt fommen mit einem weißen Tuch an einem Stod mit Gueren gangen Berften, und es foll Euch nichts gefchehen. Ihr werdet Arbeit befommen und Roft erhalten, bis nach Beendigung des Krieges der große beutsche Raifer die Berhältniffe fur bas Webiet neu regeln wird. Ber hiernach glaubt, daß auf ihn bie Gnade feine Anwendung findet, ber foll auswandern, denn wo er fich auf beutschem Bebiet bliden läßt, da wird auf ihn geschossen werden, bis alle vernichtet find. Für die Auslieferung an Ermordung Schuldiger, ob tot ober lebendig, fete ich folgende Belohnung: Für Bendrif Bitboi 5000 Mart, Stürmann 3000 Mart, Cornelius 3000 Mart, für die übrigen schuldigen guhrer je 1000 Mart."

gez. Trotha.



## Anlage 2.

ntliche Liste der in den Kämpfen gegen die Hottentotten von Ansang bis Ende September 1905 gefallenen, verwundeten und an Krankeiten gestorbenen Offiziere, Unterofsiziere und Mannschaften der Schutzruppe.

| Satum            | Ort,<br>Gelegenheit                    | Dienstgrad                                            | Name                                                                          | Schuttruppen:<br>verband                                | Früherer Truppenteil                                                                                                                                        | Be=<br>mertungen |
|------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                  |                                        | 1                                                     | 1. Gefallen                                                                   | <b>:</b>                                                |                                                                                                                                                             |                  |
| . 4.05           | Gefecht bei<br>Zandmund                | Vizefeldwebel<br>Reiter                               | Nobel<br>Rietfe                                                               | Erj. Komp. 3a<br>9/2                                    | Inf. Regt. Nr. 16<br>Ulan. Regt. Nr. 8                                                                                                                      |                  |
| . 4.05           | Gefecht füdlich<br>Kub                 | Unteroffizier<br>Reiter                               | Bornmann<br>Werner                                                            | Signal=Abtlg.                                           | Drag. Regt. Nr. 5.<br>Inf. Regt. Nr. 96.                                                                                                                    |                  |
| . 4.05           | Gefecht bei<br>Karakowifa              | Reiter                                                | Sartmann                                                                      | 11/1                                                    | Ulan. Regt. Ar. 11                                                                                                                                          |                  |
| . 4.05           | Gefecht füblich<br>Narudas             | Sergeant<br>San. Sergt.<br>Gefreiter<br>Reiter        | Berghammer<br>Jürgens<br>Wehle<br>Friedel<br>Kaffenberger<br>Vlary<br>Reinede | Erj. Romp. 3a                                           | Bayr. Inf. Leib Regt.<br>Füf. Regt. Rr. 73.<br>Trag. Regt. Rr. 22.<br>Inf. Regt. Rr. 141<br>Bayr. 1. Chev. Regt.<br>Inf. Regt. Rr. 152<br>Inf. Regt. Rr. 77 |                  |
| . 4.05           | Gefecht bei .<br>Ranibtobis            | Leutnant<br>Unteroffizier<br>Gefreiter<br>Reiter      | Wimmer<br>Dertwig<br>Rönnecke<br>Schwarzin<br>Hurkloh<br>Rögel<br>Kreb3       | 1/2<br>1/2<br>2/2<br>1/2<br>Erf. Komp. 2a<br>1/2<br>1/2 | Houf. Regt. Nr. 19<br>Bion. Bat. Nr. 5<br>Inf. Regt. Nr. 75<br>Inf. Regt. Nr. 44                                                                            |                  |
| 4.05             | Patrouillens<br>gefecht bei<br>Geidams | Leutnant<br>Unteroffizier<br>Gefreiter<br>Reiter      | Bandermann<br>Heuer<br>Schümann<br>Wernthaler<br>Mevius<br>Stein              | 2. Feldtel. Abt.<br>Erf. Romp. 3a<br>1. Et. Komp.       | Tel. Bat. Nr. 2<br>Inf. Regt. Nr. 97<br>Pion. Bat. Nr. 9<br>Bayr. 8. Pion. Bat.<br>Inf. Regt. Nr. 140                                                       |                  |
| i. <b>4</b> . 05 | Gefecht bei<br>Tfannarob               | Oberveterinär<br>Unteroffizier<br>Gefreiter<br>Reiter | Hagemeier<br>Kraah<br>Weimar<br>Käfeberg                                      | 1. Feldtel.Abt.                                         | Feldart. Regt. Rr. 27<br>Kür. Regt. Rr. 6.<br>Inf. Regt. Rr. 122.<br>Inf. Regt. Rr. 92                                                                      |                  |

| Lfd.                             | Datum             | Ort,                                        | Diamfranat                                       | Name                                                      | Schuttruppen:                            | Früherer Truppenteil                                                                                          | Be,    |
|----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Nr.                              | Zatum             | Gelegenheit                                 | Dienftgrad                                       | нате                                                      | verband                                  | Frugerer Truppentett                                                                                          | mertun |
| 29                               | 13. 4.05          | Überfall von<br>Ondefaremba                 | Reiter                                           | Rrebs                                                     |                                          | Train:Batl. Nr. 1                                                                                             | Im Wor |
| 80                               | 18. <b>4</b> . 05 | Gefecht bei<br>Bisseport                    | Unteroffizier                                    | Peichert                                                  | 3. Erf. Komp.                            | Drag. Regt. Rr. 2                                                                                             |        |
| 31<br>32<br>33                   | 27. 4.05<br>•     | Patrouillens<br>gefecht bei<br>Huams        | Oberleutnant<br>Gefreiter<br>Reiter              | v. Bülow<br>Kopiķfi<br>Wendt                              | 10/2                                     | Drag. Regt. Nr. 18<br>Bez. Ado. Kofel<br>8. Garde-Regt. 3. F.                                                 |        |
| 34<br>35<br>36<br>37<br>38<br>39 | 26./27. 4.<br>05  | Gefecht bei<br>Ganams                       | Sergeant<br>Unteroffizier<br>Gefreiter<br>Reiter | Groth<br>Bolduan<br>Damering<br>Kalus<br>Herrmann<br>Hopf | 11/2                                     | Inf. Regt. Rr. 98 Inf. Regt. Rr. 14 Bez. Koo. Coesfelb Bez. Koo. Breslau Bion. Batl. Rr. 9 Drag. Regt. Rr. 14 |        |
| 40                               | 27. 4.05          | Patrouillen:<br>gefecht öftlich<br>Karichab | Reiter                                           | Schemschies                                               | 1/2                                      | Füs. Regt. Nr. 33                                                                                             |        |
| 41<br>42                         | 8. 5.05           | Gefecht am<br>Ganachab                      | Reiter                                           | Dobers<br>Pahn                                            | 1. Et. Komp.<br>1. Eisenb. Baus<br>Komp. | Leib:Huf. Regt. Nr. 2<br>Bion. Batl. Nr. 1                                                                    |        |
| 43<br>44                         |                   |                                             | ;<br>;                                           | Kaulbars<br>Luzynsti                                      | 1. Et. Komp.<br>1. Eisenb. Bau:<br>Komp. | Inf. Regt. Nr. 152<br>Bion. Batl. Nr. 3                                                                       |        |
| 45<br>46                         |                   |                                             | 5<br>5                                           | Nowraty<br>Sajadaş                                        | 1. Et. Komp.                             | Inf. Regt. Nr. 20<br>Bez. Kdo. Bitterfeld                                                                     |        |
| 47                               | 10. 5.05          | Bei Holoog                                  | Reiter                                           | Ratoby                                                    | Erf. Romp. Sa                            | Inf. Regt. Rr. 150                                                                                            |        |
| 48<br>49                         | 12. 5.05          | Gefecht am<br>Ruiseb=Fluß                   | Sergeant<br>Gefreiter                            | Schäfer<br>Heimlich                                       | Erj. Romp. 1a<br>2. Kol. Abt.            | Feldart. Hegt. Nr. 16<br>Gren. Regt. Nr. 10                                                                   |        |
| 50                               | 17. 5.05          | Gefecht bei<br>Rowes                        | Oberleutnant                                     | Haering                                                   | 1. Funkentel.<br>Abt.                    | Inf. Regt. Rr. 163                                                                                            |        |
| 51<br>52<br>53                   |                   | ***************************************     | Unteroffizier<br>Reiter                          | Stahn<br>Lengowsti<br>Bitter                              | 5. Batt. 1. Funfentel. Abt.              | Eifenb. Regt. Nr. 2<br>Kür. Regt. Rr. 5<br>Inf. Regt. Nr. 140                                                 |        |
| 54                               |                   |                                             | s                                                | Girod                                                     | 5. <b>Ba</b> tt.                         | Feldart. Regt. Nr. 12<br>zulest Bez. Rdo.<br>II Dresden                                                       |        |
| 55<br>56                         |                   |                                             | ;                                                | Şellwig<br>Krüger                                         | :                                        | Feldart. Regt. Nr. 53<br>Feldart. Schießschule                                                                |        |
| 57                               |                   |                                             | :                                                | Thies                                                     | *                                        | Luftfchiff. Batl.                                                                                             |        |

| atum   | Ort,<br>Gelegenheit                                          | Dienstgrad                           | Rame                                                                            | Schuttruppen.<br>verband                                     | Früherer Truppenteil                                                                                                                                                                                                                                 | Be-<br>merfungen                                                                         |
|--------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| . 5.05 | Gefecht bei<br>Leukop                                        | Feldwebel<br>Unteroffizier           | Schnalte<br>Delze                                                               | 8. Batt.<br>2. Funfentel.<br>Abt.                            | Feldart. Regt. Nr. 66<br>Inf. Regt. Nr. 60                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |
| . 5.05 | Patrouillens<br>gefecht bei<br>Leiftord                      | Sergeant                             | Baafch                                                                          | 12/2                                                         | Inf. Regt. Nr. 187                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                          |
| . 5.05 | Überfall öftlich<br>der Karras:<br>berge                     | Unteroffizier<br>Gefreiter<br>Reiter | Lupp<br>Radoch<br>Rerften<br>Schneider<br>Schöp3                                | 11/2                                                         | Füf. Regt. Rr. 80<br>Bion. Batl. Rr. 5<br>Gren. Regt. Rr. 6<br>Inf. Regt. Rr. 128<br>Inf. Regt. Rr. 153                                                                                                                                              |                                                                                          |
| . 6.05 | Gefecht bei<br>Atis                                          | Leutnant                             | v. Berfen                                                                       | 1. Feld-Kol.<br>Abt.                                         | Gren. Regt. Rr. 4                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                          |
| . 6.05 | llberfall<br>zwijchen<br>Schambocks<br>berg und<br>Blattbeen | Reiter                               | Wolter                                                                          | 12/2                                                         | Pion. Batl. Nr. 18                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                          |
| . 6.05 | 3wischen Omis<br>tare und Ofus<br>warumende                  | Reiter                               | Arnold<br>Riewel                                                                | 1. Feld-Kol.<br>Abt.                                         | 1 Garde-Regt. 3. F.<br>Gren. Regt. Nr. 1.                                                                                                                                                                                                            | Im Norben                                                                                |
| . 6.05 | Bei Kanibes                                                  | Leut. d. Ref.                        | v. Trotha                                                                       | 2/2                                                          | Inf. Regt. Rr. 181                                                                                                                                                                                                                                   | Während<br>einer Ber-<br>handlung<br>mit Corne-<br>lius hinter-<br>rück er-<br>ichoffen. |
| . 6.05 | Marfch Rowas<br>—Seeis                                       | llnteroffizier                       | Waschinsty                                                                      |                                                              | Garde∙Rür. Regt.                                                                                                                                                                                                                                     | Im Norben                                                                                |
| . 6.05 | Gefecht bei<br>Narus                                         | Unteroffizier<br>Gefreiter           | Missoweit Fischer Schulz Stache Berner Beyer Erber Erissen Jost Rießwetter Ruhn | 3. Erf. Komp. 11/2 2. Batt. 3. Erf. Komp. 11/2 8. Erf. Komp. | Bion. Batl. Rr. 16<br>Gren. Regt. Rr. 7.<br>Bion. Batl. Rr. 5<br>Jnf. Regt. Rr. 20<br>Jnf. Regt. Rr. 24.<br>Gren. Regt. 3. Bf. Rr. 3<br>Bion. Batl. Rr. 6<br>Huf. Regt. Rr. 5<br>Bion. Batl. Rr. 19<br>Bayr. 2. Felbart. Regt.<br>Bion. Batl. Rr. 19 |                                                                                          |

| Lfd.<br>Nr.                            | Datum            | Ort,<br>Gelegenheit                               | Dienstgrad                                                  | Rame                                                                                   | Schuttruppen:<br>verband                                         | Früherer Truppenteil                                                                                                  | Be:<br>merfung |
|----------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 88<br>84<br>85<br>86<br>87<br>88<br>89 | 17. 6.05         | Gefecht bei<br>Rarus                              | Reiter                                                      | Meier<br>Rapileşti<br>Bāhler<br>Breuße<br>Schiller<br>Stachowiaf<br>Wipper<br>Zentgraf | 2. Batt. 3. Erf. Komp. 2. Batt. 3. Erf. Romp. 11/2 3. Erf. Komp. | Inf. Regt. Rr. 69<br>Gew. Fabr. Spandau                                                                               |                |
| 91<br>92<br>93<br>94<br>95             | 26./28. 6.<br>05 | Gefechte bei<br>Reidorus                          | Hauptmann<br>Aff. Arzt<br>Bize-Feldw.<br>Sergeant<br>Reiter | Bichler<br>Dr. Horn<br>Sonntag<br>Duhnftod<br>Schmidt                                  | 1. Et. Romp. 9. Romp. 2 1. Et. Romp.                             | Bürtt. Felbart. Regt.<br>Rr. 49<br>Fußart. Regt. Rr. 1<br>Inf. Regt. Rr. 106<br>Inf. Regt. Rr. 26<br>Kür. Regt. Rr. 6 |                |
| 96<br>97                               | 1. 7.05          | Berfolgungs:<br>gefecht nach<br>Reidorus          | Gefreiter<br>Reiter                                         | Stöhr<br>Buse                                                                          | 9/2                                                              | Bez. Ado. Friedberg<br>Inf. Regt. Nr. 71                                                                              |                |
| 98                                     | 8. 7.05          | Auf Patrouille<br>füdl. des<br>Ofarufus<br>Berges | Reiter                                                      | Piplac                                                                                 | 6/1                                                              | Gren. Regt. Nr. 6                                                                                                     | Im Norden      |
| 99                                     |                  | Überfall<br>Station<br>Wasserfall                 | Reiter                                                      | Wintelhag                                                                              | Erf. Romp. 4a                                                    | Suf. Regt. Rr. 9.                                                                                                     |                |
| 100<br>101<br>102                      | 7. 7.05          | Auf Pferdes<br>wache bei<br>Raltahöhe             | Reiter<br>:                                                 | Bunge<br>Hoppad)<br>Tiemann                                                            | 2. Erf. Komp.                                                    | Gren. Regt. Rr. 6<br>Inf. Regt. Rr. 42<br>Drag. Regt. Rr. 16                                                          |                |
| 103                                    | 10. 7. 05        | Auf Pferdes<br>poften bei Kas<br>nas              | Reiter                                                      | Geste                                                                                  | 1. Et. Romp.                                                     | Huf. Regt. Nr. 5                                                                                                      |                |
| 104<br>105                             | 17. 7.05         | Überfall<br>zwifchen Ra-<br>nibeam und<br>Gaibes  | Gefreiter                                                   | Bartholomae<br>Linz                                                                    | Majdinen:<br>Gew. Abtlg. 2                                       | Inf. Regt. Ar. 88<br>Bayr. Felbart. Regt.<br>Ar. 9                                                                    |                |
| 106<br>107                             |                  | 3                                                 | Reiter<br>*                                                 | Wannsperger<br>Werfinger                                                               | s<br>I                                                           | Feldart. Regt. Ar. 65<br>Feldart. Regt. Ar. 47,<br>zuleht Bez. Kdo.<br>I Mülhaufen                                    |                |

| fb.            | Datum    | Ort,<br>Gelegenheit                          | Dienstgrad          | Name                         | Schuttruppen:<br>verband     | Früherer Truppenteil                                           | Be:<br>merfungen |
|----------------|----------|----------------------------------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|
| )/8            | 18. 7.05 | Auf Patrouille<br>bei Haruchas               | Reiter              | Zahn                         | 2. Funkens<br>Abtlg.         | Felbart. Regt. Nr. 81                                          |                  |
| )9             | 20. 7.05 | Auf Patrouille<br>an der Kontip=             | Gefreiter           | Anauer                       | Halbbatterie<br>Stuhlmann    | 1. Bayr. Chevaul.<br>Regt.                                     |                  |
| 10             |          | Mündung                                      | Reiter              | Şamann                       | ;                            | Feldart. Regt. Nr. 13                                          |                  |
| 11             | 26. 7.05 | Auf Nitt Sands<br>fontein — Nas<br>mansbrift |                     | Sedlmayr                     | Rommando d.<br>Schuţtruppe   | Sächs. Karabiniers<br>Regt.                                    |                  |
| 12             | 19. 8.05 | Gefecht bei<br>Rawigaus                      | Reiter              | Beffe .                      | 9. Batt.                     | Feldart. Regt. Nr. 68                                          |                  |
| 13             | 26. 8.05 | Auf Patrouille<br>bei Rorafo:<br>rabis       | ,                   | Freudenreich                 | 3/2                          | lllan. Regt. Nr.9, zus<br>lett Bez. Ado. Neus<br>ftrelit       |                  |
| 14             | 26. 8.65 | Auf Patrouille<br>füdlich Kosos              | 8                   | Fiebig                       | 7/2                          | Pion. Batl. Nr. 6                                              |                  |
| 15             | 3. 9.05  | Auf Patrouille<br>bei Gurumas<br>nas         |                     | Müller                       |                              | Sächf. Inf. Regt.<br>Nr. 105                                   | i                |
| 16             | 5. 9.05  | Auf Patrouille<br>bei Osombos<br>Orutjindo   | •                   | Bree                         | 4.Batt. Halbs<br>batt. Madai | Rür. Regt. Nr. 5                                               | 3m Norben        |
| 17             | 9. 9.05  | Auf Patrouille<br>zwischen Was-              |                     | Boer                         | 2. Feld=Telegr.<br>Abtlg.    | huf. Regt. Nr. 4                                               |                  |
| 18             |          | ferfall und<br>Uchanaris                     | P .                 | Sholl                        | ;                            | Ulan. Regt. Nr. 19                                             |                  |
| 19             | 11. 9.05 | Auf Patrouille<br>bei Haruchas               |                     | Buhr<br>Wettges              | 6. Batt.<br>2. Erf. Romp.    | Füf. Regt. Ar. 35<br>Drag. Regt. Ar. 16                        |                  |
| 20<br>21       | 13. 9.05 | Gefecht bei Rus<br>bib                       | Sergeant<br>Reiter  | Groß<br>Hauptmann            | Erf. Rom. 1a<br>4/2          | Inf. Regt. Ar. 82<br>Füs. Regt. Ar. 90                         |                  |
| 22             | 21. 9.05 | Beim Überfall<br>Station<br>Schambodberg     | San. Gefreiter      | Rehler                       | 11/2                         | Train=Batl. Nr. 6, 3u=<br>lett Bez.Kbo. Breslau                |                  |
| 23             | 23. 9.05 | Beim Überfall<br>der Signals                 | v                   | Müller                       | Feldfign.<br>Abtlg.          | lllan. Regt. Rr. 20                                            |                  |
| 24<br>25<br>26 |          | ftation Das                                  | Gefreiter<br>Reiter | Jurkschat<br>Eder<br>Hornoff | 12/2                         | Inf. Regt. Ar. 59<br>Bayr. 1. Pion. Bat.<br>Inf. Regt. Ar. 111 |                  |

| Lfd.<br>Nr.                                                    | <u> </u>         | Ort,<br>Gelegenheit              | Dienstgrad                                           | Name                                                                            | Schuktruppens<br>verband                                                            | Früherer Truppenteil                                                                                                                                                                                                              | Be-<br>mertung                    |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 48<br>44<br>45<br>46<br>47<br>48<br>49<br>50<br>51<br>52<br>53 | 12. 5.05         | Gefecht bei So-<br>fajis am Goab | Reiter                                               | Friedrich Ruppel Künzel Lindner Raurik Rirbach Roefe Schlenfot Etier Schumacher | Erf. Romp. 1a<br>3. Rol. Abt.<br>Erf. Romp. 1a                                      | 11(an. Regt. Rr. 15<br>Bez. Avo. Köln<br>Inf. Regt. Rr. 88<br>Inf. Regt. Rr. 152<br>Inf. Regt. Rr. 41<br>Gren. Regt. Rr. 1<br>8. See-Batl.<br>Inf. Regt. Rr. 76<br>Bayr. 21 Inf. Regt.<br>Inf. Regt. Rr. 128<br>Füf. Regt. Rr. 90 |                                   |
| 54<br>55<br>56<br>57<br>58<br>59                               | 17. 5.05         | Gefecht bei<br>Rowes             | Affift. Arzt<br>Unteroffizier<br>Gefreiter<br>Reiter | Rahle<br>Jegust<br>Bröder<br>Bernhardt<br>Bode<br>Stresau                       | 5. Batt.<br>;<br>1. Funfentel.<br>Abt.<br>8. Batt.                                  | Feldart. Regt. Ar. 62<br>Feldart. Regt. Ar. 52<br>Feldart. Regt. Ar. 24<br>Inf. Regt. Ar. 163<br>Inf. Regt. Ar. 49<br>Gren. Regt. Ar. 1                                                                                           |                                   |
| 60<br>61<br>62<br>63<br>64<br>65<br>66<br>67                   | 19. 5.05         | Gefecht bei<br>Leukop            | Sergeant<br>Unteroffizier<br>Gefreiter<br>Reiter     | Anote<br>Laufler<br>Weifer<br>Wawries<br>Barenthin<br>Gölide<br>Hartwig         | 11/12<br>9. Batt.<br>8. Batt.<br>3. Erf. Romp.<br>11/2<br>3. Erf. Romp.<br>9. Batt. | Bion. Batl. Ar. 4 Feldart. Regt. Ar. 29 Trag. Regt. Ar. 8 Ulan. Regt. Ar. 8 Inf. Regt. Ar. 24 Inf. Regt. Ar. 32 Bion. Batl. Ar. 15 Lehr Regt. der Feldart. Schießschule                                                           |                                   |
| 68                                                             | 24. 5.05         | Gefecht westl.<br>Rais           | Unteroffizier                                        | Beifer .                                                                        | 12/2                                                                                | Train-Batl. Ar. 4                                                                                                                                                                                                                 |                                   |
| 69                                                             | 26. 5.05         | Gefecht bei<br>Gowapaus          | Reiter                                               | Wittemeier                                                                      | 9/2                                                                                 | Inf. Regt. Rr. 135                                                                                                                                                                                                                |                                   |
| 70<br>71<br>72                                                 | 27. 5.05         | Gefecht füde<br>westl. Goagas    | Hauptmann<br>Leutnant<br>Reiter                      | Blume<br>Echmidt<br>Leschner                                                    | 2. Et. Romp.<br>4. Et. Romp.<br>2. Et. Romp.                                        | Inf. Regt. Ar. 144<br>Inf. Regt. Ar. 27<br>Drag. Regt. Ar. 8                                                                                                                                                                      |                                   |
| 73                                                             | <b>5. 6</b> . 05 | Bei Kanibes                      | Reiter                                               | Zadifch                                                                         | 10/2                                                                                | Inf. Regt. Rr. 58                                                                                                                                                                                                                 | Am 5. 6.<br>feinenBu<br>den erleg |
| 74                                                             | 9. 6.05          | Gefecht bei<br>Atis              | Oberleutnant                                         | Rrüger                                                                          | 1. Fuhrparts<br>Rol. Abt.                                                           | Felbart. Regt. Ar. 31                                                                                                                                                                                                             |                                   |
| 75                                                             | 14. 6.05         | Gefecht weitl.<br>Rarus          | Reiter                                               | Frensel                                                                         | Erf. Romp. 4a                                                                       | huf. Regt. Rr. 7.                                                                                                                                                                                                                 |                                   |

| Datum                   | Ort,<br>Gelegenheit                                   | Dienstgrad     | Name                          | Schuttruppen:<br>verband  | Früherer Truppenteil    | Be=<br>merfungen           |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|
| · 6.05                  |                                                       | Major          | v. Kamph                      | IV/2.                     | Inf. Regt. Nr. 75       |                            |
|                         | Narus                                                 | Hauptmann      | v. Erdert                     | 12/2                      | Inf. Regt. Rr. 92       |                            |
|                         |                                                       | Leutnant       | v. Anobelsborff               | 11/2                      | Inf. Regt. Nr. 54       |                            |
|                         |                                                       | Oberarzt       | Dr. Engel                     | 2. <b>Ba</b> tt.          | Inf. Regt. Nr. 142      |                            |
|                         |                                                       | Wachtmeister   | Behrens                       | 2. Batt.                  | Feldart. Regt. Nr. 7    |                            |
|                         |                                                       | Vizefeldwebel  | Haßler                        | 11/2                      | Bayr. 1. Chev. Regt.    |                            |
|                         |                                                       | Sergeant       | Dobbert                       | , , ,                     | Drag. Regt. Rr. 10      |                            |
|                         |                                                       | *              | Nagel                         | ,                         | Pion. Batl. Nr. 22      |                            |
|                         |                                                       | Unteroffizier  | Faak                          | 3. Erf. Romp.             | Pion. Batl. Nr. 4       |                            |
|                         |                                                       | =              | Marschhausen                  | 2. Batterie               | Jäg. Batl. Nr. 9        |                            |
|                         |                                                       | s              | Treuerich                     | 11/2                      | hus. Regt. Nr. 19       |                            |
|                         |                                                       | 3              | Vogel                         | 3. Erf. Romp.             | Train Batl. Nr. 4       |                            |
|                         |                                                       | s              | Werdermann                    | 2. Batterie               | Feldart. Regt. Nr. 54   |                            |
|                         |                                                       | Gefreiter      | Rod)                          | :                         | Feldart. Regt. Nr. 74   |                            |
|                         |                                                       | San. Gefreiter | Menzel                        | =                         | Füs. Regt. Nr. 38       |                            |
|                         |                                                       | Gefreiter      | Prange                        | 3. Erf. Romp.             | Inf. Regt. Rr. 45       |                            |
|                         |                                                       | 5              | Rupp                          | 2. Batterie               | lllan. Regt. Nr. 6      |                            |
|                         |                                                       | :              | Schmischte                    | :                         | Drag. Regt. Nr. 10      | Am 29. 6.                  |
|                         |                                                       | \$             | Schmidt                       | 11/2                      | Bez. Ado. Zelle         | feinen Bun.<br>ben erlegen |
|                         |                                                       | Reiter         | Adolph                        | 2. Batterie               | Feldart. Regt. Nr. 21   |                            |
|                         |                                                       | ŧ              | Gewecke                       | 3. Erf. Romp.             | Pion. Batl. Nr. 10      |                            |
|                         |                                                       | :              | Hilden                        | s                         | Pion. Batl. Nr. 19      |                            |
|                         |                                                       | 5              | Domberger                     | 11/2                      | Bez. Ado. Gelfenfirchen |                            |
|                         |                                                       | ;              | Jelt                          | 3. Erj. Romp.             | Pion. Batl. Nr. 6       |                            |
|                         |                                                       | 5              | Rlüber                        | :                         | Pion. Batl. Nr. 16      |                            |
|                         |                                                       | :              | Rehring                       |                           | Inf. Regt. Nr. 59       |                            |
|                         |                                                       | :              | Pietrect                      | 11/2                      | Gren. Regt. Rr. 10      |                            |
|                         |                                                       | ŧ              | v. Könn                       | Stab IV/2                 | 2. Garde Regt. 3. F.    |                            |
|                         |                                                       | \$             | Schröder                      | 3. Erf. Romp.             | Pion. Batl. Nr. 15      |                            |
|                         |                                                       | £              | Strauß                        |                           | Inf. Regt. Rr. 41       |                            |
| . 6.05                  | Gefecht zwis<br>fchen Gaufis<br>und Befonders<br>maid | Reiter         | Sjarn                         |                           | Pion. Batl. Rr. 5       |                            |
| . 6.05                  | Gefecht<br>zwischen Awa:<br>sab und Reho:<br>both     | Leutnant       | Frhr.v.Reibnig                | Majdinen:<br>gewehrabtlg. | Jăg. Batl. Nr. 6        |                            |
| ./ <b>2</b> 8. 6.<br>05 | Gefechte bei<br>Reidorus                              | Oberleutnant   | Ritter und<br>Edler v. Rojen: | 9/2                       | Feldart. Regt. Ar. 22   |                            |
|                         |                                                       | Sergeant       | thal<br>Birkholz              | s                         | Jäg. Batl. Nr. 2        |                            |

| Lfo.<br>Nr. | Datum            | Ort,<br>Gelegenheit                                            | Dienstgrad    | Rame                                    | Schuştruppen-<br>verband | Früherer Truppenteil       | Be:<br>mertunge |
|-------------|------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------|
| 110         | 26./28. 6.<br>05 | Gefechte bei<br>Reidorus                                       | Gefreiter     | Băth                                    | 1. Et. Romp.             | Bez. Kdo.<br>Aschaffenburg |                 |
| 111         | ľ                |                                                                | Reiter        | Göpfert                                 | 11/2                     | Inf. Regt. Rr. 44          |                 |
| 112         |                  |                                                                |               | Grzegorski                              | 9/2                      | Inf. Regt. Rr. 144         |                 |
| 118         |                  |                                                                | •             | <b>Hajduczeł</b>                        | Feldfign. Abt.           | Inf. Regt. Rr. 23          |                 |
| 114         |                  |                                                                | •             | Pente                                   | 1. Et. Romp.             | Drag. Regt. Nr. 16         |                 |
| 115         |                  |                                                                | •             | Rijter                                  | 9/2                      | Drag. Regt. Rr. 24         |                 |
| 116         |                  |                                                                | 5             | Meier                                   | 4 67 0                   | Inf. Regt. Rr. 53          |                 |
| 117         |                  |                                                                | •             | Ridlas                                  | 1. Et. Romp.             | Füj. Regt. Nr. 37          |                 |
| 118         |                  |                                                                | •             | Webel                                   | 9/2                      | Ulan. Regt. Nr. 18         |                 |
| 119         | 1. 7.05          | Berfolgungs-<br>gefecht nach<br>den Gefechten<br>bei Reidorus. | Unteroffizier | <b>M</b> acher                          | •                        | Inf. Regt. Rr. 145         |                 |
| 120         | 8, 7,05          | Beim Überfall<br>der Station<br>Wasserfall                     | Reiter        | Rofer                                   | Eri. Romp. 4a            | Inf. Regt. Nr. 26          |                 |
| 121         | 7. 7.05          | Auf Pferbe                                                     | Teldwebel     | Rlinge                                  | 2. Erj. Romp.            | 3nf. Regt. Rr. 145         |                 |
| 133         |                  | wache bei                                                      | Sergeant      | Lohmener                                |                          | 3nf. Regt. Rr. 85          |                 |
| 158         |                  | Waltabdbe                                                      | Reiter        | Ramolla                                 |                          | Pion. Batl. Rr. 6          |                 |
| 154         | 10. 7.08         | Auf Pferbe-<br>wache bei<br>Ranas                              | Reiter        | Rlibingat                               | 1. Et. Romp.             | Inf. Regt. Rr. 147         |                 |
| 152         | 18. 7.00         | In Schlangen-                                                  | Reiter        | Raichte                                 |                          | Trag. Regt. Ar. 4          |                 |
| 1261        | 18. 7.08         | llberfall ber<br>Farm Bacil-<br>gras                           | Reiter        | Chermener                               | Et. Ado.<br>Windbul      | Bavr. 4. Chev. Regt.       | Im Norben       |
| 127         | 19 7.05          | puine<br>Jules - cze-<br>czeicht am                            | weirener      | ३ <b>१,</b> मधूर्ल                      | Etappe<br>Swalopmund     | Zäger:Batl. Nr. 3          | i               |
| 128         | 20 7 10          | Uberian einer                                                  | Reiter        | lanaita!                                | Maid. Gen.               | Selbart. Regt. Ar. 9       |                 |
| 1250        |                  | Avionne der                                                    |               | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Abilg. 2                 |                            |                 |
|             |                  | Sch Nameri<br>Naum                                             |               | zaubiæ                                  | t. stell Abr.            | ties, stro. Guben          |                 |
| : 30        | 28 7 W           | naivestall ink<br>reversible no                                |               | nntont:: &&                             | 4. St. Somp.             | 3m. Negz. Ar. 105          |                 |
| 181         | 01 72            | Nerm Uberfatt                                                  | Marr          | disentroid                              | t 9                      | (in: Nega Ar. 137          |                 |
| :22         |                  | and the manage of                                              |               | (Accorder                               |                          | Ses Ado Acupten            |                 |



| fd.<br>Lt.           | Datum           | Ort,<br>Gelegenheit                        | Dienstgrad                          | Rame                                   | Schuştruppen=<br>verband  | Früherer Truppenteil                                                                           | Be:<br>mertungen          |
|----------------------|-----------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 33<br>34             | 27. 7.05        | Beim Überfall<br>aufGainaichas             |                                     | Ko§<br>Sommer                          | 1/2                       | Gren. Regt. Nr. 8<br>Inf. Regt. Nr. 19                                                         |                           |
| 35                   | 5. 8.0ŏ         | Gefecht bei<br>Wortel                      | Reiter                              | Alpel                                  | Halbbatterie<br>Stuhlmann | Bez. Kdo. Hagen                                                                                |                           |
| 36                   | 12. 8.05        | Gefecht bei<br>Ofandun öftl.<br>Liewenberg | Reiter                              | Chlupfa                                | 3. Et. Komp.              | Leibshuf. Regt. Nr. 2                                                                          |                           |
| 37<br>38<br>39       | 19. 8.05        | Gefecht bei<br>Rawigau3                    | Major<br>Hauptmann<br>Unteroffizier | Traeger<br>v. Zwchl<br>Theuß           | <del>1</del> /2           | Füf. Regt. Nr. 40<br>Inf. Regt. Nr. 71<br>Drag. Regt. Nr. 26,<br>zuleht Bez. Kdo.<br>Stuttgart |                           |
| ₹0<br>₹1<br>₹2<br>₹3 |                 |                                            | Gefreiter<br>Reiter                 | Brunner<br>Horn<br>Lippemeyer<br>Minne | Erj. Romp. 3a             | Bayer. 2. Chev. Regt.                                                                          |                           |
| <b>14</b><br>₽5      | <b>24.</b> 8.05 | Gefecht bei<br>Gorab in den<br>Zarisbergen | Reiter<br>*                         | uriews<br>Uhlenhafe                    | 2. Erf. Romp.             | Rür. Regt. Nr. 2<br>Füß. Regt. Nr. 73                                                          |                           |
| l6<br>l7             | 28. 8.05        | Gefecht nörd:<br>lich Ongoro:<br>morutjiva | Reiter<br>,                         | Umendt<br>Me <b>ş</b>                  | 11/1                      | Huf. Regt. Nr. 13<br>Drag. Regt. Nr. 14                                                        | Im Norben                 |
| l8                   | 2. 9.05         | Westl. Otjit≠<br>jikua                     | Reiter                              | Volfmer                                | 6/1                       | Gren. Regt. Nr. 3                                                                              | Im Morden                 |
| 19                   | 3. 9.05         | Nuf Patrouille<br>bei Gurumas<br>nas       | Reiter                              | Schäfer                                |                           | Feldart. Regt. Nr. 37                                                                          |                           |
| 50                   | 9. 9.05         | Auf Pferde=<br>wache Reho=<br>both         | Unteroffizier                       | Arotofil                               | Feldfign. Abt.            | Ulan. Regt. Nr. 2                                                                              |                           |
| 51                   | 11. 9.05        | Auf Patrouille<br>bei Daruchas             | Leutnant                            | Lorenz                                 | 2. Erf. Komp.             | Inf. Regt. Nr. 117                                                                             |                           |
| 52                   | 13. 9.05        | Gefecht bei<br>Rubib                       | Major                               | Maercer                                | Et. Ådo.                  | Generalstab der<br>2. Division                                                                 |                           |
| i8<br>i4             |                 |                                            | Affistenzarzt<br>Unteroffizier      | Rorfd)<br>Winzer                       | Erj. Romp. 1a             | Inf. Regt. Nr. 54<br>Pion. Batl. Nr. 5                                                         | Am 23. 10.<br>seinen Bun- |
| i <b>5</b>           |                 |                                            | Gefreiter                           | Nitsche                                | 6. Batt.                  | Săchj. Feldart. Regt.<br>Nr. 12                                                                | ben erlegen               |

| Ljd.<br>Nr.                                                                      | Datum    | Ort,<br>Gelegenheit                                                          | Dienftgrad                                            | Name                                                                                           | Schuştruppen:<br>verband                                            | Früherer Truppenteil                                                                                                                                                                                            | Be:<br>merfung        |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 156<br>157<br>158<br>159                                                         | 13. 9.05 | Gefecht bei<br>Rubib                                                         | Reiter                                                | Glänzel<br>Guthier<br>Liehau<br>Sefz                                                           | 2. Erf. Komp.<br>6. Batt.<br>2/2<br>4/2                             | Inf. Regt. Rr. 92<br>Feldart. Regt. Rr. 51<br>Pion. Batl. Rr. 2<br>3. Garde:Regt. 3. Fuß                                                                                                                        | Am 14. 9<br>feinen Wu |
| 160<br>161                                                                       | :        |                                                                              | #<br>:                                                | Simon<br>Zacher                                                                                | 2. Erf. Komp.                                                       | Inf. Regt. Nr. 154<br>Bion. Batl. Nr. 6                                                                                                                                                                         | den erleg             |
| 162<br>163<br>164                                                                | 15. 9.05 | Beim Uberfall<br>einer Pferde=<br>wache östlich<br>ber Großen<br>Karra3berge |                                                       | Rletsch<br>Habedant<br>Ritsche                                                                 | 2. Batt.                                                            | 3. See:Batl.<br>Lehr:Regt. der Feld:<br>art. Schießschule<br>2. Sächs. Feldart.<br>Regt. Nr. 28                                                                                                                 |                       |
| 165                                                                              | 21. 9.05 | Beim Überfall<br>der Station<br>Schambocks<br>berg                           | Reiter                                                | <b>V</b> lõller                                                                                | Eri. Romp. 4a                                                       | Gren. Regt. Nr. 89.                                                                                                                                                                                             |                       |
| 166<br>167                                                                       | 24. 9.05 | Auf Patrouille<br>bei Hardab<br>nordweitl.<br>Marienthal                     | Unteroffizier<br>Reiter                               | Rinfenberger<br>Pelzer                                                                         | 1. Erî. Romp.                                                       | Füß. Regt. Rr. 80<br>Huß. Regt. Rr. 11                                                                                                                                                                          |                       |
| 168                                                                              | 24. 9.05 | Am oberen<br>Tsaobis<br>Revier                                               | Feldwebel                                             | Göbelsmann                                                                                     | 3. Kol. Abt.                                                        | Ulan. Regt. Nr. 5                                                                                                                                                                                               |                       |
| 169<br>170<br>171<br>172<br>173<br>174<br>175<br>176<br>177<br>178<br>179<br>180 | 29. 9,05 | Gefecht bei<br>Aubes                                                         | Bizefeldwebel<br>Unteroffizier<br>Gefreiter<br>Reiter | Thiel Olfchewsti Reimann Schulz Reinsch Schulz Wilhelm Graffenberger Hoffmann Raminsti Bellenz | 1/2<br>3/2<br>1/2<br>5. Batt.<br>1/2<br>5. Batt.<br>1/2<br>5. Batt. | Bion. Batl. Rr. 5 Jnf. Regt. Rr. 128 Drag. Regt. Rr. 4 Landw. Bez. Berlin Bion. Batl. Rr. 6 1.GardeFeldart. Regt. Jnf. Regt. Rr. 67 Bion. Batl. Rr. 2 Jnf. Regt. Rr. 42 Jnf. Regt. Rr. 58 Feldart. Regt. Rr. 58 |                       |



| )atum            | Dienstgrad              | Name                   | Früherer Truppenteil                       | Todesurfache                                       | Lazarett ufw.            | Bes<br>merkungen |
|------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|------------------|
|                  | <u>-</u>                | D. An I                | Crantheiten gesto                          | rben:                                              |                          |                  |
| . 7.05.          | L'eutnant               | Zalm                   | Bion. Batl. Nr. 16                         | Derzschwäche                                       | Lüderizbucht             | 1                |
| 9.05             | ;                       | v. Apell               | huf. Regt. Rr. 14                          | Herzschlag                                         | Biwaf bei<br>Geitfabis   |                  |
| . 8.05           | Feld. Int. Rat          | Dr. Müller             | Int. XV. A. K.                             | Lungen:<br>schwindfucht                            | Eppendorf bei<br>Hamburg |                  |
| . 9.05           | Zahlmeister             | Beyer                  | Füs. Regt. Nr. 35                          | Lungenentzüns<br>dung und<br>Gehirns<br>erweichung | Schöneberg               |                  |
| . 4.05           | Oberveterinär           | Schröder               | Drag. Regt. Nr. 14                         | Typhus                                             | Kalffontein              |                  |
| . 4.05           | Bize <b>wa</b> chtm.    | Ruenz                  | Feldart. Reg. Nr. 30                       | Herzichwäche                                       | Raribib                  |                  |
| . 8.05           | Depotvize:<br>feldwebel | Girten                 | Art. Dep. Meh                              | *                                                  | Lüderişbucht             |                  |
| . 8.05           | Sergeant                | Stolzenhain            | Drag. Regt. Nr. 18                         | Blinddarm:<br>und Bauchfell:<br>entzündung         | Gobabis                  |                  |
| . 8.05           | :                       | Raida                  | Pion. Batl. Nr. 6                          | Typhus                                             | Swafopmund               |                  |
| . 4.05           | Unteroffizier           | Bernschein             | 3nf. Regt. Nr. 170                         | ,                                                  | Windhut                  |                  |
| . 5.05           | ;                       | Schröder               | Garde:Schüt.:Batl.                         | ,                                                  | Rub                      |                  |
| 5.05             |                         | Ziemba                 | Inf. Regt. Nr. 51                          | ,                                                  | Narudas                  |                  |
| . 5.05           | =                       | Rehmisch               | Garde-Reiter-Regt.                         | Huhr                                               | Weg Huams—<br>Amhub      |                  |
| 6.05             | 3                       | Moewes                 | Suf. Regt. Nr. 8                           | Typhus                                             | Reetmanns:<br>hoop       |                  |
| 6.05             | ;                       | Schöps                 | Beg. Romm. Liegnig                         | :                                                  | Bethanien                |                  |
| . 7.05           | ;                       | Frante                 | Drag. Regt. Nr. 4                          | Typhus und<br>Lungens<br>entzündung                | Kalkfontein              |                  |
| . 7.05           |                         | Bernert                | Pion. Batl. Nr. 6                          | Inphus                                             | Narudaŝ                  | 1                |
| . 7.05           | :                       | Hinterberg             | Inf. Regt. Nr. 177                         | Tuphus und<br>Storbut                              | Ralffontein              |                  |
| . 7.05           | s                       | Ārull                  | Eifenb. Regt. Nr. 2                        | Herzschwäche<br>und Lungens<br>entzündung          | Lüderişbucht             |                  |
| 8. 05<br>8. 05   |                         | Röhler<br>Salbina      | Feldart. Regt. Nr. 65<br>Füf. Regt. Nr. 86 | Inphus                                             | Dawignab                 |                  |
| . 7.05           |                         | Helbing<br>Dudenhöffer | Bayr. 1. Man. Regt.                        | Herzschwäche<br>Typhus                             | Lüderikbucht<br>Gobabis  |                  |
| . <b>4</b> . 05  | Gefreiter               | Schröter               | Bayr. 3. Train-Batl.                       | 1 '''                                              | Ralffontein              |                  |
| '. <b>4</b> . 05 | *                       | Bidert                 | Suf. Regt. Rr. 1                           |                                                    | Windhut                  |                  |

| Lfd.<br>Nr. | D                | atum  | Dienstgrad                  | Name           | Früherer Truppenteil                                      | Todesurfache            | Lazarett ufw.      | Be:<br>mertun |
|-------------|------------------|-------|-----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------|
| 25          | 20.              | 4.05  | Gefreiter                   | Diegner        | Bayr. 6. Felbart.Regt.                                    | Typhus                  | Warmbad            |               |
| 26          | 21.              | 4.05  | ,                           | Rieger         | Feldart. Regt. Nr. 21                                     | :                       | Roes               |               |
| 27          | 30.              | 4.05  | :                           | Renten         | 3nf. Regt. Rr. 148                                        | :                       | Lüderigbucht       | 1             |
| 28          | 4.               | 5. 05 | (Einj. Freiw.)<br>Gefreiter | Grieß          | Inf. Regt. Rr. 96                                         | s .                     | Hatjama's          |               |
| 29          | 20.              | 5.05  | Gefreiter                   | <b>Peiland</b> | Inf. Regt. Nr. 89                                         | :                       | Windhut            |               |
| 30          | 21.              | 5. 05 | s                           | Heyer          | Feldart. Regt. Nr. 72                                     | Hirnhauts<br>entzündung | Rub                |               |
| 81          | 2 <del>4</del> . | 5. 05 | s                           | Shumann        | Inf. Regt. Nr. 96                                         | Typhus                  | Reetmanns:<br>hoop |               |
| <b>32</b>   | 31.              | 5.05  | s                           | Füllbier       | 3nf. Regt. Nr. 156                                        | r                       | Kaltfontein        |               |
| 33          | 31.              | 5.05  | 5                           | Rlunter        | BezAdo. I Berlin                                          | :                       | Narudas            |               |
| 34          | 2.               | 6. 05 | s                           | Leistriß       | Ulan. Regt. Nr. 10                                        | Lungen:<br>entzündung   | Bethanien          |               |
| 35          | 12.              | 6.05  | Gefreiter d. R.             | Raschte        | 1.Garde Feldart.Regt.                                     | Typhus                  | . Şafuur           | 1             |
| 36          | 12.              | 6.05  | Gefreiter                   | Tieg           | Drag. Regt. Nr. 18                                        | r                       | Narudas            | l             |
| 37          | 20.              | 6.05  |                             | Pajatsch       | huf. Regt. Nr. 6                                          | =                       | Rub                |               |
| 38          | 22.              | 6.05  |                             | Lohr           | Inf. Regt. Nr. 83                                         | =                       | Dafuur             |               |
| 39          | 23.              | 6.05  | s                           | Rofplesch      | Inf. Regt. Nr. 82                                         | s                       | Narudas            | 1             |
| 40          |                  | 7. 0ŏ | ,                           | Könfer         | Feldart. Regt. Nr. 22                                     | =                       | Dawignab           |               |
| 41          | 10.              | 7.05  |                             | Stein          | Bez. Ado. Ofterode                                        | =                       | Aminuis            |               |
| 42          | 19.              | 7.05  | 3                           | Nierwalda      | hus. Regt. Rr. 6                                          |                         | Фофая              |               |
| 43          |                  | 7.05  |                             | Pietsch        | Bez. Kdo. Striegau                                        | s                       | Kubub              | ł             |
| 44          | 22.              | 7. 05 | s .                         | Aran <u>ş</u>  | Feldart. Regt. Nr. 15                                     |                         | <b>Gochas</b>      | 1             |
| 45          |                  | 7.05  | *                           | Bondzio        | Bez. Roo. Bochum                                          | ;                       | Bethanien          | 1             |
| 46          | 25.              | 7.05  | *                           | Steneberg      | Hus. Regt. Rr. 14                                         | Lungentyphus            | Hajuur             | Ī             |
| 47          | <b>27</b> .      | 7.05  | •                           | Mahlendorff    | Inf. Regt. Nr. 85                                         | Typhus                  | <b>Tawignab</b>    |               |
| 48          | 8.               | 8. 05 | :                           | Rafemann       | Füs. Regt. Nr. 37                                         | Gehirn:<br>lähmung      | <u>Ewafopmund</u>  |               |
| 49          |                  | 8.05  | *                           | Conradi        | Pion. Batl. Nr. 18                                        | Perzichwäche            | Gaibes             |               |
| 50          | 21.              | 9. 05 | :                           | .Söpfner       | 2. Garde-Regt. zulest<br>Bez.Kdo.Königsberg               | Typhus                  | Windhuf            |               |
| 51          | 8.               | 4.05  | Reiter                      | Freudenreich   | Inf. Regt. Nr. 147                                        | \$                      | Swafopmund         | 1             |
| 52          | 8.               | 4.05  | ;                           | Peinze         | Feldart. Regt. Nr. 6                                      | \$                      | Windhut            |               |
| 53          |                  | 4. 05 |                             | Walter         | Gren. Regt. Nr. 11                                        | s                       | Zwartfontein       |               |
| 54          |                  | 4.05  |                             | Schiffeler     | Drag. Regt. Nr. 15                                        |                         | Windhut            |               |
| 55          |                  | 4.05  | \$                          | Ruhnen         | Inf. Regt. Rr. 173                                        | s                       | Hatfamas           | l             |
| 56          |                  | 4. 05 | \$                          | Danielowsti    | Inf. Regt. Nr. 44                                         | :                       | Windhut            |               |
| 57          |                  | 4.05  |                             | Schäfer        | hus. Regt. Nr. 11                                         | s                       | Lüderişbucht       |               |
| 58          | 17.              | 4. 05 |                             | Сзарр          | Inf. Regt. Nr. 175<br>zulest Bez. Kdo.<br>Neustadt Witpr. | \$                      | Rehoboth           |               |
| 59          | 20.              | 4.05  |                             | Bertling       | Jäg. Batl. Nr. 9                                          | s .                     | Windhut            |               |
| 60          | 20.              | 4. 05 | •                           | Kliebifd)      | Raiser Franz Gardes<br>Gren. Regt. 2                      | Malaria                 | Ofahandja          |               |

| ıtum          | Dienstgrad               | Name           | Früherer Truppenteil             | Todesurfache                           | Lazarett ufw.          | Be-<br>mertungen |
|---------------|--------------------------|----------------|----------------------------------|----------------------------------------|------------------------|------------------|
| 4. 05         | Reiter                   | Baul           | Sãchf. 3. Inf. Regt.<br>Nr. 102  | Typhu8                                 | Windhut                |                  |
| 4.05          | ,                        | Motschenbacher | Gren. Regt. Rr. 110              | -                                      | Rubub                  | i                |
| 4.05          | =                        | Werner         | Pion. Batl. Nr. 11               | :                                      | Swafopmund             |                  |
| 4. 05         | s                        | Rauschte       | Inf. Regt. Nr. 154               | ·                                      | Reetmanns:<br>hoop     |                  |
| 5. 05         | s                        | Conrad         | Drag. Regt. Nr. 4                |                                        | Lüderizbucht           |                  |
| <b>5</b> . 05 | \$                       | Schuster .     | Bez. Kdo. Erlangen               | ,                                      | ,                      | 1                |
| 5. 15         | :                        | Seiler         | Inf. Regt. Rr. 25                | \$                                     | Signalst. Das          | ŀ                |
| 5. 05         | s.                       | Witt           | Füs. Regt. Nr. 37                | Lungenentzün≠<br>dung                  | Kaltfontein<br>Windhut |                  |
| <b>5</b> . 05 | Mil. Bäder               | Hamel          | Bäckerabtlg. Königs:<br>berg Br. | Typhus                                 | ŕ                      |                  |
| 5. 05         | Reiter                   | Raven          | Drag. Regt. Rr. 17               | ;                                      | Wafferfall             |                  |
| 5.05          | 5                        | Krellig        | Eifenb. Regt. Nr. 1              | ,                                      | Swafopmund             |                  |
| 5.05          | =                        | Nit            | Man. Regt. Nr. 11                |                                        | Grootfontein           |                  |
| 5.05          | ;                        | Stamm          | Bayr. 2. Man. Regt.              |                                        | Kaltfontein            |                  |
| 5. 05         | \$                       | DiA            | Feldart. Regt. Nr. 53            | =                                      |                        |                  |
| 5. 05         | :                        | Reller         | Inf. Regt. Rr. 160               | Şirnhaut≠<br>entzündung                | Kubub                  |                  |
| 5.05          | ;                        | Noe            | Feldart. Regt. Nr. 66            |                                        | Gibeon                 |                  |
| 5. 05         | =                        | Schönherr      | Inf. Regt. Rr. 151               | Inphus                                 | Windhut                |                  |
| 5. 05         | <i>t</i>                 | Schünemann     | 3nf. Regt. Rr. 79                | s s                                    | Rub                    |                  |
| 5. 05         | ż                        | Grimm          | Bez. Ado. Halle                  | ā                                      | Reetmanns:<br>hoop     |                  |
| 5. 05         | s                        | Stourm         | Rür. Regt. Nr. 4                 | Malaria                                | Ralkfontein            |                  |
| 5. 05         | 2                        | Hertrampf      | Pion. Batl. Nr. 6                | Typhus                                 |                        |                  |
| 5. 05         |                          | Hennig         | 6. 3nf. Regt. Nr. 105            | :                                      | Warmbad                |                  |
| <b>5</b> . 05 | (Ariegsfreiw.)<br>Reiter | Cberling       | Inf. Regt. Nr. 72                | Typhus                                 | Lüderithucht           |                  |
| ŏ. 05         | :                        | Scharmacher    | Train-Batl. Nr. 1                | ž .                                    | Ralffontein            |                  |
| <b>5.</b> 05  | s                        | Müller         | Inf. Regt. Rr. 164               | s                                      | Windhut                |                  |
| 5.05          | \$                       | Proschberger   | Man. Regt. Nr. 20                | :                                      | Kaltfontein            |                  |
| 5. 05         | ;                        | Weiß           | Inf. Regt. Nr. 65                | s                                      | Reetmanns:<br>hoop     |                  |
| 5. 05         | :                        | Schütt 💮       | Inf. Regt. Nr. 85                | \$                                     | Raltfontein            |                  |
| <b>6</b> . 05 | :                        | Bieper         | Rur. Regt. Nr. 45                | :                                      | Rubub                  |                  |
| 6.05          | :                        | <u> Pođolm</u> | Feldart. Regt. Nr. 73            |                                        | Windhuf                |                  |
| 6. 05         | s                        | Herdegen       | Bayr. 1. Chev. Regt.             |                                        | Ralffontein            |                  |
| 6.05          | s                        | Stahnte        | Inf. Regt. Rr. 42                | ************************************** | Maltahöhe              |                  |
| 6.05          | •                        | Ceidel         | Inf. Regt. Rr. 23                | Typhus                                 | Kalkfontein            |                  |
| 6.05          |                          | Mainz          | Inf. Regt. Rr. 49                | s 34 3                                 | Ralffontein            |                  |
| 6.05          | *                        | Loyda          | Man. Regt. Rr. 8                 | *                                      | Reetmanns:             |                  |

| _           |            |                    |            |           | <del></del>                                                      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·       |                             |                        |
|-------------|------------|--------------------|------------|-----------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Lfd.<br>Nr. | q          | atum               | Dienstgrad | Rame      | Früherer Truppenseil                                             | Todesurfa he                                | Lazarett usw.               | Be-<br>mertung         |
| 96          | 18         | 6.05 9             | Reiter     | Stahl     | Feldart. Regt. Rr. 65                                            | a Typhus                                    | Raltfontein                 |                        |
| 97          | 16         |                    | =          | Albang    | Pion. Batl. Nr. 18                                               | Sergichwäche                                | Lüderigbucht                |                        |
| 98          | 18         |                    | :          | Meigner   | Gren. Regt. Rr.                                                  | Tuphus                                      | Ralffontein                 |                        |
| 99          | 19         | 6.05               | 1 .        | Grauel    | Inf. Regt. Dr. 67.                                               |                                             |                             | 1                      |
| 100         | 19         | 6.05               | =          | Der       | Pion. Batl. Nr. 7                                                | :                                           | üderişbucht                 |                        |
| 101         | 19         | 6. 05              | ŧ          | Höger     | Banr. 1. Chev. Regt.                                             | . :                                         | Reetmanns:<br>hoop          |                        |
| 102         | 21         | 6. 05              | ;          | Powelstus | Inf. Regt. Nr. 168                                               | Bauchfellen:=<br>zündung                    | Rub                         |                        |
| 103         | 22         | 26 <sub>8.05</sub> |            | & ltich   | Bez. Ado. Breslau                                                | Inphus                                      | Rais                        | i                      |
| 104         | <b>2</b> 2 | 6. 05              | s          | Heinrich  | Inf. Regt. Nr. 18                                                | 3, 7                                        | Reetmann3:<br>hoop          |                        |
| 105         | 23         | 6. 05              | ,          | Ramlah    | Bez. Mdo. Magdeburg                                              |                                             | Godjas                      | 1                      |
| 106         | 27         | 6.05               | =          | Faußer    | Garde:Gren.Regt.Nr.2                                             |                                             | Lüderi <b>ş</b> bucht       | Ì                      |
| 107         | 28.        | 6. 05              | =          | Giebel    | Inf. Regt. Nr. 165<br>zuleht Bez. Ado.<br>Halberitadt            |                                             | Narudas Süd                 |                        |
| 108         | 30         | <b>6</b> . 05      | ;          | Rägele    | Inf. Regt. Nr. 142                                               | \$                                          | Reetmanns:<br>hoop          |                        |
| 109         | 30         | 6. 05              | :          | Samidt    | Pion. Batl. Nr. 15                                               | Herzichwäche                                | Warmbad                     |                        |
| 110         | 4.         | 7. 05              | <i>\$</i>  | Rnitter   | 5. Garde:Regt. 3. 75.<br>zule <b>ş</b> t Bez. Ado.<br>Schöneberg | Malaria, Ries<br>renentzün-<br>dung,Storbut |                             |                        |
| 111         | 10         | 7. 05              |            | Giefecte  | 3nf. Regt. Nr. 171                                               | Typhus                                      | Warmbad                     |                        |
| 112         | 10         | 7. 05              | 3          | Schaffert | Feldart. Regt. Nr. 29                                            |                                             | Ralffontein                 |                        |
| 113         | 12.        | 7. 05              | -          | Be er     | Bez. Ado. II Münden                                              | Schädelbruch<br>und Lungens<br>entzündung   | Swafopniund                 |                        |
| 114         | 12         | 7.05               | =          | Kunze     | Gifenb. Regt. Nr. 2                                              | Inphus                                      | Lüderisbucht                |                        |
| 115         | 14         | 7.05               | :          | Meller    | Inf. Regt. Nr. 14:                                               | :                                           | Warmbad                     |                        |
| 116         | 16.        | 7.05               | *          | Gogolin   | Bez. Ado. Sprottau                                               | :                                           | Dawignab                    |                        |
| 117         | 17         | 7. 05              | ę.         | Gälide    | Inf. Regt. Ar. 32                                                | ŝ                                           | .Şaiuur                     |                        |
| 118         | 18         | 7.05               | =          | Wellandt  | Rür. Regt. Nr. 2                                                 | , [                                         | Dawignab                    |                        |
| 119         | 18.        | 7. 05              | :          | Birtler   | Sächs. Schütz. Regt.<br>Nr. 108                                  | Herzschwäch:                                | Ralffontein                 |                        |
| 120         | 19.        | 7.05               | 3          | Strofa    | Inf. Regt. Nr. 157                                               | Typhus                                      | Dawignab                    |                        |
| 121         | 19.        | 7. 05              | =          | Th el     | Gren. Regt. Rr. 7                                                | Atemlähmung                                 |                             |                        |
| 122         | 20.        | 7.05               | =          | Westow    | Kür. Regt. Nr. 2                                                 | Typhus                                      | Aminuis                     |                        |
| 123         | 23.        | 7.05               | ,          | Rosenbaum | Kür. Regt. Nr. 5                                                 | :                                           | Dawignab                    |                        |
| 124         | 74         | 8.05               | ,          | Beprla    | Bett. Amt I. A. x.                                               | Typhus                                      | Swatopmund                  |                        |
| <b>12</b> 5 | 9.         | 8.05               | .          | Atbe į    | Pion. Batl. Nr. 8                                                | Lungenent:<br>3ündung                       | An Bord der<br>"LuluBohlen" | Im Hafen<br>vonMabetra |

| Lfd.<br>Nr. | D   | atum  | Dienftgrad                   | Name          | Früherer :                     | Eruppenteil           | <u> Todesurfache</u> | Lazarett usw.      | Be-<br>mertungen |
|-------------|-----|-------|------------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| 126         | 10. | 8. 05 | Reiter                       | Umeder        | Pion. Ba                       | 1. Nr. 15             | Herzschwäche         | Lüderişbucht       |                  |
| 127         | 12. | 8. 05 | *                            | Schellschmidt | Inf. Regt<br>zulest L<br>Guben | . Nr. 52<br>lez. Ado. | Schlangenbiß         | N ochas            |                  |
| .28         | 19. | 8.05  | ;                            | Stratmann     | Tel. Batl.                     | Nr. 3                 | Malaria              | Gibeon             | ŀ                |
| 29          | 24. | 8.05  | s                            | Steinte       | Leibgren.                      | Regt. Nr. 8           | Typhus               | Swatopmund         |                  |
| 30          | 27. | 8.05  | a.                           | Steiner       | Feldart. 9                     | legt. Nr. 55          | Typhus               | Windhut            |                  |
| 31          | 3.  | 9.05  |                              | Schulz        | Gifenb. Re                     | egt. Nr. 3            | Herzschwäche         | Lüderişbucht       |                  |
| 32          | 4.  | 9.05  |                              | Westermann    | Bez. Ado.                      | Hamburg               | Typhus               | Godjaš             | '                |
| 33          | 6.  |       | ;                            | Hermann       | Inf. Regt                      | . Nr. 142             | =                    | Rubub              |                  |
| 34          |     | 9.05  | ,                            | Shlarb        | Man. Reg                       | t. Nr. 7              | ÷                    | Dawignab           |                  |
| 35          | 24. | 9. 05 | <i>;</i>                     | Hemete        | Garde=Fü                       | . Regt.               | £                    | Reetmann8=<br>hoop |                  |
| 36          | 25. | 9.05  | :                            | Mächler       | Inf. Regt.                     | Nr. 72                | :                    | Windhuk            |                  |
| 37          | 26. | 9.05  | :                            | Uhlmann       | Gifenb. Re                     | gt. Nr. 2             | Herzschwäche         | Lüderişbucht       |                  |
| 38          | 18. | 8. 05 | Zugführer der<br>Wilitärbahn | Steiner       | -                              | -                     | Malaria              | Raribib            |                  |
| 39          | 26. | 6. 05 | Mil. Krankens<br>wärter      | Heine         | GarnLaz.                       | Altona                | Typhus               | Raltfontein        |                  |
| _           |     | ····· |                              |               |                                |                       |                      |                    |                  |
| ∯0.<br>₹r.  | Da  | tum   | Ort,<br>Gelegenheit          | Dienstgrad    | Name                           | Schuttrup<br>verban   |                      | Truppenteil Be     | mertungen        |

| îo.<br>Ir. | D   | atum  | Ort,<br>Gelegenheit                           | Dienstgrad                | Name                    | Schuttruppen-<br>verband | Früherer Truppenteil  | Bemertungen                                                               |
|------------|-----|-------|-----------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|            |     |       |                                               | E.                        | Außerdem                | verletzt:                | •                     |                                                                           |
| 1          | 3.  | 4.05  | Auf Marfch<br>Raofanabis—<br>Gei <b>t</b> ans | Reiter                    | Peter8                  |                          | Jäger-Batl. Ar. 9     | Schußverle <b>hung</b>                                                    |
| 2          |     |       | Auf einem<br>Streifzuge in<br>das Sandfeld    |                           | Schreiber               | 6. Batt.                 | Feldart. Regt. Nr. 58 | Schufberlehung                                                            |
| 3          | 29. | 4. 05 | bus Cunto cto                                 | *                         | Neumann                 | Masch. Gew.<br>Abt. 2    | Inf. Regt. Ar. 176    | <b>.</b>                                                                  |
| 4          | 22. | 5. 05 |                                               | San.<br>Unteroff.         | Schneider               |                          | Drag. Regt. Nr. 16    |                                                                           |
| 5          | 12. | 6.05  |                                               | Unteroff.                 | Schönberg               | 5/2                      | Inf. Regt. Nr. 171    | •                                                                         |
| 6          | 14. | 6. 05 |                                               | Bize=<br>wachtm. d.<br>R. | Freiherr<br>v. Khaynach | 5. <b>Batt.</b>          | Bez. Ado. Celle       | Beim Entlaben<br>feiner Biftole<br>berlett, balb<br>barauf geftor-<br>ben |
| 7          | 22. | 6. 05 | Auf Marsch<br>Lub—Sends<br>lingsgrab          | Reiter                    | Dreher                  | 5. Kol. Abt.             | Pion. Batl. Nr. 18    | Durch Ent-<br>labung feines<br>Karabiners                                 |
| •          |     | '     | •                                             | •                         | ,                       |                          | •                     | 14*                                                                       |

| Lfd. |                  | 1 5-4               | <del> </del>     |                                      | ~ £t.t                    | <del> </del>                                              |                                                                                                      |
|------|------------------|---------------------|------------------|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rr.  | Datum            | Ort,<br>Gelegenheit | Dienstgrad       | Name                                 | Schuttruppen-<br>verband  | Früherer Truppenteil                                      | Bemertungen                                                                                          |
| 8    | 25. 6.05         | Dtjivero            | N eiter          | Zahnte                               | 4. Batt.                  | Drag. Regt. Ar. 18                                        | Beim Geraus-<br>giehen seines<br>Karabiners<br>aus dem Ge-<br>wehrschuh                              |
| 9    | 26. 6.05         |                     | ,                | Hartwig                              | 5. Kol. Abt.              | Inf. Regt. Nr. 74                                         | Schufberlezung                                                                                       |
| 10   | 2. 7.05          | Rodderfontein       | Reiter           | Beier                                | 5. Rol. Abt.              | Bez. Kdo. II München                                      | Durch Sturz<br>bom Pferde,<br>12. 7. 05 ber-<br>ftorben                                              |
| 11   | 11. 7.05         |                     | s                | Bauer                                | ı                         | Bez. Koo. Mannheim                                        | Durch Sturg<br>bom Pferbe                                                                            |
| 12   | 17. 7.05         | Otjivero            | Unteroff.        | Maywald                              | 3. Rol. Abt.              | Felbart. Regt. Rr. 67                                     | Berfehentlich von<br>einem Posten<br>angeschossen                                                    |
| 13   | 19. 7.05         | Windhut             | Reiter           | Alein                                | 5. Kol. Abt.              | Bez. Kdo. Mannheim                                        | Schußberlehung                                                                                       |
| 14   | 19. 7.05         |                     | s                | Lehner                               | 1. Eifenbahn:<br>Baukomp. | Baper. 16. Inf. Regt.                                     | Durch einen fal-<br>lenden Balten                                                                    |
| 15   | <b>23.</b> 7. 05 | Rietmont            | Reiter           | Dams                                 | 8. Batt.                  | Feldart. Regt. Nr. 16                                     | Schußberlehung                                                                                       |
| 16   | 29. 7.05         | Reudamm             | Vize=<br>wachtm. | Metler                               | 5. Kol. Abt.              | Bez. Kdo. Lörrach)                                        | Durch Selbstent-<br>ladung eines<br>Gewehrs                                                          |
| 17   | 8. 8.05          | Kauchas             | Reiter           | Feldraths                            | 2. Kol. Abt.              | Inf. Regt. Nr. 65                                         | Durch Unbor-<br>fichtigleit eines<br>Kameraden<br>angeschossen                                       |
| 18   | 11. 8.05         |                     | ē                | Leger                                | 5. Rol. Abt.              | Inf. Regt. Nr. 167                                        | Schufberlehung<br>burch eigene<br>Unvorfichtigleit                                                   |
| 19   | 17. 8.05         | Windhut             | ,                | Cramer                               | 2. Kol. Abt.              | Rönigin Elifabeth<br>Garbe=Gren. R <b>e</b> gt.           | Durch Unvor-<br>fichtigleit beim<br>Gewehrreini-<br>gen. An bem-<br>felben Lage<br>berftorben        |
| 20   | 18. 8.05         | Otjosondu           | Unteroff.        | Warz                                 | 11/1                      | Inf. Regt. Ar. 98                                         | Schußverletung<br>beim Schul-<br>schleßen an<br>bemselben Tage<br>gestorben                          |
| 21   | 20. 8.05         | Tjuni3              | Bize:<br>wachtm. | Freiherr v.<br>Speth:Schülz:<br>burg | 5. Rol. Abt.              | Inf. Regt. 124                                            | Schußberletung<br>burch eigene<br>Unborfichtigteit                                                   |
| 22   | 22. 8.05         |                     | Gefreiter        | Franzect                             | 4. Erf. Komp.             | Drag. Regt. Rr. 10<br>zule <b>s</b> t Bez. Kbo.<br>Goldap | Durch Unbor-<br>fichtigkeit eines<br>Kameraben                                                       |
| 23   | 22. 8.05         |                     | Reiter           | Friedrich                            | 3. St. <b>R</b> omp.      | 3nf. Regt. Nr. 92                                         | Infolge Sturz<br>bom Mauliter<br>berletzt. An in-<br>nerer Berblu-<br>tung gestorben<br>in Gr. Heust |
| 24   | 22. 8.05         | Rubas               | Reiter           | Michelt                              | Eifenbahnbetr.<br>Romp.   | Eifenbahn-Regt. Rr. 1                                     | Bom Bremferfit<br>gefallen. An<br>Blutberluft ge-<br>ftorben                                         |

| Lfd.<br>Rr. | Datum            | Ort,<br>Gelegenheit | Dienstgrad            | Name          | Schuttruppen:<br>verband | Früherer Truppenteil                      | Bemertungen                                       |
|-------------|------------------|---------------------|-----------------------|---------------|--------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 25          | 6. 9.05          |                     | Sanităt3.<br>Jergeant | Nierhaus      | Lazarett Omas<br>ruru    | Inf. Regt. Nr. 173                        | Infolge Unfall<br>bet ber Jagb                    |
| 26<br>27    | <b>20</b> . 9.05 |                     | Reiter<br>Gefreiter   | Bauer<br>Haaf | 2. Et. Komp.<br>6/11     | Füf. Regt. Nr. 86<br>Bayr. 20. Jnf. Regt. | Schußberletzung<br>Durch Berreißen<br>des Gewehrs |

### F. Außerdem tot:

| 1  | 1.          | 4.05          | Auf dem Wege<br>Rowes —<br>Windhut | Sergt. d. L.       | Şampel      |                                       | Gren. Regt. Nr. 7      | Durch Unbor-<br>fichtigkeit von<br>einem Posten<br>erschossen                                        |
|----|-------------|---------------|------------------------------------|--------------------|-------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2  | 4.          | 4. 05         | Lazarett Winds<br>huk              | Reiter             | Storch)     |                                       | Bayr. 2. Jäg. Batl.    | Infolge infizier-<br>ten komplizier-<br>ten Anoden-<br>bruchs (Sepsis)<br>gestorben                  |
| 3  | 23.         | 4.05          | FarmSandhup                        | llnteroff.         | Basendowsti |                                       | 1.Leib±Şuf. Regt. Nr.1 | Hat fic aus Un-<br>vorfichtiglett<br>erschoffen                                                      |
| 4  | <b>23</b> . | <b>4</b> . 0ŏ | Rub                                | Reiter             | Seifert     | 5. <b>Kol. Abt.</b>                   | Füj. Regt. Nr. 38      | ,,                                                                                                   |
| 5  | 28.         | 4. 05         |                                    | Zahlm.<br>Ufpirant | Bollmann    | Et. Rommans<br>dantur Swas<br>fopmund | 5. Garde:Hegt. 3. F.   | Auf der Reede<br>von Swafop-<br>nund plöglich<br>verstorben                                          |
| 6  | 28.         | 4. 05         | Auf Farm<br>Boigtland              | Heiter             | Nonzał      | 3/2                                   | Füf. Regt. Nr. 38      | Infolge eigener<br>Unborfichtigfeit<br>bon einem Ra-<br>meraben er-<br>fcoffen                       |
| 7  | 9.          | 6. 05         |                                    | Gefreiter          | Krieg       | ş                                     | Inf. Regt. Nr. 151     | Durch Unbor-<br>fichtigteit eines<br>Kameraben er-<br>fchoffen                                       |
| 8  | 13.         | 6. 0ŏ         | Bimolei                            | Reiter             | Roste       |                                       | Huf. Regt. Nr. 10      | Grstidt                                                                                              |
| 9  | 15.         | 6. 05         |                                    | Gefreiter<br>d. L. | Bogt        | In Diensten d.<br>Willitärbahn        | Gren. Regt. Rr. 10     | An den Holgen<br>der Berletun-<br>gen bet dem<br>Eifenbahn-<br>unglüd im<br>Dorstrebier<br>gestorben |
| 10 | 19.         | 6.05          | Windhuk                            | lluteroff.         | Timmann     | 1. Kol. Abt.                          | Beg. Ado. II Berlin    | Nachts tot auf-<br>gefunden                                                                          |
| 11 | 26.         | 7. 05         | Raribib                            | Reiter             | Müller      | Art. Depot<br>Karibib                 | Inf. Regt. Nr. 92      | Plöhlich ver-<br>storben                                                                             |
| 12 | 19.         | 8.05          | Şoloog                             | Gefreiter          | Schönherr   | 2/2                                   | Bez.Ado.Bremerhaven    | Durch Unbor-<br>fichtigteit er-<br>fchoffen                                                          |
| 13 | 28.         | 8. 05         | Omaruru                            | Reiter             | Behm        | Schukwache<br>Otavibahn               | Gren. Regt. Nr. 9      | Durch Unglücks-<br>fall bom Zug<br>überfahren                                                        |

Stamm der Erf. Komp. 2 a

Bferbebepot Oblt. Gr. b. Kbnigsmarc

4]

**-**[]

٦-

-[]

-[]

-[]

X

Ø

X

X

# Stärke und Verteilung der Cruppen in Büdwestafrika im August 1905.

Kommandeur: Generalleutnant v. Trotha. Chef des Generalftabes: Wit Wahrnehmung der Geschäfte beauftragt: Rajor v. Redern.

Abjutantur: Hauptleute v. Lettom-Borbed, v. Boffe. Generalftab: hauptleute Salzer, v. hagen.

Etappentommanbeur: Dberft Dame. Abjutant: Hauptmann Stard.

# 1. Norden.

|                               |                   | Offthangwe<br>5./1<br>Obit. Wansfelb                   | <b>.</b> ⊓ |                             |         |                                    | Estamm Etri. Ron                                                                                                                   |
|-------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|---------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               |                   | Delte<br>Solit: 89                                     | U          |                             |         |                                    | 2. Et. Komb.<br>Heptm.<br>Glume                                                                                                    |
|                               | <b>Beabe</b>      | bis<br>1./1<br>Hopim Gr.Golms                          | 4          | 4. Batt.<br>Obli. v. Bkadat | + + + + |                                    | CH. Betr. 1/2 3.Ct. Komp. 2. Ct. Komb.<br>Komp. Hofm.Barad Hotm.<br>Hofm.Halbig Blume                                              |
|                               | Major v. d. Heybe | 13                                                     |            |                             |         |                                    | CH. Betr.<br>Komb.<br>Hofm.Hälbig                                                                                                  |
|                               | Waj               | <b>Go</b><br>3/4.9./1<br>Hopim. v. Aftişing            | 4          | Majd. Kan.<br>Abt.          | ÷       | nav                                | Ewalopmund<br>2. EH. Ban-<br>Komp. Hohm. Hogerlmann-<br>Eggebert                                                                   |
| ühlenfels.                    |                   | Epuffico<br>1/4 9./1                                   | 40         |                             |         | Auf den rückwärkigen Berbindungen. | Sidnume der Erf. Batt.<br>1 und 2                                                                                                  |
| Oberftleutnant v. Mühlenfels. | hptm. Wilhelmi    | Waterberg<br>8/1<br>Hoptm. Frhr.<br>b. Weld            | 47         |                             |         | rfigen                             | (                                                                                                                                  |
| berfileutna                   |                   | SBa<br>Coptu                                           | u          |                             |         | ürktoä                             | Feld. Lel<br>Abtig.<br>Obit.<br>Malbrandt                                                                                          |
| Q                             |                   | Otjosonbu<br>11./1<br>Obit. v. Baehr                   | 4          |                             |         | nag jng                            | 1. Scheinw. 1. Jetd. Tel.<br>Abtig. Abtig.<br>Herm. Obli.<br>Willete Malbrandt                                                     |
|                               |                   | ſ                                                      |            | Ę                           | Ì       | ·                                  | 8. Berm.<br>Trupp<br>Hotm.<br>b. Hahnt                                                                                             |
|                               |                   | Beg. Grootfontein<br>3./1<br>Griff Spim. Epp           | 4]         | 2t. Gr. b.                  | ÷       |                                    |                                                                                                                                    |
|                               | Major Dony        | Pet. Graff                                             | 4          | v. 5. Batt.<br>84 gehmann   | -       |                                    | ferbedepot 1/2 San. 2. Krob. Kol. 1. (Kuhr).<br>dit. Cr. d. Kuhrp. Ab.lg. Kol. Ablig.<br>nigsmard Major Meje Mitim.<br>d. Krilfche |
|                               |                   | to<br>1.<br>R. Brit.<br>jenijetin                      |            |                             |         |                                    | 1/2 San.<br>Fuhrp.                                                                                                                 |
|                               |                   | Outfo<br>6.71<br>Eptin. b. 9t. Brifir<br>b. Wangenheim | 4          |                             |         |                                    | ferdedepot<br>blt. Gr. v.<br>bnigsmard                                                                                             |

|   |                        | ,                          |                | Anlage 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Stärfe     | und Veri                                    | teilung de                 | er Truppe | n in Südwest                                                                                                      | tafrila i     | im August 1908                                                                                                                                                                     | i.           | 207                                     |
|---|------------------------|----------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|----------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|
|   |                        |                            | Abt. Traeger   | Ceff. 3a. 10,/2 kg. dopin. Chpim. Chpim. dopin. dop | 4]<br>4]   | 1/2 9. (Geb.) Batt.<br>L. Zaefchle          | 는  <sup>등</sup> +<br>는  성구 | -<br>-    |                                                                                                                   |               | LErf. Komb.<br>Obli.<br>v. Bewitz                                                                                                                                                  | 4            |                                         |
|   | tamalande              | n Semmern                  | <b>=</b>       | 1. GE.<br>Sobit.<br>Stree.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4          |                                             | <del></del>                |           |                                                                                                                   |               | 1/23. Et.<br>Komb.<br>Ptontergug                                                                                                                                                   | <del>-</del> |                                         |
|   | 3m füblichen Ramalande | Oberstleutnant van Gemmern |                | 11./2.<br>Hopin.<br>Anders                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4          | ) 1/2 2. (Geb.)<br>Batt.<br>Et. v. Biller-  | 후1<br>후1                   |           |                                                                                                                   |               | i i                                                                                                                                                                                | 4            |                                         |
|   | Ş                      | ā                          |                | 12/2<br>Hopim. b.<br>Erdert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4          | 2/2 9. (Geb.)<br>Batt.<br>Heptm.            | ÷1                         | ÷~-       | 16 und an den<br>ngängen<br>4. Et. Komb.<br>Hettm. v. Kahlden                                                     | 4             | Liberthbucht 5<br>1. Ett. Baue 6<br>Komp.<br>Hytm.<br>Schulze                                                                                                                      | -[]          |                                         |
|   |                        |                            |                | 3. Gri.<br>Obit.<br>Beyer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4          | 1/2<br>8. <b>B</b> att.                     | ÷<br>÷                     |           | <b>₹</b>                                                                                                          |               |                                                                                                                                                                                    |              |                                         |
| • |                        |                            | _              | 2./1<br>Hoptm.<br>Ritter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4          |                                             |                            |           | In Besteff Nauchas und an den<br>Nauklust-Eingängen<br>14. 3. Et. Komb. 4. Et. Komb<br>Obit. Wilm Hotm. d., Kahld | <b>4</b>      | INCHEN.<br>Kalifonietu.<br>Kub. Maliabibe<br>Wafa. Kan.                                                                                                                            |              |                                         |
|   |                        |                            | Albt. Robby    | 전<br>66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4          | 1/2 2. (Geb.)<br>Batt.<br>Oblt. Barad       | ÷1<br>÷1                   |           | fort                                                                                                              | -{ <br>       | Petolita<br>2. Jeldiel.<br>Ablig. A<br>Holm.<br>Gundel                                                                                                                             | <u>-</u>     |                                         |
|   |                        |                            | Abt. Lengerte  | 8.2 7.2<br>Oblt. Heptm.<br>Weitzen Grüner<br>berg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4]<br>4]   | 7. Batt.<br>Hopm. Bech                      | ÷<br>÷<br>÷                | <b>~</b>  | Am<br>4<br>1/s 1. Spim.                                                                                           | ⊔<br>÷ ;      | Mut ven ruckivarilgen Bervindungen.<br>16. 2. Echelw. 16.2 Kunlen: 2. Keldiel. Kalifonteli<br>181g. Ablig. 1el. Ablig. Ablig. Kuhig. Kuhiah.<br>Obit Stack Kalig. Kopin. Wafch. Ku |              | St. v. Haefeler                         |
| • | ande                   | •                          |                | 2./2 12<br>Obli. Hehm.<br>Frbr. v. v. Rech.<br>Firsten- bach<br>berg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4          | 3. Batt.<br>Gr. v. 3ech                     | ÷<br>÷                     |           | In Little Gochas—Stampertersontein<br>5. Batt. 1/1.<br>Hptm. v. Wolf                                              | ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ | ;f den run<br>2. Scheuw.<br>Abig.<br>Odi: Stach                                                                                                                                    |              |                                         |
|   | Bethanierlande         |                            | SCOt. Ceftorff | 5. 3/4<br>50. 38<br>10. 38<br>10. 38<br>10. 38<br>10. 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <u> </u>   | ھ ن                                         | ÷                          | <b>~</b>  |                                                                                                                   |               | <b>Mu</b><br>3. (Brob.)<br>Kol. Abilg.                                                                                                                                             |              |                                         |
|   | Sm.                    |                            |                | 6.12<br>1. Sptm.<br>11. b.Benti.<br>13. begut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4          | t. 1/1.1.18att.<br>Oblt. d. White<br>er fel | ÷                          | ·         | Jur Befehung bon<br>Hoachanas, Kalle<br>fontein, Martenthal<br>1. Erf. Komb.                                      | 4             | 4. (Fuhrp.)<br>Kol. Abdg.                                                                                                                                                          |              |                                         |
|   |                        |                            | ther<br>ther   | 5.2 3./2<br>Oblt. v. Sptin.<br>Usedom v. Horn-<br>harbi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4          | 1/2 B. Batt.<br>Obit.<br>b. Boettkoer       | ÷                          |           |                                                                                                                   |               | 5. (Prov.)<br>Rol. Abilg.<br>Major<br>Plerer                                                                                                                                       |              |                                         |
|   | -                      |                            | Albe. Weeffer  | 5.2<br>Oblt. v.<br>Ufedom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4          |                                             | 1/s1<br>+ +                | · ~~      |                                                                                                                   |               | 5<br><b>30.</b><br><b>1.</b><br><b>1.</b><br><b>1.</b><br><b>1.</b><br><b>1.</b><br><b>1.</b><br><b>1.</b>                                                                         |              |                                         |
|   |                        |                            | <b>3</b> 2     | 7./1<br>Hoptm.<br>Bren.<br>tano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4          | 1/2 1. Batt.<br>2t. Bender                  | ÷                          |           |                                                                                                                   |               | 1/2 Gan.<br>Bultch.                                                                                                                                                                | Ø            | ıg:<br>ıdenstatlon.                     |
|   |                        |                            | lbt. Waerder   | Cef. 1a.<br>Optim.<br>Buch.<br>1 bols                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4          | 6. Batt.<br>Hembe                           | ÷ ÷ ÷                      | ₹-        |                                                                                                                   |               | gferbebehot<br>Obli.<br>Goerting                                                                                                                                                   | Ø            | gestauterung:<br>*) \$ : Buntenftation. |
|   | _ ]                    |                            | ž              | e i i e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | $\sqrt{1}$ | A H                                         | ÷                          | *         |                                                                                                                   |               | <b>5</b> -                                                                                                                                                                         |              | . B. E.                                 |

|  |  | - |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |

## Die Kämpfe

der

# deutschen Truppen in Südwestafrika



Auf Grund amtlichen Materials

bearbeitet pon der

Ariegsgeschichtlichen Abteilung I des Großen Generalstabes

Sechites (Schluß.) Heft:

Der Hottentottenkrieg:
Die Unterwerfung des Cornelius und der Bondelzwarts



Mit 10 Stiggen und 16 Abbildungen Der Ertrag ift für den Invalidenfonds der Afrikakrieger bestimmt

**→101** 

Berlin 1907

Ernst Siegfried Wiffler und Sohn Königliche Hofbuchhandlung Kochstraße 68–71



Sonderabbrud aus ben "Bierteljahrsheften für Truppenführung und Heerestunde".

Alle Rechte aus bem Gesethe vom 19. Juni 1901 sowie das Übersetzungsrecht find vorbehalten.

### Inhalt.

| B. Der hottentottenfrieg.                                                                                                                                                                          | Beite       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 10. Die Rampfe gegen Simon Ropper und die Unterwerfung bes Cornelius                                                                                                                               | 209         |
| 11. Hartebeeftmund                                                                                                                                                                                 |             |
| 12. Die Unternehmungen gegen bie Bonbelzwarts bis zur Bertreibung Ro-                                                                                                                              |             |
| rengas                                                                                                                                                                                             | 252         |
| 13. Die Unterwerfung der Bondelzwarts                                                                                                                                                              | <b>28</b> 2 |
| Schlußwort                                                                                                                                                                                         | <b>2</b> 99 |
| Anlage 1. Kriegsgliederung ber Truppen im Ramalande Anfang März 1906                                                                                                                               | 304         |
| Anlage 2. Namentliche Lifte ber in ben Kämpfen gegen die Hottentotten<br>von Ende September 1905 bis Ende Februar 1907 gefallenen,<br>verwundeten und an Krankheiten geftorbenen Offiziere, Unter- |             |
| offiziere und Mannschaften ber Schutzruppe                                                                                                                                                         | 305         |
| Anlage 3. Gefechtstalenber für die Kampfe ber beutschen Truppen in Gub-<br>westafrifa 1903 bis 1907                                                                                                | <b>33</b> 6 |

### Verzeichnis der Kartenskippen.

- 7. Überfichtstarte jum hottentottenfeldzug.
- 8. Züge bes Cornelius vom Ottober 1905 bis März 1906.
- 9. Überfichtsfligge zu ben Operationen im Guboften bes Schutgebiets.
- 10. Berteilung ber Schuttruppe für Sübwestafrika.

Die erfte und zweite Rartenstigze befindet sich im vierten hefte, die britte bis sechste im fünften hefte.





### B. Der Bottentottentrieg.

### 10. Die Kämpfe gegen Simon Kopper und die Unterwerfung des Cornelius.

enn auch die Widerstandskraft der Witbois und der ihnen verwandten Stämme durch den Tod des alten Rusers im Streite, Hendrik Witboi, und die hierdurch veranlaßten Wassenstreckungen im wesentlichen gebrochen war, so konnte das mittlere Namaland im ganzen doch noch keineswegs als beruhigt gelten, solange die Manasse- und Simon Kopperleute sowie Cornelius mit seinen Banden noch im Felde standen.

Simon Ropper hatte sich nach dem Gesecht bei Aubes von Hendrik Withoi Simon Ropper getrennt, als dieser vor dem Angriss des Majors v. Estorss in südöstlicher Richtung nördliche auswich.\*) Dem Kampse an sich abgeneigt, zog er es vor, in nordöstlicher Richtung kalahari, in der Kalahari zu verschwinden, wo er sich vor einem Angriss deutscher Truppen so Ottober 1905. gut wie sicher wußte. Er tras in der Gegend südlich Aminuis\*\*) mit Manasse Noroseb, dem Kapitän von Hoachanas, zusammen, der kurz nach den Kämpsen bei Nanib=tobis\*\*\*) Hendrit verlassen hatte.

15\*

Die Gegend zwischen bem mittleren Nossob und ber englischen Grenze ist von zahlreichen, schwer zu überwindenden Dünen durchzogen und stellt eine öde Buschsteppe dar mit sehr wenigen und unzureichenden Wasserstellen, die zudem nur schlechtes, meist brackiges, stark salpeerhaltiges Wasser liefern. Unter diesen Umständen waren größere Unternehmungen deutscher Abteilungen in diesem Gelände schwer aussührbar und ihre Tätigkeit mußte sich im wesentlichen auf die Besetzung der Wasserstellen beschränken. Hierdurch wurde der Gegner, der einer Wassenentscheidung auszuweichen suchte, am ehesten zum Kampse gezwungen, zumal die Tschammas, die ihm bisher zur Löschung seines Durstes gedient hatten, zu dieser Zeit zur Neige gingen, so daß der Feind genötigt war, um sich Wasser zu verschaffen, die besetzen Wassersstellen anzugreisen.

<sup>\*) 5.</sup> Seft, Seite 178. \*\*) Stigge 7. \*\*\*) 5. Seft, Seite 154.

Major lichen 25. Oftober 1905.

Da die in Aminuis befindlichen Truppen, 4. Kompagnie 1. Felbregiments und v. ber Bepbe 1/2 4. Batterie, bem Befehlshaber im öftlichen Hererolande, Major v. ber Bepbe, ben Dberbefehl unterstanden, wurde biefer mit ber Aufflärung und Säuberung ber Begend amifchen im norboft bem oberen Roffob und der Grenze beauftragt. Er icob von Gobabis aus bie 9. Rompagnie in bas Nossobtal nach Aais vor und vereinigte die 4. Batterie in Ramalande. Aminuis. Bon dort aus wurden die wichtigsten Basserstellen besetzt unter Aufbei Arahoab. flarung nach allen Seiten.

> Bis jum 20. Oftober murbe festgestellt, daß sich bei Arahoab im Noffobreviere eine Hottentottenwerft befand und daß gablreiche Spuren bei Gubuoms gusammenliefen. Major v. ber Bende beschloß, ben im Rossobtale gemelbeten Keind anzugreifen, und zog zu biesem Zwede bie 9. Kompagnie nach Awadaob heran, von wo er am 25. Ottober den Bormarsch auf Arahoab antrat. Es gelang, die Hottentottenwerft vollfommen ju überrafchen. Sie ftob nach furzem Kampfe unter Aurudlaffung eines Teils ihres Biehes nach allen himmelsrichtungen auseinander. Gine nachbrückliche Berfolgung war jedoch wegen Erschöpfung ber Pferbe und wegen Baffermangels nicht möglich. Major v. ber Bepbe führte seine Truppen nach Awabaob zurud und beauftragte ben Hauptmann v. Rliging, mit seiner Kompagnie (9.) und ber Besatung von Awadaob die bortige Gegend nochmals gründlich abzusuchen.

Hauptmann v. Aliting greift die Hot: tentotten bei 29. Ottober 1905.

Dies follte fic als febr notwendia erweisen: faum war nämlich Hauptmann v. Klizina mit seiner Rompagnie zu einer Streife nach Hoagousgais abgerudt, so erschienen am 28. Oftober etwa 50 hottentotten, anscheinend von Simon Ropper selbst geführt, Arahoab an. vor Awadaob, um diese, nur von einer schwachen beutschen Abteilung unter Oberleutnant Graf Carmer besette Bafferstelle anzugreifen. Sauptmann v. Rliging machte auf die Meldung hiervon sofort tehrt, und veranlagte durch sein Erscheinen bie hottentotten, eiligft in sublicher Richtung abzuziehen. Als die beutsche Abteilung auf der Berfolgung des Feindes sich am 29. Oktober 700 vormittags Arahoab näherte, fab man einzelne Hottentotten in öftlicher Richtung bavonlaufen. Die verfolgenden Deutschen, 46 Gewehre start, erhielten auf halber Böhe des Talrandes Keuer. Es entspann sich ein heftiges Gesecht, in bessen Berlauf sich der Feind bald als weit überlegen erwies und seine Front allmählich auf über zwei Kilometer ausbehnte. Zwei beutsche Gruppen unter Oberleutnant Streccius und Leutnant Bullrich mußten im heftigen feinblichen Zeuer bas bedungslofe Bett bes Noffob überfchreiten, um ben rechten Rlügel gegen eine brobenbe Umfassung zu schüten.

> Begen Mittag versuchten die Hottentotten die nur von einem Unteroffizier und vier Mann bewachten Bagen zu nehmen, aber bie beutschen Reiter ließen fich nicht einschüchtern. Bährend die Fahrer den Anäuel der verwundeten Bespannungen in aller Ruhe wieder in Ordnung brachten, wehrten fich bie Bededungsmannichaften standhaft, bis der Leutnant v. Dobschütz mit wenigen Leuten herbeieilte und die hottentotten verjagte. Auf ber öftlichen Seite bes Reviers leiftete Oberleutnant

Graf Carmer bem Keinde in vielftundigem Keuertampfe hartnädigen Biberftand. Als gegen Abend die Gruppe des Leutnants v. Dobschütz hier wieder in den Kampf einariff, begannen die Hottentotten ihre Gefallenen zurudzuschaffen, ihr Feuer wurde immer ichwächer, bis es mit Einbruch ber Dunkelheit gang verstummte.

Die Abteilung Kliging hatte fich trot Waffermangels und brudenber Sige gegen einen mehr als boppelt so ftarten Zeind erfolgreich behauptet. Da jedoch die Gefahr bestand, daß der bei Arahoab abgewiesene Keind sich nunmehr auf das von nur elf Mann besette Awadaob werfen könnte, beschloß der deutsche Rührer so balb wie möglich nach Awadaob zurudzumarichieren, wo er um Mitternacht eintraf, ohne indes auf ben Keind gestoßen zu sein.

Major v. der Heyde, der auf die Meldung von dem Gesecht bei Arahoab mit allen verfügbaren Mannschaften von Aminuis wieder nach Awadaob gerückt war, ftieß am 2. November nochmals auf Arahoab vor, traf aber Simon Kopper nicht mehr an. Diefer mar in suboftlicher Richtung ausgewichen, wie später feftgeftellt wurde, um das Tichammasfeld von Rugab jenseits der englischen Grenze zu gewinnen,

Auf die seitens des Majors v. Estorff übermittelte Nachricht, daß nach Gefangenenaussagen fich ftarte Hottentottenbanden an den Nossob zwischen Hoagousgais v. ber Bepbe und Zais gezogen hätten, beschloß Major v. ber Benbe, die bortige Gegend nochmals abzusuchen. Er brach am 5. November mit seinen beiben Kompagnien nach Aais auf 5. Rovember und beließ nur die 4. Batterie in Aminuis und Huguis sowie eine Bostierung in Bon den nach Norden in Marsch gesetzten Truppen blieb die 4. Kom- Anschläge ber pagnie am Roffob halbwegs Aais-Gobabis, mahrend Major v. ber Bende mit ber 9. Sottentotten. nach Gobabis weiterzog, ohne jedoch irgend etwas vom Feinde zu finden. Anfang Dezember rückte er auf die Nachricht von der Anwesenheit des Kapitans Manasse Noroseb in der Nähe von Doornfontein am Elefantenfluß dorthin.

Der Anfang November erfolgte Abmarich des größeren Teils der deutschen Truppen aus der nördlichen Kalahari-Gegend hatte die schwer unter dem Wassermangel leidenden Hottentotten zu neuen Anschlägen gegen die nur schwach besetzten Bafferstellen ermutigt. Ihr Aug nach Rugab hatte fich zu einem Todesmarsch schlimmster Art gestaltet, auf dem viele Menschen und eine Menge Bieh verdurstet waren, aber auch auf englischem Gebiet hatten sie nicht genügend Wasser gefunden, so daß fich ein großer Teil wieder zur Umtehr auf deutsches Gebiet entschloß.

Der in Aminuis befindliche Führer ber 4. Batterie, Oberleutnant v. Mabai, erhielt am 30. November die Meldung, daß zahlreiche Hottentotten an der Waffer= ftelle Toafis geträntt hätten und auf Gubuoms weitermarschiert seien. Tros ber Schwäche der verfügbaren Kräfte brach er noch in der Nacht zum 1. Dezember mit 43 Reitern in ber Richtung auf Gubuoms auf. Bereits 500 vormittags wurde bie Bafferstelle erreicht, und die Freude war nicht gering, als man den Feind noch antraf. Diesmal war er nicht wie gewöhnlich entwischt, sondern hielt in breiter Front die

Major maridiert nach Rorben. 1905. Reue

> Gefecht bei Gubuoms. 1. Dezember 1905.

Dünen östlich des Wassers besetzt. Oberleutnant v. Madai beschloß, nur einen Zug der seindlichen Front gegenüber einzusetzen und mit dem anderen den linken Flügel des Feindes in weitem Bogen zu umgehen. Kaum war diese Bewegung eingeleitet, als die Hottentotten nach kurzem Kampf ihre Stellung räumten. Die Deutschen drängten unverzüglich nach. Nach einiger Zeit erhielten sie jedoch plötzlich wieder lebhastes Feuer, und man sah jenseits der Blen zwei Reiter, umgeben von einer Anzahl Hottenstotten, in östlicher Richtung davongaloppieren. Es waren offenbar zwei Großmänner, die sich ganz gegen die sonstige Gewohnheit der Hottentottensührer mit ihrer Flucht anscheinend etwas verspätet hatten und nun von ihren Orlogleuten gedeckt wurden. Oberleutnant v. Madai war sosort entschlossen, sich diesen seltenen Fang nicht entgehen zu lassen. Ohne Rücksicht auf das Feuer der seindlichen Nachhut jagte er mit seinen Reitern den Flüchtlingen nach.

"Es entspann sich", schreibt er in seinem Bericht, "ein verzweiselter Kamps. Ganz vorn die beiden Reiter, im Halbkreis dahinter 20—25 Hottentotten, die dauernd versuchten, uns durch Feuer zum Absügen und zur Entwicklung zu zwingen, um dadurch Zeit für ihre Großleute zu gewinnen. Ich ließ mich jedoch durch das Feuern von der Bersolgung nicht abhalten, sondern ließ das feindliche Feuer vom Pferde im Reiten erwidern. Ein Bersolger um den anderen mußte wegen Erschöpfung seines Pferdes zurückbleiben. Die übrigen seuerten vom Pferde weiter auf die Bersolgten. Plöglich stürzte einer der Großleute, von einem Geschoß hinterrücks durchbohrt, vom Pferde. Aber die wilde Jagd ging jest hinter den anderen weiter. Endlich nach einstündiger Bersolgung, nachdem fast alse Hottentotten der Umgebung abgeschossen oder mit dem Bajonett abgestochen waren, gelang es, auch den anderen Kapitän einzusholen, Reiter Weißner versetze ihm erst einen Bajonettstich, dann machte ein Schuß seinem Leben ein Ende."

Damit war der spannend und einzigartig verlausene Kampf zu Ende; er hatte ben versolgenden Deutschen keinerlei Berluste gebracht, während die Hottentotten 23 Tote auf dem Platze ließen. Sieben Gewehre, zahlreiche Munition sowie mehrere Pferde und Reitochsen wurden erbeutet. Der Kommandeur der im Norden stehenden Truppen, Oberstleutnant v. Mühlensels, dem die Abteilung Heyde als Teil der Besatung des Hererolandes unterstand, bezeichnete das Gesecht von Gubuoms als die schönste Wassentat, die während dieser Zeit in seinem Bezirk zu seiner Kenntnis gekommen sei und ließ dem Führer der Truppe seine "uneingeschränkte Anerkennung" zuteil werden. Der Kamps erhielt dadurch noch eine besondere Bedeutung, daß, wie sich später herausstellte, der eine der beiden gefallenen Großleute der Kapitän Manasse Noroseb von Hoachanas selbst gewesen war.

Die 4. Batterie Rach Toassis zurückgekehrt, ließ Oberleutnant v. Madai durch Patrouillen die nach Guduoms Mückzugsrichtung der Hottentotten erkunden. Es gelang dem Leutnant Wende, durch dor. 5. Dezember Gesangenenaussagen sestzustellen, daß die Hottentotten, völlig erschöpft, dei Tugais 1906.

funf Stunden suböftlich Gubuoms fagen und wegen Baffermangels über turz ober lang nach Gubuoms zurudfehren mußten. Oberleutnant v. Madai beschloß, diesen Umstand zu einem zweiten Überfall auszunuten, und rückte am 5. Dezember noch= mals nach Gubuoms. Als iedoch die Spitze unter Leutnant Wende 9° abends Gubuoms burchfdritten batte, erhielt fie im Buich öftlich ber Wafferftelle plöglich heftiges Zeuer. Die Abteilung entwickelte fich sofort, sah sich aber balb auch im Rücken bedroht, so daß Oberleutnant v. Madai bei ber herrichenden Dunkelheit es vorzog, bas Gefecht abzubrechen. Er führte seine brei Ruge ftaffelweise in eine Stellung am Bege nach Aminuis zurud. Als ber Gegner nach Mitternacht in öftlicher Richtung zurudging, trat die deutsche Abteilung den Marsch nach Aminuis an, in der Absicht, die Hotten= totten, die wegen der Wasserverhältnisse voraussichtlich in der Nähe von Gubuoms figen bleiben mußten, wieder anzugreifen, fobalb Berftartungen gur Stelle waren. Das Gefecht hatte ben Deutschen einen Toten und zwei Berwundete gekoftet.\*) während ber Begner brei Tote gurudließ: außerbem wurden mehrere Bewehre, acht Reitochsen und 25 Stud Grofvieh erbeutet.

Die erwarteten Berftartungen sollten balb eintreffen. Major v. ber Bepbe hatte am 9. Dezember in Hoafeb die Melbung des Oberleutnants v. Madai über v. ber Berbe bas zweite Gefecht bei Gubuoms erhalten und sofort bie beiben ihm unterstellten Rompagnien auf Aminuis in Marich gesetht, wo er mit diesen zusammen am 11. eintraf und ihm Oberleutnant v. Madai melbete, daß die Hottentotten um Krieben gebeten 11. Dezember hätten; er habe ihnen die Friedensbedingungen mitteilen lassen und Bedenkzeit bis zum Eperrung ber 14. Nanuar 1906 gegeben. In der Nacht jum 14. Dezember ging Major v. der Benbe Bafferftellen. nach Gubuoms vor und ließ ben Hottentotten burch einen von ihnen abgefandten Unterhändler eröffnen, daß von nun ab für alle biejenigen, die nicht Frieden machen wollten, fämtliche Bafferftellen gesperrt werben murben. Dementsprechend wurben am folgenden Tage Huguis, Toasis und Ruis besett. Der Erfolg biefer Magnahme zeigte fich fofort: bis zum 16. Dezember stellten fich nicht weniger als 250 Hotten= totten, in ber Mehrzahl Beiber und Kinder, aber doch auch 27 Männer. Gin Teil ber Orlogleute, beren Führung an Stelle bes anicheinend auf englischem Gebiet zurudgebliebenen Simon Kopper ber energische Unterkapitan Dekop übernommen hatte, wollte indes noch feinen Frieden machen und ließ bies bem Major v. ber Beube burch ben Unterhändler anzeigen. Gleichzeitig wurde am 16. nachmittags aus Toafis gemelbet, daß fich bort hottentotten gezeigt hatten. Da die Bfanne von Toafis eine Breite bis zu 4 km und eine Lange von 6 bis 7 km hat und mehrere Bafferlocher enthält, war die Befatung allein nicht imftande, die Hottentotten vom Baffer fernzuhalten. Major v. ber Heyde zog baher noch am Abend bes 16. alle verfügbaren Mannichaften nach Toafis.

91

Major febrt nach **Aminuis** aurüd.

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

Befecht bei Toafis. 17. Dezember 1905.

Am 17. 400 morgens konnte er von bort mit vierzehn Offizieren und 75 Mann ben Bormarich nach Suboften antreten. Um 430 morgens wurden hottentotten erkannt, die einen etwa 1 km entfernten Bugel befett hielten. Sobald fich die 9. Kompagnie hiergegen entwickelte, räumten sie indes die Anbobe, um weiter rud-Rliefoth fallt. marts in einer ftarten Stellung erneut Wiberftand zu leiften.

> Die beiben Kompagnien eröffneten auf 450 m bas Feuer. Rachbem biefes einige Zeit gewirft hatte, gingen fie friechend und springend näher an den Reind heran, ber sehr geschickt die Stellung im Busch räumte, aber immer wieder von neuem Front machte. Unter bem lebhaften Feuer ber Hottentotten hatte jest besonders die 4. Kompagnie bei ihrem Borgeben zu leiben; ihr Rührer, Sauptmann Aliefoth, ein in manchem Rampf bewährter alter Afrikaner, fand hier den Tod. Gin Bersuch ber Hottentotten, die 9. Kompagnie in ber linken Flanke zu umfassen, wurde burch Leutnant Bullrich vereitelt, ber fich ihnen hier mit seinem Auge entgegenwarf und sie zum Aurudweichen zwang.

> Anawischen hatte Major v. ber Bende bie 4. Batterie\*) burch ben bas Gefechtsfelb rechts begrenzenden Buschwald vorgehen laffen. Sie überschüttete gegen 630 morgens den linken Flügel der Hottentotten mit Schnellfeuer, das diese berart überrafchte und erschredte, daß sie in eiliger Flucht fich davonmachten. Ihr Bersuch, fic weiter rudwärts nochmals zur Wehr zu seten, wurde aber burch bas energische Nachbrängen der Kompagnien in der Front und der Batterie in der Flante vereitelt. Gegen 800 vormittags zerstreuten fie fich nach allen Seiten, worauf Major v. der Bende die Berfolgung abbrach.

> 'Der Erfolg des Gefechts von Toasis war groß. Bom Baffer abgeschnitten, litten die hottentotten ichwer und die Not stieg unter ihnen aufs höchte, zumal auch die Tschammas ausgegangen waren, so daß Wasserwurzeln, die in der Gegend von Toasis spärlich wuchsen, das einzige waren, womit fie ihr Leben zu friften verfuchten. Durft, hunger und Sonnenglut verurfachten bamals täglich ichwere Berlufte in ihren Reiben. Rahlreiche Männer, Frauen und Kinder ftellten fich ben beutichen Stationen, und nur mit äußerster Anstrengung vermochte Detop seine auf 60 Gewehre zusammengeschmolzene Bande beisammen zu balten.

Bei einer am 27. Dezember unternommenen Streife fand Major v. ber Sepbe

Die Hotten: totten raumen in ber Gegend süblich Toafis nur noch einzelne Bersprengte, bie "einen erbarmungsvon Aminuis.

bie Umgegend würdig elenden Eindruck" machten. In den ersten Tagen bes Januar 1906 wurde eine erneute Streife in der Richtung auf Tuggis unternommen, man fand aber nur Ende noch verlaffene Werften und in biefen als Zeichen, wie hoch bie Not geftiegen war, Dezember 1905. mehrere Leichen und Schwertrante. Die über ben fleinen Roffob bis gur englischen

<sup>\*)</sup> Die Batterie trat hier ohne Geschütze auf, wie bies vielfach in ben Kampfen gegen bie Hottentotten üblich geworden war, wenn das Gelände die Mitnahme von Geschützen verbot.

Grenze ausgebehnte Berfolgung führte zur Ergreifung von weiteren 40 Befangenen. Leiber gelang es hierbei bem fich im Busche herumtreibenden Gefindel, noch einen tapferen beutschen Batrouillen-Offizier, ben Leutnant Weigel, abzuschießen. Nach ben Angaben ber Gefangenen hatte Detop mit nur 20 Orlogleuten und zwei Reitfühen erneut ben Durstmarich nach Rugab angetreten. Damit war auch bie Gegend von Aminuis vom Beind gefäubert, ber größte Teil ber Abteilung Bende fonnte an anderer Stelle Berwendung finden. Nur die 4. Kompagnie blieb in Aminuis als Befatung jurud.

Die Unternehmungen ber Abteilung Benbe in die Ralahari hinein hatten von ber Truppe vielfach ähnliche Anstrengungen und Entbehrungen geforbert, wie die Berfolgung der Hereros ins Sandfeld im Berbst 1904. Die allenthalben hervorgetretenen Leistungen sowie bie erzielten Erfolge machen ber entschlossenen Tattraft ber Kührung und der opferwilligen Hingabe der Truppen alle Ehre.

Über den Berbleib der Gochass und Hoachanas-Hottentotten sowie des Simon Ropper selbst fehlte lange Zeit jebe zuverläffige Nachricht. Kundschafter fanden diesen im April mit etwa 50 Männern und 200 Beibern und Kindern auf britischem Gebiet am unteren Roffob und auf bem Bege, ben er borthin gurudgelegt hatte, aablreiche Stelette verburfteter Menichen.

Im Juli 1906 gelang es dem Leutnant Rolte vom 2. Feldregiment, der Simon Ropper mit wenigen Begleitern auf Ramelen tief in die Ralahari vorgebrungen war, mit im Betichuanaeinem Teil dieser Hottentotten-Stämme wiederum Fühlung zu gewinnen. Er ftellte feft, daß Simon Kopper, ber wieber im Befig zahlreicher Munition fein sollte, au diefer Reit in Quierubpan nabe an ber beutiden Grenze faß; andere Teile biefer Stämme, die die Herrschaft Simons aber nicht mehr anerkannten, befanden sich bei Leobrill und Matsa. Alle Bersuche, Berhandlungen mit Simon einzuleiten, wies biefer ab und erflärte, zu ihm fommende Unterhändler töten zu wollen.

Anfang des Jahres 1907 erschienen die Simon Kopperleute wieder auf Reue Unterbeutschem Gebiet, und zwar die vom Kapitän getrennte, friedlich gesinnte Gruppe öftlich Roes, der Rapitän selbst, mißtrauisch und unentschieden wie bischer, nordweftlich Rowife Rolt. Da diese Banden mit ihren etwa 80 Gewehren eine ftandige Gefahr für die Ruhe bes östlichen Namalandes bilbeten, befahl bas Kommando, durch einen kurzen Borstoß in die Kalahari einen Druck auf sie auszuüben, um sie zur Unterwerfung zu veranlassen. Dementsprechend brach ber damalige Kommandeur bes Bezirks Oftnamaland, Major Bierer, am 1. März mit der 7. Kompagnie 2. Feld= regiments, einem Maschinengewehrzuge, der Bastarbabteilung und 30 Kamelen von **Goc**as nach Kowise Kolk auf, während die Besatung von Aminuis unter Hauptmann Streitwolf über Araboab vorging. Major Bierer erreichte am 3. die Werft Simons und veranlaßte den Kapitän zur Unterwerfung. Bis jedoch die weit zerftreuten Stammesteile gesammelt waren, verging so viel Zeit, bag Major Bierer am

nehmungen gegen Simon Ropper. 1907.

7. März wegen Waffermangels ben Rudmarich an ben Auob antreten mußte und nur mit Batrouillen Fühlung mit den Simon Ropperleuten halten konnte. Dies benütte Simon, um sich noch einmal der Macht der beutschen Truppen zu entziehen und nach Sübosten in die Ralabari zu verschwinden, wo er noch jett sein unstätes Räuber= und Wanderleben weiterführt. Bersuche, ihn dort im April und Mai 1907 nochmals zu faffen, mußten aufgegeben werben, weil in ber Ralabari felbst bie Bleps ausgetrodnet waren und die Tiere versagten. Er wird augenblidlich nur burch Ramelreiterpatrouillen beobachtet.

Cornelius febrt in bas Bethanierland zurüd. Ende Sep.

Auch im westlichen Namalande konnte von Rube und Sicherheit nicht bie Rede fein, folange hier ber Bethanier-Rapitan Cornelius noch im Kelbe ftand. Er hatte fich im September 1905 mit Morenga in ben Großen Karrasbergen vereinigt.\*) am 23. September trennte er fich jedoch infolge von Streitigfeiten, Die bei ber tember 1905. Teilung ber Beute eines Überfalls entstanden waren, von seinem Berbundeten und jog bicht an Reetmannshoop vorbei nach seiner Beimat Bethanien. herigen Berfahren getreu, vermied er auch jeht jeden Kampf mit stärkeren beutschen Abteilungen und hielt fich bafür an einzelne Batrouillen und schwache Transporte. Er entwickelte eine seltene Meisterschaft in Überfällen aller Art und fand in einer Anzahl gewandter Unterführer, wie Klein Jacob, Fielding, Lambert und anderen, gelebrige Schüler. Durch plögliche überraschende Anderungen ber Marschrichtung gelang es ihm immer wieder, die Berfolger von seiner Spur abzulenken.\*\*) Die enge Berbindung, in der er und seine Leute mit einzelnen unruhigen Glementen bes treugebliebenen Bersebaftammes ftanben, tam feinem Nachrichtenbienft febr zustatten, so daß er über die Bewegung der Deutschen meist aufs beste unterrichtet war. Auch fand im Augenblide ber Gefahr mehr als ein Corneliusmann in ben Berfebawerften sicheren Unterschlupf.

Cornelius in ber Gegenb pon Reet: mannshoop.

Seine neue Tätiakeit in der Reetmannshooper Geaend eröffnete Cornelius Anfang Oktober mit einem erfolglosen Überfall auf die Station Uchanaris. barauf verbrannte er am 4. Oftober bei Gobas füdöstlich Reetmannshoop mehrere Ottober 1905. Wagen des Sanitätsfuhrparts, entwaffnete die aus Buren bestehende Bededung und tötete einen herbeieilenden Mann ber Station Gobas. Balb barauf mandte er fic über Drogput nach Norden. Seinen ganzen Übermut zeigte ein Brief an ben Bezirksamtmann von Reetmannshoop, in bem er breift fdrieb, daß er es gewesen sei, ber bie Wagen verbrannt hatte. Die bei Gobas überfallenen Buren fagten aus, bag Cornelius fie nach Bendrif Bithoi befragt habe, ben er noch in ber Gegend weftlich Gibeon vermutet hatte und mit bem er fich vereinigen wollte. Seine Stärke wurde von ben Buren auf 300 Mann geschätt.

<sup>\*) 5.</sup> Heft, Seite 134. \*\*) Stigge 8.

Für die deutsche Führung war es schwierig, sofort ausreichende Kräfte gegen Hauptmann Cornelius einzusehen, da alle Truppen zur Zeit im nördlichen Bethanierlande, am v. Lettow verfolgt die Auob und im Süddezirk im Felde standen. Zunächst konnte nur eine schwache, aus Cornelius. Schreibern, Burschen, Telegraphisten zusammengesehte Berfolgungsabteilung unter bande über die Hauptmann v. Lettow=Borbeck, bisher Abjutant des Kommandos, den Schutz des Zwiedelschene. Ottober 1905.

Zug der Abteilung Cettow, Oktober—November 1905.



bedrohten Baiweges übernehmen. Hinter dem slüchtigen, balb hier, balb dort auftretenden, nie zu fassenden Gegner begann nunmehr eine wilde Jagd, an der abwechselnd außer der genannten Verfolgungsabteilung die in der Nähe des Baiweges befindliche 4. Ersaktompagnie, die aus dem Ostnamaland zurückgekehrte 6. Kompagnie 2. Feldereiments sowie die Halbbatterien Nadrowski und Bötticher beteiligt waren. In äußerst anstrengenden Kreuze und Querzügen wandten sich die deutschen Truppen von Keete

mannshoop am 7. Oktober erst westwärts auf dem Baiwege bis zum Gusip-Revier, von hier über Kanas und durch das Goabtal wieder zurück zum Fischsluß, dann nordwärts über Neihons nach Besondermaid und Nugoais, hier wieder umwendend und den endlich gefundenen Spuren des Cornelius solgend, auf Chamasis, wo sicheren Nachrichten zusolge Cornelius Halt gemacht haben sollte. Als aber Hauptmann v. Lettow am 19. Oktober hier eintras, sand er das Nest leer. Cornelius, der es nach seiner eigenen Aussage "mit der Angst bekommen hatte", war in nordwestlicher Richtung auf Kamaams gestohen. Die Versolgung wurde unverzüglich



Abbildung 32.

Berseba.

von neuem aufgenommen, quer über die Zwiedelhochebene. Bei Ramaams wurde der Feind schon am nächsten Tage, den 20. Oktober, spät abends zwar wieder eingeholt, doch gelang es ihm, erneut unter dem Schutze der Nacht zu entwischen.

Die Jagb ging nunmehr weiter westwärts über die Bad Kosos—Chamis weg. Die in dieser Gegend stehende 4. Ersattompagnie unter Leutnant v. Elpons wurde nunmehr mit frischen Kräften auf die Spur des flüchtigen Gegners gesetzt. Es-gelang ihr, am 23. Oktober unweit Goperas den völlig erschöpften Feind einzuholen, der die dortige Wasserstelle besetzt hielt. Nach einstlindigem Gesecht, das der Kompagnie vier Tote und Verwundete kostete.\*) wurde der Gegner geworfen; er

<sup>\*</sup> Anlage 2.

entwich zuerft in westlicher, bann nörblicher Richtung nach ben Zarisbergen zu. Als fich ihm die Kompagnie Elpons jedoch bei Blutput vorlegte, bog er nach Often aus in das Chamhawid-Revier; eine Batrouille unter Leutnant v. Reefe stellte ihn wenige Tage später am 29. Oftober in starker Stellung am Schwarzrand in ber Gegend westlich Huams fest. Hauptmann v. Lettow zog sofort seine Abteilung, die über Kunigs bis in die Gegend der Sinclair-Mine vorgedrungen war, durch einen Gewaltmarsch an die 4. Ersaksompagnie beran und schritt am frühen Morgen des 2. November noch in ber Dunkelheit zum Angriff. Aber wieber war ber vielgewandte Cornelius entschlüpft. Rur wenige gang frische Spuren zeigten, daß bis vor furzem eine Nachhut in ber Stellung sich befunden batte. Die Mehrzahl der Spuren war alt, und balb tam auch vom Hauptquartier die überraschende Nachricht, daß Cornelius icon in der Nacht zum 1. November am Kischfluß füblich Ganikobis eingetroffen sei. Ein Überfall auf eine Bagenkolonne am Uibib-Revier am 2. November, bei dem vier deutsche Reiter") im Schlafe erschoffen murben, ließ über seine Anwesenheit keinen Zweifel.

Ru seiner weiteren Berfolgung verwandte das Kommando nunmehr zwei gegen Cornelius am schwächere Hottentottenbanden sublich Gibeon operierende Abteilungen unter den Ritt= Fischfluß. meistern Haegele\*\*) und v. Trescow, \*\*\*) die von Fahlgras am Fischfluß über setzt bie Ber-Berseba und von Asab über Tses nach Süden vorzugehen hatten. Ferner wurde folgung fort. bie 7. Rompagnie 2. Felbregiments aus bem Oftnamaland nach Reetmannshoop berangezogen. Die Abteilung Lettow, aus beren Berband die 4. Ersakkompagnie wieber ausschieb, rudte beschleuniat über Rosos-Kamaams nach Berseba. wo fie am 7. November eintraf.

Rovember 1905.

Anzwischen war Cornelius am 5. November bei Bysteck festgestellt worden. Ein Bersuch, ihn hier mit ben sofort vorrudenben Abteilungen Saegele, Trescow und Lettow zu fassen, führte zu keinem Erfolg. Wieberum hatte er dem ausgespannten Nete fich rechtzeitig zu entziehen verstanden, indem er seine Leute in kleine Banden aufgelöft hatte und nach ber Zwiebelhochebene entwich.

Um feinen Berbleib festzustellen, und die Berfebaner im Baum zu halten, ließ ber Kommandeur bes Begirfs Nordbethanien, Major Bierer, die Abteilung Tresdow nach Berseba, die Abteilung Saegele, verstärkt burch die 6. Kompagnie ber gufgelöften Abteilung Lettow, nach Besondermaid ruden, mährend bie 7. Rompagnie 2. Felbregiments ben Baiweg in ber Gegend von Naiams, Garunarub und Kanas zum Shute bes Transportverkehrs besette. Hauptmann v. Lettow kehrte für seine Berson nach Reetmannshoop zum Hauptquartier zurück.

Cornelius hatte sich, nachdem er seine Leute auf der Zwiebelhochebene wieder gesammelt hatte, bem Baiwege zugewandt, wo er lohnende Beute zu finden hoffte.

Cornelius

erscheint am Baimeae. Gefecht bei Garunarub.

<sup>#)</sup> Anlage 2.

<sup>\*\*) 5.</sup> Kompagnie 2. Felbregiments, 6. Batterie.

<sup>\*\*\*) 2.</sup> Kompagnie 2. Felbregiments, 1/2 3. Batterie.

Er überfiel am 21. November 5 km öftlich Kanas den Wagen eines Farmers namens Sill. Die ihn verfolgenden Batrouillen ber Leutnants Graf Sarbenberg und Lübben von ber 7. Kompagnie 2. Kelbregiments wurden bei Garungrub in einen fehr heftigen Kampf mit der etwa 100 Gewehre ftarten Bande verwickelt, wobei Graf Harbenberg ichwer verwundet wurde. "Wir waren in der Überzahl." fagt Cornelius über biefes Gefecht, "aber bie beutsche Truppe focht scharf." Erft als eine britte Batrouille unter Leutnant v. Hanneden auf bem Rampfplat ericbien und bie Deutschen jum Angriff ichreiten konnten, ging ber Reind unter bem Schutze ber Dunkelheit nach Norben gurud.\*) Die Besatung bes Baiweges murbe infolge biefer Borgange noch burch bie 6. Batterie (Oberleutnant Graf Schweinit) verstärkt.

Cornelius 200 nun in die Gegend südlich des Baiweges. Dort fiel ihm zunächst Leutnant b. R. Dreper \*) jum Opfer, ber auf bie nachricht von ber Annäherung bes Cornelius von seiner Station Aufam mit brei Mann nach Beigbrunn geritten war, um die dortige Besatzung zu warnen. Um 29. November gelang Cornelius ein Sauptschlag, der Überfall der Farm Saries, wo ihm fieben Gewehre und 40 Pferde in die Bande fielen.

Bur Berfolgung des breiften Räubers wurde Oberleutnant v. Dewit mit 50 Reitern von der Etappe Rubub auf Haries, eine neugebilbete Abteilung unter Rittmeister Ermekeil\*\*) über Bradwasser auf Aukam angesett. Hauptmann Bobring beseite mit 20 Gewehren Willem Chritas, wo er in ber Nacht zum 1. Dezember einen Angriff des Cornelius abwies. Dieser wich, als sich die Annäberung der Abteilung Ermekeil fühlbar machte, an Brackwasser vorbei in die Gegend des oberen Gufip aus. Rittmeister Ermeteil machte sofort fehrt und ging über Rosis (Sub) ben Gufip aufwärts. Außerbem ging die 6. Kompagnie von Bethanien über Gamdau, Rittmeister Haegele mit Teilen der 2. und 5. Kompagnie und der Halbbatterie Nabrowski von Besondermaid auf Aub vor. Die 6. Kompagnie und die Abteilung Ermekeil fanden am 6. Dezember das Gufip-Revier vom Feinde frei, und kehrten bie 6. Rompagnie nach Bethanien, die Abteilung Ermefeil an ben Baiweg gurud.

Rittm. Saegele schlägt ben Angriff bes Cornelius bei Aub ab 8. Dezember 1905.

Cornelius die Tiras:

Berge. Reue

Raubzüge.

Rittmeifter Haegele wurde bei Aub am 8. Dezember überraschend von Cornelius mit etwa 80 Mann angegriffen. Die ichnell gefechtsbereite Abteilung behauptete fich in vierftundigem Feuerkampfe gegen die Hottentotten, bis biefe ihren Angriff aufgaben und in sublicher Richtung abzogen. Das Gefecht hatte ben Deutschen vier Mann gefostet,\*) ein in ber Stellung zurudgelaffener Toter und große Blutlachen zeigten, daß der Feind starke Berluste gehabt hatte. Rittmeister Haegele rudte nungiebt fich in mehr nach Bethanien.

<sup>\*)</sup> Berlufte vgl. Anlage 2.

<sup>\*\*) 4.</sup> und 7. Kompagnie 2. Felbregiments, 6. Batterie. Die 4. Rompagnie mar über Shamis aus bem nördlichen Bethanierlande herangezogen worben.

Cornelius hatte sich nach Westen in die Tiras-Berge gewandt, wo balb barauf bie Refte der Bande des Hereros Andreas\*) ju ihm ftiegen. Auch den Bendrik Brandt suchte Cornelius an fich zu ziehen. Es scheint, daß bei den Hottentotten um biefe Zeit großer Mangel herrichte, benn sowohl Cornelius wie fein Unterführer Klein Jatob machten fich mit seltener Dreiftigkeit an bas Biehftehlen. Gine ganze Reihe teils glücklicher, teils abgeschlagener Überfälle, bei Umub, Haries, Kunjas, zeugten von bem Gifer, mit bem bie Hottentotten ihrem Sandwert oblagen. Gelegentlich erlitten sie bei biesen Unternehmungen auch schwere Berluste, so am 24. Dezember, wo eine Batrouille der 4. Ersakkompagnie unter dem Keldwebel Gelbke von einer 15 Mann ftarten Bande sieben Mann tötete und fünf verwundet. Shlieflich machte sich Cornelius Anfang Januar 1906 felbst noch einmal nach Umub nördlich Bethanien auf, um das Bieh des dortigen, schwachen Postens abzutreiben, was ihm auch am 13. Januar gelang. Tropbem sollte diese Unternehmung für ihn verhängnisvoll und überhaupt sein letter friegerischer Erfolg sein.

Daß er alle biefe Räubereien zunächft ungeftraft ausführen konnte, lag vor allem Die beutsche daran, daß die deutschen Truppen zu dieser Zeit durch die wiederholt geschilderten Truppe wird Schwierigkeiten der Zufuhr auf dem Baiwege zur Untätigkeit verurteilt waren, portschwierigzumal zu dieser Zeit das gesamte Transportwesen durch den Ausbruch der Kinder= teiten sabm: pest darnieberlag. Das ganze Gelände weftlich der Linie Ruibis- Haries mußte für Zweihufer gesperrt werben. Nur Maultierkolonnen konnten ben Betrieb notburftig aufrecht erhalten, aber ba ber Safer fehlte und bie Weibe bei anhaltenber Trodenheit vollständig versengt war, fonnten diese Kolonnen auch nicht annähernd bem Beburfnis genügen. Erft als im Januar wiederholte Regenfälle eintraten, wurden die Berhältniffe einigermaßen beffer.

gelegt

Unter solchen Umftanden war die Beweglichkeit ber Truppen, ohne die man gegen einen Begner wie Cornelius nichts ausrichten konnte, fehr berabgebrückt. Die geringe Haferzufuhr und die fümmerliche Weide reichte gerade aus, um die burch unaufbörliche Batrouillen und Gewaltmärsche verbrauchten Tiere vor dem Berhungern zu schützen. Während Dieser Zeit waren baber nur kleinere Unternehmungen ausführbar, biefe aber brachten unerwartete ichone Erfolge.

Runachst gelang es der am Libib-Revier postierten 6. Kompagnie unter Hauptmann v. Bentivegni, die Bande bes fogenannten Rruppel-Johannes, die feit geraumer Zeit bie Gegend nordlich Reetmannshoop unficher machte, fo in die Enge zu treiben, bag Diefer fich am 25. Januar mit 20 Reitern in Berfeba dem Leutnant v. Wefternbagen ftellte und elf Gewehre abgab. Ferner ritt auf Befehl ber Gubetappe Leutnant Frhr. v. Crailsheim am 7. Januar 1906 mit 70 Mann der 4. Kompagnie und 4. Erfattompagnie von Kunjas ab, um Hottentotten zu verfolgen, die die Pferde

<sup>\*) 5.</sup> Seft, Seite 171 bis 175.

und Ochsen bieser Station Ende Dezember abgetrieben hatten. Über Dochas auf Namtob vorgehend, fand er die Spur ber Bande bes Cornelius, ber für seine Berson kurz zuvor seinen Raubzug nach Umub angetreten hatte.

Leutnant Frbr. überfällt bie Cornelius. werft bei Namtob. 11. Januar 1906.

In der Frühe des 11. Januar erreichte Leutnant v. Crailsbeim Namtob und v. Crailsheim befette, ohne daß fich Hottentotten zeigten, die von hohen Bergen umgebene Bafferftelle. Bei Tagesanbruch begannen bie Sottentotten, ibr Bieb aur Tränke au treiben. offenbar ohne die Nähe der Deutschen au ahnen. Der beutsche Führer lieft seine Leute rafc bie beherrschenden Soben erfteigen und folgte ben erschreckt bavoneilenden Hottentotten nach ihrer etwa 2 km entfernten, bisher unbekannten Werft, Die wenigen von Cornelius zurudgelaffenen Orlogleute floben nach furzem Kampf, bie Berft lief volltommen auseinander, brei Gewehre, gablreiche Geichirrfachen, Deden, Töpfe wurden erbeutet. Leutnant Frhr. v. Crailsheim blieb noch zwei Tage bei Namtob und kehrte, nachdem er fämtliche Pontoks niedergebrannt hatte, nach Runjas zurück.

> Als die 5. Rompagnie 2. Kelbregiments unter Oberleutnant v. Bittenburg, bie zu bieser Reit gerabe in Bethanien stand, am 31. Januar Renntnis von bem Biehraub des Cornelius bei Umub erhielt, nahm fie noch am selben Tage die Berfolgung auf und erreichte ihn am 15. Januar öftlich Geimufis, wo er ben Deutschen in starter Stellung ben Aufstieg aus bem Gamochas-Revier permehren wollte. Oberleutnant v. Wittenburg umging ben Feind und gelangte nach Beis musis, ohne Aufammenstoß mit Cornelius, ber nach Westen in die Tiras-Berge ausgewichen war.

> Gleichzeitig mit ber Kompagnie Bittenburg batte auch die 4. Kompagnie 2. Kelbregiments unter Leutnant Krbr. v. Stein von Kunigs aus die Berfolgung ber Räuber von Umub aufgenommen. Leutnant v. Stein fließ junachst nach Groß-Tiras vor, ohne jedoch bort Spuren vom Gegner ju finden. In ber Racht jum 15. kehrte er nach Runjas zurud und brach am 16, unter Mitnahme ber Abteilung Crailsheim, die eben erft von ihrem anstrengenden Buge eingerudt mar, von neuem auf, diesmal in der Richtung auf Korais-Numis.

> Anzwischen war Oberleutnant v. Wittenburg wegen Mangels an Berpflegung von Geimusis nach Runjas abgerudt. Auf die Nachricht von bem Bormarich ber Abteilungen Stein und Crailsheim folgte er biefen unverzüglich und vereinigte sich am 18. Nanuar mit ihnen bei Nuzoas. Nunmehr verfügte er über 113 Bewehre.

> Cornelius wurde bei der Wasserstelle Dochas vermutet, wo er sich ziemlich beftimmten Nachrichten zufolge inzwischen mit ben Banben bes Senbrit Brandt und bes Andreas vereinigt haben follte. Der Feind, ber jett mehr als 100 Bewaffnete zählen sollte, beabsichtigte angeblich, sich nach der westlich von Nuzoas gelegenen Wasserstelle Namtob zu begeben.

Oberleutnant v. Bittenburg war fofort entschloffen, fich bie Gelegenheit zu Oberleutnant einem entscheidenden Schlage gegen ben vereinigten Gegner nicht entgeben zu laffen. v. Wittenburg Er ließ noch am Abend bes 18. Januar seine ganze Abteilung die steilen Berge norböftlich Nugoas erklettern und bimgkierte gefechtsbereit auf ber Bobe. 19. 600 morgens wurde ber Bormarich auf bem Jukwege nach Dochas angetreten. Nach kurzem Marsche erhielt die Spige der vorausmarschierenden 4. Kompagnie aus nächster Nähe Reuer. Der Keind war, wie immer, fast unsichtbar. Unteroffizier Birsner fiel, ein Mann wurde schwer verwundet. Sofort wurden alle drei Kompagnien entwidelt, und eröffneten, noch ebe alle hottentotten in ihren Stellungen waren, bas Zeuer. Nach turzem heftigen Rampfe floh ber Zeind in öftlicher Richtung, verfolgt von ber 4. und 5. Kompagnie, während die 4. Ersattompagnie unter Leutnant Frhr. v. Crailsheim unmittelbar auf die Wasserstelle vorging. Der Zeind wich vor ben verfolgenden Kompagnien überall unter schwachem Biberftand gurud, nur bei ber Abteilung Crailsheim fam es in ber Rabe ber Bafferftelle noch zu einem ernften Rampfe. Zwei Mann fielen hier, mehrere wurden verwundet.\*) Tropdem wurden nach 900 vormittags die Höhen sublich ber Wasserstelle Um 980 vormittags war ber Kampf beenbigt und Oberleutnant v. Bittenburg konnte feine weit auseinander gekommene Abteilung norböftlich Dochas Das Ergebnis des furzen, entichlossen und tatfraftig durchgeführten Gefechts war bedeutend. Zwölf tote Hottentotten und Hereros bedeckten den Kampfplat, unter ben mitgeschleppten Bermundeten befand fich ber fehr ichwer getroffene Andreas, zwei seiner Unterführer waren gefallen. Andreas selbst ift nach Angabe des Cornelius wahrscheinlich auf der Flucht nach Norden verdurstet. Zwei Gewehre und eine Anzahl Bferde und Bieh wurden erbeutet. Das Gefecht bei Dochas war ber schwerste Schlag, der Cornelius seit den Kischslußtämpfen im Sommer 1905 getroffen hatte; er follte fich von ihm nicht mehr erholen.

Rachdem getränkt und abgekocht war, trat Oberleutnant v. Wittenburg mit der verstärkten 5. Kompagnie unverzüglich zur weiteren Berfolgung an, während Ceutnant Arbr. v. Crailsheim mit Teilen der 4. Kompganie und 4. Erfakkompagnie zur Sicherung der Berwundeten und zum Absuchen bes Kampsplages zuructlieb. Am 20. Januar morgens wurde die Spur des Feindes gefunden. Die Abteilung folgte ihr bis Rorais, mußte bann aber wegen völliger Erschöpfung von Mann und Pferd nach Runjas zurudfehren, so daß zunächst die Ruhlung mit dem Keinde verloren ging. Cornelius ichien die Richtung auf Naramub eingeschlagen zu haben, wohl in ber Abficht, fich mit seiner in ber bortigen Gegend befindlichen Werft zu vereinigen. Später melbeten Eingeborene, daß er bei Gobis in ber Namib fite. Beibes traf indessen nicht zu. Cornelius hatte sich vielmehr nach bem Gesecht bei Dochas in bie Schluchten bes Schwarzrandes zurudgezogen und wartete bort auf eine

\*) Anlage 2.

fclägt Cor: nelius bei Dochas. 19. Januar 1906.

Gelegenheit zu neuen Biehbiebftählen, zumal es ihm und seinen Leuten bamals sehr schlecht ging. "Meine Leute", so berichtet er, "waren sehr hungrig."

ang Erst Ende Januar war es trot emfigster Tätigkeit möglich, die durch die :Afte Rinderpest hervorgerusenen Schwierigkeiten im Zusuhrwesen zu überwinden, und a erst jetzt konnte daran gedacht werden, den Cornelius durch das Borgehen überlegener anuar Kräfte aus verschiedenen Richtungen zu einem entscheidenden Kampse oder zur Unters wersung zu zwingen.

Das Rommando bilbete zu biesem Zwed mehrere neue Abteilungen:

Die Abteilung des Hauptmanns Buchholz: 2. Ersatsompagnie, Ersatstompagnie 1a und Teile der 4. Etappenkompagnie, hatte in der Gegend nörblich von Huams die reichen Biehbestände des Bezirks Gibeon zu schützen, die bei einem Ausweichen des Cornelius nach Norden gefährdet waren.

Hauptmann Brentano sollte mit ber 4. und 7. Kompagnie 1. Felbregiments, ber 3. Batterie und ber Halbbatterie Nabrowski sich in ber Linie Gibeon—Arugoams zur Berwendung bereithalten.

Hauptmann Boltmann übernahm bie Führung ber bei Runjas stehenden 4. und 5. Rompagnie 2. Felbregiments.

Die übrigen Truppen bes Baiweg-Detachements: 4. Ersastompagnie, 6. Batteric, übernahmen ben unmittelbaren Schutz bes Baiweges. Die 6. Kompagnie 2. Felb-regiments hielt bie Uibib-Linie nordweftlich Reetmannshoop.

Die Abteilungen Boltmann und Bucholz entfalteten in den ersten Februartagen eine umfassende Aufklärungstätigkeit gegen den Schwarzrand und in nordund südwestlicher Richtung dis in die Namid. Während die Ausklärung in die Namid ergebnissos blieb, gelang es einer der Patrouillen der Abteilung Buchholz unter Oberleutnant Barlach, am 5. Februar dei Huams eine aus Hereros und Hottentotten bestehende Werst auszuheben und 19 Gesangene zu machen. Aus deren Aussagen ging hervor, daß Cornelius aus der Gegend von Aumakams auf Berseba marschiere, um dem Farmer Kries dei Berseba das Vieh abzutreiben. Diese Nachricht erwies sich später als zutressend. Eine andere Patrouille der Abteilung Buchholz unter Oberleutnant Wernicke stellte nämlich am 7. Februar dei Ausam die von Cornelius auf dem Marsch nach dem Schwarzrand hinterlassene etwa sechs Tage alt erscheinende Spur sest und versolgte sie durch die Chamhawid-Schlucht auf den Schwarzrand, wo sie nach Südosten umbog.

Sauptmann
Bolfmann
nimmt bie
Berfolgung
bes Cornelius
auf.
12. Februar
1906.

Damit war die Lage geklärt. Hauptmann Volkmann vereinigte sich am 12. Februar in Kosos mit der Abteilung Buchholz. Beide Abteilungen nahmen unverzüglich die Spur des Cornelius auf. Erfüllt von dem festen Willen, diesen gefährlichen Banden führer, der mit seiner beispiellosen Gewandtheit und Beweglichkeit die deutschen Truppe nun schon über Jahresfrist in Atem hielt, endlich unschällich zu machen, erreicht

Verfolgung des Cornelius durch die Abteilung Volkmann, Februar-März 1906.



sie am 13. abends zwischen dem Kuumsrevier und Auas eine gute Wasserstelle, an der auch Cornelius vor etwa vier Tagen gelagert hatte. Nach kurzer Rast wurde in der Nacht die Verfolgung der beim Schein des Bollmonds deutlich erkennbaren Spur fortgesetzt. Im Morgengrauen befanden sich die Abteilungen nach der Aussage eines mitgenommenen Gefangenen unmittelbar vor einer wahrscheinlich von der Cornelius-Werft besetzten Wasserstelle. Sie entwickelten sich und gingen umfassend dagegen vor. Doch das Nest war leer; Cornelius hatte den Platz schon vor drei Tagen verlassen. Die Wasserstelle aber, aus der die Hottentotten vermutlich noch etwas Wasser hatten schöpfen können, war völlig ausgetrocknet. So mußten die deutschen



Abbildung 33.

Aubrevier in der Gegend von Berseba.

Kompagnien, da der Zustand der Pferde bei der drückenden Tageshipe in der heißen Jahreszeit die Fortsetzung des Marsches verbot, ohne Wasser den Tag über dont liegen bleiben. Bei Sonnenuntergang ging es weiter, und wiederum wurde im Wondschein mit turzen Pausen die ganze Nacht hindurch marschiert. Wasser gab es nirgends. Am Morgen wurde abermals eine ausgetrocknete Wasserstelle erreicht, we auch die Hottentotten vergeblich nach Wasser gegraben hatten. Die Lage wurde bedrohlich; wenn auch die Corneliusspur schließlich einmal an Wasser führen mußte, so erschien es doch nach den bisherigen Erfahrungen zweiselhaft, ob das Wasser ausreichen würde, um die halbverdursteten Pferde beider Abteilungen tränken

zu können, zumal in diesem Jahr die Gegend anscheinend noch keinen Regen gehabt batte. Deshalb trennten sich die Abteilungen.

Sauptmann Boltmann marichierte nach Chamasis, wo er sich am 16. Februar mit ber 6. Kompagnie 2. Felbregiments vereinigte. Hauptmann Buchholz blieb auf ber Spur, die junachst in öftlicher Richtung führte. Er fand endlich eine durftige Bafferstelle, die nach mehrstündiger Grabarbeit für jedes Pferd der Abteilung etwa einen Trankeimer ichwarzen Schlammwaffers lieferte. Am Abend wurde die Berfolgung ber Spur, die nicht, wie ursprünglich vermutet, auf Baingichas, sonbern wieber nach Sudwesten zum oberen Chamasis-Revier führte, wieber aufgenommen. Dort fand die Abteilung gegen 200 morgens endlich das ersehnte Wasser. Auch Cornelius hatte an diefer Stelle gelagert, war aber anscheinend vor anderthalb Tagen in füdlicher Richtung weiter gezogen. Hauptmann Buchholz rudte nun nach Chamafis, ftellte bort am 16. abends die Berbindung mit Abteilung Boltmann wieder her und ergangte in Berseba die Berpflegung und Ausruftung seiner Abteilung.

Sauptmann Bolkmann erhielt bei seinem bereits am Bormittag erfolgten Gintreffen in Chamafis die Nachricht, daß Cornelius wenige Stunden entfernt im Goliath ver-Dorthin hatten sich nämlich auf Beranlassung des Leutnants Aubrevier fite. v. Westernhagen mit Zustimmung bes Kommandos Witboiboten mit Briefen Samuel Gin Teil ber Maals und außerdem der Kapitan von Berscha, Christian Goliath, begeben, um Bande ergibt Cornelius die Nutlofigfeit weiteren Biderstandes porzuftellen und ihn zur Unterwerfung zu veranlaffen. Sauptmann Bolfmann felbft ichidte ihm jett burch Bermittlung Goliaths einen Brief, in bem ihm bas Leben jugefichert und eine Frift zur Unterwerfung bis jum 18. abends gewährt murbe. Bis ju biefem Beitpunft follten alle Truppenbewegungen eingestellt werben. Goliath verfprach, fein Bestes zu tun. Es gelang ibm auch, Cornelius balb einzuholen.

Mehr noch als das Zureden der Kriedensboten sollte indessen die Hottentotten ibre sehr üble Lage in ihren Entschließungen bestimmen. Noch nie hatten Cornelius beutsche Truppen in solcher Bahl angriffsbereit in unmittelbarer Rabe gegenüber-Der Weg nach dem Fischfluß war ohne Kampf nicht zu öffnen, die Awiebelhochebene noch einmal zu burchqueren, verbot ber Buftand feiner Leute, die durch die unaufhörlichen Eilmärsche sehr gelitten hatten. So nahm benn die Mehrzahl ber Corneliusleute ben angebotenen Frieden an. Am 17. abends ericienen unter Bubrung Chriftian Goliaths 160 Manner und 140 Beiber und Kinder in Chamafis und gaben 25 Gewehre ab. Sie wurden als Gefangene zunächst nach Berfeba weitergefandt.

War damit auch ein schöner Erfolg errungen, so war man boch allgemein ent- Cornelius täuscht, daß Cornelius selbst sich nicht unter den Gefangenen befand. Er hatte sich ben Deutschen anfangs ebenfalls Chriftian Goliath angeschloffen, als aber unterwegs unter feinen noch einmal.

hanbelt mit Cornelius. 17. Februar 1906.

Lenten Streitigkeiten ausbrachen und etwa 100 Mann wieder nach Westen umkehrten, weil sie nach Cornelius Angabe "Furcht hatten", da hatte sich ihnen auch der Kapitän angeschlossen, angeblich, um sie zurück zu holen. Er ließ Hauptmann Volkmann sagen, er würde feinen Orlog mehr machen. Wenn er Vieh und Wagen träse, würde er sich so viel nehmen, als er zum Leben brauche. Nunmehr wandte er sich mit den Resten seiner Bande nördlich an Bethanien vorbei und dann über den Baiweg nach Süden.

Seine Verfolgung wurde von den deutschen Abteilungen wieder aufgenommen, sobald die Pferde sich von den großen Anstrengungen der letzten Tage einigermaßen erholt hatten. Auf Befehl des Majors Pierer folgte am 21. Februar die Abteilung Buchholz, verstärtt durch die 7. Kompagnie 1. Feldregiments, der Spur der Corneliusbande, die aus der Gegend westlich Chamasis in südlicher Richtung auf Aub östlich Bethanien verlies. Hauptmann Bolkmann trat am gleichen Tage mit der 4. und 5. Kompagnie den Marsch von Chamasis über Berseda—Besondermaid auf Bethanien an, er traf am 24. mit der Abteilung Buchholz in der Gegend von Jakalswater zusammen und marschierte von hier Tags darauf unmittelbar nach Bethanien, wo dald darauf auch die Abteilung Buchholz eintras. Die Führer einigten sich jetzt dahin, daß Hauptmann Buchholz die Wasserstellen in der Gegend von Umud-Kunjas—Sinclairmine sperren sollte, um Cornelius die Rückehr in diese Gegend unmöglich zu machen, während Hauptmann Volkmann die weitere Verfolgung des Feindes übernahm.

Cornelius hatte nach ben in Bethanien vorliegenden Nachrichten die Pad Bethanien—Ilmub in westlicher Richtung geschnitten, war dann aber plöglich in Doorns\*) am Baiwege aufgetaucht. Dies veranlaßte den stellvertretenden Kommandeur der Südetappe, Hauptmann Wobring, die am Baiwege stehende 6. Batterie unter Oberleutnant Graf Schweinitz von Brackwasser auf Doorns und eine Abteilung Etappenmannschaft unter Leutnant Frhr. v. Reibnitz von Haries auf Akam in Marsch zu setzen, um den Feind an einem Entrinnen nach Süden zu hindern. Die Abteilung Bolkmann wurde angewiesen, an Stelle der 6. Batterie die Baiwegstationen mit erholungsbedürstigen Mannschaften zu besetzen und mit allen übrigen Leuten der Batterie Graf Schweinitz zu folgen.

Hauptmann Noch einmal, zum letzten Male, gelang es indessen bem vielgewandten Cornelius, Bolkmann holt seinen Berfolgern zu entschlüpsen: Am 27. Februar melbete Leutnant Frhr. Cornelius bei v. Reibnit aus Aufam, daß Cornelius bei Kanis (süblich Heifoms) vermutet würde. 2. Marz 1906. Er befand sich also bereits süblich der Abteilung, die ihm den Ausweg nach Süden Wassens versperren sollte. Kurz entschlossen wandte sich Hauptmann Bolkmann nach Süden streckung bes Cornelius.

<sup>\*)</sup> Stizze 8.

Gesuchten her. Er erreichte noch am selben Tage Kuibis, am 1. März Autam und am 2. Heikoms. Am 3. sollte der Marsch durch die Ausläuser der Huibberge nach Kanis weitergehen, aber ehe er angetreten wurde, zeigte der halb zu Tode gehetzte, völlig erschöpfte Cornelius in der Frühe des 3. durch Boten seine Unterswerfung an und erschien kurz darauf selbst, um sich mit 86 Männern und 36 Frauen und Kindern gefangen zu geben. Er lieserte 54 durchweg moderne Gewehre ab und wurde mit seinen Leuten über Kubub—Lüderitzbucht nach dem Norden des Schutzgebietes gebracht, wo ihnen zunächst Omaruru als Wohnsitz angewiesen wurde.

Damit war die Hauptstütze des Widerstandes im westlichen Namalande ausammengebrochen. Bas die gahlreichen, seit über Sahresfrift hinter Cornelius berbetenden Abteilungen in vielen entbehrungsreichen Rugen, in manchem beißen und verluftreiden Rampfe mubfam und ichrittweise vorbereitet hatten, bas mar jest endlich burch die tatträftige Berfolgung des Hauptmanns Boltmann vollendet worden: ber beweglichste aller Namaführer, ber burch bie Lage seines Operationsgebiets bauernd beibe Rufuhrstragen jum sublichen Kriegeschauplate bedrobte, mar niebergeworfen. Weniger bie Kraft als bie Art feines Biberftanbes hatte die Erreichung bieses Rieles so lange hinausgerückt und so außerorbentlich schwierig gemacht. Ohne fich jemals auf einen entscheibenden Rampf einzulaffen, hatte er es stets verftanben, sich mit einer geradezu beispiellosen Schnelligkeit und Gewandtheit jedem Angriff ber Deutschen zu entziehen. "Er mar", wie in einem Bericht bes hauptmanns Salzer treffend bemerkt wird, "wie eine läftige Fliege, die immer zurudtehrt, so oft fie auch vertrieben wird." Die ben beutschen Truppen bei der Berfolgung des Cornelius 3u= gemuteten Anftrengungen waren gang bebeutenb: bie Jagb hinter biefem unftaten und landestundigen Geaner auf müden und halbverhungerten Pferden schien manch= mal ein aussichtsloses Unternehmen, aber trop aller Opfer und manchen vergeblichen Anftrengungen, trot aller Enttäufchungen und Demuniffe ließ ber Gifer und bie Svannfraft ber beutschen Reiter niemals nach. Der enblich erreichte Erfolg war bas Ergebnis gaber Ausbauer, hingebender Bflichttreue und Aufopferung aller beteiligten beutschen Abteilungen.

Seine Majestät der Kaiser richtete in besonderer Würdigung der hingebenden Leistungen von Führer und Truppe an Hauptmann Boltmann ein Telegramm, in dem er diesem sowie allen bei der Niederwerfung des Cornelius beteiligten Truppen seine Allerhöchste Anerkennung aussprach.

Die Berteilung der beutschen Truppen im mittleren und nördlichen Namalande geftaltete sich nunmehr folgendermaßen:

Die Abteilung Bolfmann rudte, nachdem die 5. Kompagnie die Gefangenen in Kubub abgeliefert hatte, mit je einer Kompagnie in die Gegend von Besondermaid und Hons.

Die Abteilung Buchholz wurde aufgelöst. Die beiden Kompagnien traten unter ben Besehl bes Etappenfommandos zurud.

Die 5. und 7. Kompagnie 1. Feldregiments, die 2. Ersattompagnie, die 3. Batterie und die Halbbatterie Nadrowsti hielten den Bezirk Nordbethanien—Berseba, die 1. Ersattompagnie, die 5. Batterie und die Halbbatterie v. Winterseld den Bezirk Oftnamaland besetzt.

In der Gegend von Besondermaid—Reetmannshoop wurden außer der Abteilung Bolfmann eine weitere Abteilung unter Hauptmann v. Bentivegni (4. Kompagnie 1. und 6. Kompagnie 2. Feldregiments) sowie die Maschinengewehrabteilung Nr. 1 bereitgestellt.

Die 4. Ersatsompagnie und die 6. Batterie blieben bem Rommando der Gude etappenlinie unterstellt.

Folgen ber Unterwerfung bes Cornelius.

Die Unterwerfung eines bei seinen Stammesangehörigen so angesehenen Bandenführers wie Cornelius versehlte auch über den Areis seiner unmittelbaren Anhänger hinaus nicht des Eindrucks auf alle Eingeborenen. In den folgenden Tagen stellten sich nicht nur dem Hauptmann Boltmann einzelne kleinere Banden, sondern auch an anderen Orten wirkte das gegebene Beispiel. So unterwarf sich in Aubub am 9. April 1906 Hendrik Brandt, der sich auch nach den Kämpfen in den Tiras-Bergen\*, am Rande der Ramib behauptet hatte. Auch auf die Wassenstreckung der noch im Bethanierlande sich herumtreibenden letzten Reste des Witboistammes ist das Beispiel des Cornelius nicht ohne Einsluß gewesen.

Fielding fest den Kampf fort.

Dagegen gelang es nicht, Fielding, einen Unterführer bes Cornelius, jur Unterwerfung zu bringen. Diefer hatte fich bereits im Januar von Cornelius getrennt und in bie Rleinen Karrasberge geschlagen. Ende Januar unternahm er mit einer 30 bis 40 Gewehre ftarten Banbe einen Bug in bie Begend weftlich Reetmannshoop und raubte hier Bieh. Hauptmann Salzer vom Generalftab ber Souttruppe nahm unverzüglich mit nur fünfzehn Gewehren feine Berfolgung auf und holte ihn am 31. Januar ein. Nach einftundigem Gefecht, in dem ein Reiter verwundet wurde, flot ber Begner nach bem Löwenflug \*\*) ju, wo Sauptmann Bobring, Generalstabsoffizier bei ber Subetappe, die weitere Berfolgung mit 39 Gewehren übernahm. Er erreichte Fielbing nochmals am 1. Februar in ben Kleinen Karrasbergen; nach turgem (Befecht, in bem funf Sottentotten fielen, floh ber Wegner unter Burudlaffung faft allen geftohlenen Biehes in füblicher Richtung. Auf beutscher Seite waren Sauptmann v. Boffe und ein Unteroffizier verwindet worden. \*\*\*) Benn aud empfindlich geftraft, follte bie Bande bes Fielding ben beutschen Abteilungen und Stationen boch bald wieder ju schaffen machen. Auf die Nachricht, baß ftarte Hotten: tottenbanden in den Kleinen Karrasbergen in der Gegend von Sutus fäßen, unter-

<sup>\*)</sup> Ceite 223. \*\*) Stizze 9. \*\*\*) Anlage 2.

nahm Sauptmann v. Bentivegni Mitte Mary von Reetmannshoop aus mit ber 6. Kompagnie 2. Felb-Regiments eine größere Streife burch bie Rleinen Karrasberge, um ben wiederholten Biehdiebstählen in ber Reetmannshooper Begend endlich ein Er fand am Subrande bes Gebirgestods am 12. Marg eine große frisch verlassene Werft vor. Bei der Berfolgung der Spur des Reindes stieß er am 13. März bei Abuabis öftlich der Rleinen Karrasberge auf Hottentotten, die nach furgem Reuergefecht unter Zurudlaffung von Reittieren, Bieh und Sausgerät nach ben Großen Karrasbergen entfloben. Dant ber energischen Berfolgung wurde ber Reind am 14. abends in ben Großen Karrasbergen bei Anichib nochmals gestellt, wobei er brei Tote verlor. 35 gesattelte Pferde und Maultiere, 97 Stud Groß= und 280 Stud Rleinvieh fielen bem Sieger in die Banbe. Fielding selbst jedoch hatte fich rechtzeitig in Sicherheit gebracht.

### 11. Bartebeeftmund.

Mit Morenga hatte das Kommando Ende Juni 1905, wie bereits erwähnt,\*) hauptmann jum zweiten Male Berhandlungen angeknüpft. Hauptmann v. Roppy, ber zu biefem v. Roppy verzum zweiten Male Berhandlungen angeinupft. Hauptmunn v. stoppy, der zu diesem handelt erneut Zwed aus dem Fischslufgebiet zurudberufen worden war,\*\*) hatte diese einzuleiten mit Morenga. versucht, obwohl ber Argwohn ber Hottentotten gerade um diese Beit wegen ber Juni/Buli Rämpfe bei Narus und wegen ber nicht mit einem Schlage einzustellenben Truppenbewegungen besonders rege mar.

Er hatte fich mit dem aus dem Hauptquartier zu ihm entsandten Sauptmann Thewalt und dem Bater Malinowski nach dem von Morenga vorgeschlagenen Ausammentunftsorte, Kosis (Weft)\*\*\*), begeben und dort ohne Baffen in gefahrvollster Lage die Racht zum 1. Juli zugebracht, ohne daß Morenga eingetroffen ware. Bie fich fpater herausstellte, mar bieser por ber Kompagnie Ritter ausgewichen, bie, ohne eine Ahnung von ben ichwebenden Unterhandlungen zu haben, im Vormarich verblieben und zufällig an bas Lager Morengas berangetommen war. Als ihr Suhrer erfuhr, daß Berhandlungen im Gange feien, stellte er sofort alle weiteren Bewegungen ein. Er hatte bamit awar bem Sauptmann v. Roppy und seinen Begleitern bas Leben gerettet, aber Morenga war verschwunden. Hauptmann v. Koppy ordnete nunmehr auf eigene Berantwortung die sofortige Wiederaufnahme der Operationen an, aber ebe es zu einem neuen Zusammenftog fam, war hauptmann Salzer vom Beneralstabe bes Kommandos seinerseits auf Befehl bes Generals v. Trotha in Berhandlungen mit Morenga eingetreten, mit dem er am 13. Juli unweit beffen Lager eine Ausammen= tunft hatte. hierbei zeigte Morenga, ber nach bem Bericht bes hauptmanns Salzer bas Rutlofe eines weiteren Wiberftandes einfah, zwar Neigung zum Frieden, ber Bebingung ber Baffenabgabe wollte er fich jeboch nicht ohne weiteres unterwerfen; er muffe hierüber

<sup>\*) 5.</sup> Seft, Seite 151. \*\*) 5. Seft, Seite 118. \*\*\*) Stigge 9.

erft die Anficht aller Großleute einholen. Darüber zogen fich bie Berhandlungen sehr in die Länge, und für die nächsten Bochen herrschte in der Umgebung ber Karras= berge völlige Baffenrube. Als aber im September die Maffe ber beutschen Streit= frafte im Bethanierlande gegen Bendrit Bitboi und feine Unterführer im Relbe ftand machte sich auch Morenga wieber bemerkbar.

Robannes in ben Rarras: bergen ein. 1905.

Die schon lange von beiben Seiten nur noch zum Schein weitergeführten Unter-Christian trifft handlungen fanden nämlich ein rasches Ende, als Ende August Morris und dem nächst auch ber Bonbelzwartkapitan Johannes Christian mit Cornelius\*) im selbständigen Friedensverhandlungen ab, ernannte ihn und Morris zu seinen Felb tornetts und übernahm felbft ben Oberbefehl über bie Bonbels. Auch Corneliu= blieb zunächit bei ibm.

Raubzug burch

Die geringe Rahl ber im Subbezirke verbliebenen beutschen Truppen\*\*) bot dem T ben Subosten. Bondels die Aussicht zu erfolgreichen Unternehmungen und fie beschloffen, die für si e gunftige Lage zu einem Raubzuge großen Stils auszunüten. Er follte in weitenr Bogen burch bie Suboftede bes Schutgebiets nach ben Oranjebergen gehen, Die Johannes Christian ebenfo vertraut waren wie die Karrasberge Morenga. Bon dort sollten die Wersten \*\*\*) auf britisches Gebiet in Sicherheit gebracht werden. Auf bem Bege nach bem Suboften überfielen bie hottentotten junachft am 15. September bei Nochas bie Bferdemache ber 12. Kompagnie; hierbei wurden brei Reiter+) verwundet und fämtliche Pferbe abgetrieben, wodurch ber Rompagnie eine Berfolgung ber Räuber unmöglich gemacht wurde. Am 21. wurde bie Signalftation Dewenischput angegriffen, die Besatzung war aber auf ihrer hut und die Angreifer muften nach einftündigem Gefecht unverrichteter Dinge abziehen. Auf beuticher Seite mar ein Reiter gefallen und ein anderer vermundet worden. +) Dagegen gelang es ben Hotten: totten, am 23. die Besatzung der Signalstation Das zu überraschen und die ganze Befatung niederzumachen.+) Sier trennte fich Cornelius von feinen Berbundeten.

> Die Bondels, bei benen Morenga trot feiner Absetzung zunächft noch ben überwiegenden Einfluß behauptet zu haben icheint, fetten ihren Marich nach Suben fort und überfielen am 28. September bei Heirachabis einen Transport von zehn Broviantwagen, wobei vier Deutsche verwundet wurden. +) Bei biefer Gelegenheit ertlarten Morenga und Morris einem zur Pflege von Berwundeten zurudgebliebenen Beterinar, fie batten beschloffen, bis zum letten Dann weiterzufampfen.

Der fernere Berbleib bes Feindes war junachft nicht festzustellen. Allein bie

<sup>\*) 5.</sup> Seft, Seite 134.

<sup>\*\*) 5.</sup> heft, Seite 163. 3m Suboften maren verblieben: 11., 12. Rompagnie 2. Felbregiments, 3. Ersatsompagnie, Ersatsompagnie 4a, 3/4 2., 1/2 8., 1/3 9. Batterie, 1/3 Raschinengewehr Abteilung Nr. 2.

<sup>\*\*\*)</sup> Weiber, Kinder, Richtstreitbare, Troß. †) Anlage 2.

Zeit, wo er ungeftört und ungeftraft seine Räubereien und Überfälle ausführen konnte, nabte ibrem Enbe.

Gleich nach Eingang der Melbung von dem Überfall bei Rochas hatte nämlich Dberftleutnant der Befehlshaber des Subbezirts, Oberftleutnant van Semmern, beim Hauptquartier van Semmern ben Antrag geftellt, ohne Rudficht auf bie noch anderwärts im Gange befindlichen Angriff auf bie Operationen nunmehr Morenga zu Leibe gehen zu dürfen. General v. Trotha Bonbelzwarts aab seine Rustimmuna hierzu. Nachbem burch Befehl vom 14. September bem Oberftleutnant van Semmern außer den bisherigen Abteilungen Ercert und Traeger auch die 2. Kompagnie 1. Felbregiments und die 9. 2. Felbregiments wieder unterstellt waren, verfügte er, abgesehen von der 1. und 5. Etappenkompagnie und 1/2 8. Batterie, die als Etappenbesatungen verteilt waren, über sieben Kom= pagnien,\*) zweieinhalb Batterien und eine Maschinengewehr-Abteilung. Allerdings waren diese Truppen durch Abkommandierungen und Abgänge aller Art außerordentlich geschmächt, ein großer Teil ber Tiere durch die vorausgehenden Operationen sehr mitgenommen. Die Zugochsen ber 9. Kompagnie waren im Bethanierlande noch weit zurud und sehr erschöpft, diejenigen der 2. Kompagnie hatten wegen Lungenfeuche getotet werben muffen. Berpflegung war in ben Magazinen Reetmannshoop, Utamas, Ramansbrift, Warmbab und Kaltfontein ausreichend vorhanden, die Heranführung ber Bestände zur Truppe gestaltete fich aber von Anfang an wegen bes geschilberten Zustandes der Tiere um so schwieriger, als bei der Unsicherheit der Lage eine zu fruhzeitige Bereitstellung von Borraten im zufunftigen Operationsgebiete leicht ben allenthalben herumftreifenden feindlichen Räuberbanden hätte zustatten tommen können.

Da indessen die Lage im Südbezirk eine baldige Aufnahme der Operationen wünschenswert machte, ließ Oberfileutnant van Semmern ichon am 26. September die 2. Rompagnie des 1. und die 9. Rompagnie des 2. Felbregiments unter dem Befehl des Hauptmanns v. Koppy von Huns auf Nuinui vorgehen, obwohl biese Truppen nur für fünf Tage Broviant mitnehmen konnten, da die Ochsenwagen noch nicht heran waren. Gleichzeitig wurden die unter Hauptmann Siebert bisher im Südosten stehenden Truppen angewiesen, sich bei Dewenischput zu vereinigen. d'Arrest hatte mit den an der Ctappenstraße Ramansdrift — Warmbad entbehrlichen Truppen — 10. Kompagnie 2. Feldregiments, Ersattompagnie 3a, 1/2 9. Batterie, 1/3 Maschinengewehr-Abteilung Nr. 2\*\*) — auf Kaltsontein vorzugehen, um ein Ausweichen bes Gegners, ben man zu dieser Zeit im Sudosten ber Großen Karrasberge vermutete, zu verhindern.

ein. Sentember 1905.

<sup>\*)</sup> Erfattompagnie 4a war wieder aufgelöft worben.

<sup>##)</sup> Auch biefe Truppen waren febr fcwach. Die 10. Rompagnie und die Erfattompagnie 3a gablten gufammen nur 102 Bewehre.

Dberftleutnant Die Abteilung Koppy erreichte am 29. September Nuinui nordöftlich von den van Semmern Großen Karrasbergen. Erst Anfang Oktober erhielt Oberstleutnant van Semmern, rückt an den der sich der Abteilung Koppy angeschlossen hatte, die zuverlässige Nachricht, daß Mosdtober 1905. renga und Morris am 1. Oktober in Heirachabis gewesen seien. Er befahl darauf den weiteren Bormarsch der Abteilung Koppy auf Heirachabis, der Abteilung d'Arrest auf Springpütz und der Abteilung Siebert auf Ukamas. Bis zum 10. Oktober waren diese Marschziele erreicht, ohne daß man mit dem Feind in Berührung gestommen wäre. Oberstleutnant van Semmern teilte nunmehr seine Truppen in nachstehender Weise ein:

Oberstleutnant van Semmern Abjutant: Leutnant Beinberger Signaloffizier: Leutnant v. Reinersdorff.

|            | Abteilung<br>Hauptm. v |              |           | Abteilung Siebert<br>Hauptm. Siebert<br>Sign. Offiz. Wachtm. d. Ref. Krüger |            |                         |  |
|------------|------------------------|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|--|
| Dri        | donn. Offiz. L         | t. v. Gersbe | rff       |                                                                             |            |                         |  |
| Erf. Romp. | 10./2                  | 9./2         | 2./1.     | 3. Erf.                                                                     | 12./2      | 11./2                   |  |
| 3 a        | Oblt. Frhr.            | Lt.          | Hptm.     | Dblt. Beger                                                                 | Hptm.      | Spim. Anders            |  |
| Hptm.      | v. Gais:               | Shaum:       | Ritter    | ŕ                                                                           | v. Erdert  | •                       |  |
| d'Arrest   | berg                   | burg         |           |                                                                             |            |                         |  |
| <u>_</u>   | <u> </u>               | <del></del>  | <u> </u>  | <u> </u>                                                                    |            |                         |  |
|            | 1/3 M. (9.             | . 91. 2      | 1/2 9     | 1/3 DR. G. M.2                                                              | 1/2 8.     | 3/4 2.                  |  |
|            | Lt. Dege               | nkolb Dbl    | t. Barad  | Lt. Müller                                                                  | Lt. Haldle | Lt. v. Biller:<br>beck. |  |
|            | · · · ·                | <u> </u>     | <u> ተ</u> | ·ŀ· ·ŀ·                                                                     | 4. 4.      | <u> </u>                |  |

Den Hottentotten war es am 7. Ottober mit Hilfe eines übergelaufenen farbigen Bolizisten gelungen, die Station Jerusalem zu überrumpeln, wobei Leutnant Surmann und drei Reiter den Tod fanden und ein Reiter verwundet wurde.\*) Bon hier aus hatten sie sich weiter nach Süden dem Oranje zu gewandt. Auf die Meldung, daß sich mehrere Banden bei Ondermaitse und Bittmund befänden, — die Bessatung von Schuitdrist war vor ihnen auf englisches Gebiet übergetreten — folgte Oberstleutnant van Semmern in dieser Richtung, aber auch bei Ondermaitse und Jerusalem, wo die Abteilungen am 15. Ottober eintrasen, sand man nur sechs bis sieben Tage alte, den Ham abwärts führende Spuren. Kundschafternachrichten zusolge sollte der Feind im Begriff sein, seine Wersten bei Kerlbartsbrift und Beenbred über den Oranje zu sehen.

Es galt also, von neuem auf die Suche nach ihm zu gehen, so sehr die Ersmüdung der Tiere und die stockende Lebensmittelzufuhr auch die Bewegungen ersichwerten. Hauptmann v. Koppy wurde über Udabis auf Beenbreck, Hauptmann Siebert über Groendorn auf Kerlbartsdrift angesetzt. Aber auch hier dasselbe Bild! Lediglich

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

Spuren zeigten, daß der Zeind zwar hier gewesen, aber bereits vor mehreren Tagen Oranje abwärts weitergezogen war. Anscheinend hatte starkes Anschwellen des Flusses bas Überseten ber Berften verhindert. Die beutschen Abteilungen mußten nun aunächst, wegen Mangels an Beibe nach Ubabis zurückgenommen werden.

Über den Berbleib und die Absichten des Feindes, der nunmehr in das unwirt-Oberfleutnam liche und ichwer zugängliche Oranjebergland eingebrungen mar, gingen bie Melbungen van Semmern und Mutmaßungen auseinander. Balb follte er bei Belladrift ober weftlich ben marichiert auf Uferwechsel seiner Werften bewirken, bald bei Hartebeestmund mit stärkeren Kräften stehen, balb endlich fich mit ber Absicht tragen, bas nur schwach besetzt Ramansbrift au überfallen, um fich in ben Besit ber reichen Borrate bieses Magagins au feten. Wie später bekannt geworben ift, hat biese Absicht tatsächlich bei Morenga bestanden. Belang ihm beren Ausführung, fo wurde ein Operieren größerer Truppenabteilungen im Suben für die nächste Zeit unmöglich gemacht. Es galt, diefe Absicht bes Feinbes unter allen Umftänden zu verhindern, und beshalb war unverzügliches, scharfes Nachbrangen ohne Rudficht auf Berpflegungsichwierigkeiten geboten. Oberftleutnant van Semmern ordnete daher am 18. Ottober in Ubabis an, daß die Abteilung Koppy über Belloordrift-Belladrift, die Abteilung Siebert über Belloor-Gendorn auf Hartebeestmund, wo der Keind vermutet wurde, vorgehen sollten. Nach den Angaben ber als Suhrer angenommenen, angeblich lanbestundigen Buren hoffte man, mit beiben Abteilungen am 22 Sartebeeftmund zu erreichen. Die Berechnung ber Buren sollte sich indes als irrig erweisen.

munb.

Die Abteilung Koppy, die auf ihrem Marsche längs des Oranje auf unweg- Die Abteilung famen Saumpfaben vorzuruden hatte, mußte wegen ber zu erwartenben Belanbe- Roppy bringt schwierigkeiten ihre Karren und Bferbe gurudlaffen und ben bringenbsten Bebarf an amDranjevor. 20./24. Dt. Munition und Lebensmitteln auf Tragetieren verladen. Die Berpflegung reichte tober 1905. trot ber herabsebung ber Bortionen auf die Salfte nur bis jum 22., von ba ab mußte man sich mit geschlachteten Tragetieren behelfen, bis neue Zufuhr tam. Die Stärte ber Abteilung fant nach Abgang ber jum Schute ber Pferbe erforberlichen Bebedung auf etwa 200 Gewehre, zwei Maschinengewehre und drei Geschüte. Sie trat am 20. Oftober 400 vormittags ben Bormarich an.

Dieser gestaltete sich von Anfang an äußerst beschwerlich. Glühende Sonnenstrahlen brannten vom wolkenlosen himmel auf die kahlen Gelsen hernieder und die außergewöhnliche hipe erschöpfte Menschen und Tiere in hohem Mage. Sie zwang, Die Märsche größtenteils bei Racht auszuführen. Die Tiere litten außerbem unter bem ganglichen Mangel an Beibe, am Oranje abgeriffener Schilf mar bas einzige Rutter, bas man für fie fand. Die Hoffnung, nun endlich an den Feind zu kommen, hielt indeffen Führer und Truppe trot aller Leiden und hemmniffe aufrecht, zumal bie Aussicht wuchs, die hottentotten zu ereilen. Am 22. morgens wurde bie Gegend von Belladrift erreicht. Runbicafter melbeten, daß die hottentotten nur 11/2 Stunden weiter unterhalb fäßen. Frischere Spuren, stehengelassene und verenbete Pferbe beftätigten, bag man bem Feinbe fich näherte; aber so schnell bie Abteilung auch folgte, der Feind schien noch schneller zu sein. Doch allmählich wurden die Spuren immer deutlicher und die Rabe bes Keindes immer gewiffer. In der Nacht zum 24. Ottober wurde der Marich ohne Unterbrechung fortgesett. Hartebeestmund, der angebliche Sammelplat des Gegners, mußte in der Frühe





Abstieg der Gebirgsbatterie.

erreicht werben. Sollten fich die gewaltigen Anftrengungen ber letten Tage lohnen und wurde es endlich gelingen, ben Jeind zu faffen und zum Kampfe zu ftellen? Das war die alle Bemüter in Spannung haltende Frage.

Die Spige Reinb. Gefecht bei Barte: beeftmunb. morgens.

11m 700 morgens betrat die Abteilung eine Fläche, wo die Berge halbtreisförmig ftoft auf ben vom Flugufer gurudtreten. Die hierdurch gebildete, von niedrigen Dunen durchzogene Ebene war von ben Bergen volltommen beherricht. Es war eine Stelle, wie geschaffen für einen ber berühmten hinterhalte ber hottentotten, allein es ichien, als ob bie 24. Ottober Abteilung auch biese gefährliche Stelle ohne Kampf überwinden wurde. marichierte die Spite unter Leutnant v. Bojanowsti, bann folgten bie 2. und 9. Romtie, die Maschinengewehre, die Artillerie und am Ende die Kompagnien 10 und 3a. den nur 400 bis 500 m entsernten, die Fläche im Halbstreis umschließenden hängen war auch beim genauesten Absuchen mit dem Glase keine Spur von einem de zu erkennen. Die der Spitze zugeteilten Buren und eingeborenen Soldaten m mit ihren scharfen, an afrikanische Berhältnisse gewöhnten Augen nirgends Berdächtiges wahrgenommen. Es schien, daß der Gegner um jeden Preis den upf meiden wolle; sonst hätte er in diesem, seine Kampsesart so außerordentlich nstigenden Gelände sicherlich Widerstand geleistet, zumal die Deutschen die für sie





Das Gefechtsfeld der Abteilung Koppy bei hartebeeftmund. Bon Often aus gefehen.

efahrvolle Sbene auf ihrem Vormarsch auf jeden Fall durchschreiten mußten. galt, keine Zeit zu verlieren und unverzüglich von neuem nachzudrängen, um den ibar fliehenden Gegner doch noch einzuholen. Der schwierige Abstieg auf die ie gelang ohne Zwischensall, und schon war die Spite im Begriff, den im Westen Fläche abschließenden Felsberg zu ersteigen, da ertönte plötslich ein weit in den egenden Bergen wiederhallender Signalschuß, dem unmittelbar ein mörderisches iellseuer von den umliegenden Höhen folgte. Zu sehen war immer noch nichts, die Wirkung war um so empfindlicher. Die Spite, die die Hottentotten bis wenige Schritt an sich hatten herankommen lassen, war fast ganz vernichtet, ihr erer Führer, Leutnant v. Bojanowski, siel als einer der ersten. Was übrig blieb,

wehrte fic an Ori unt Stelle, io gut unt ic lange es ging; ein Zurudlausen zum Gres war unmöglich.

Der furchtbare Ernst ber Lage war jedem sofort flar; die ganze Abteilung war in der hitze bes Rachträngens in eine Falle geraten und auf engem, sast dedungs-losem Raum rings umstellt. Allein die deutschen Reiter verloren nicht einen Augenblic den Halt. Ohne Besehl, schnell und geräuschlos, entwidelten sich zunächst die 2. und 9. Kompagnie, bei denen sich Hauptmann v. Koppo besand, mit Front nach Westen und Nordwesten und besehten einen schwach gewellten Dünenrand, die 10. Kompagnie und die Kompagnie 3a schwenkten nach Norden ein. Hauptmann d'Arrest,



ber hier ben Befehl übernommen hatte, wurde bei dem Bemühen, seine Leute hinter einer Düne in Stellung zu bringen, von der tödlichen Augel ereilt. Hinter der Infanterie fuhren die Geschütze und Maschinengewehre unter lebhaftem Feuer des Gegners auf, und zwar die Geschütze am äußersten rechten Flügel rückwärts der 10. Kompagnie, die Maschinengewehre hinter der Ersattompagnie.

Trot der schnellen und guten Entwicklung war die Lage von Anfang an bedenklich, da das feindliche Fener sehr wirksam war. Nach bessen Heftigkeit und der Ausbehnung der seindlichen Stellung zu urteilen, war man von einem erheblich überslegenen (Vegner umschlossen, der die umliegenden Höhen in mehreren Stockwerken übereinander besetzt hielt und dem man bei seiner Unsichtbarkeit mit dem eigenen

Reuer, wie es schien, nichts anhaben konnte. Die Ermattung der Leute nahm nach bem porangegangenen Nachtmarich und unter ber immer ftarker werbenden Sige balb einen bedrohlichen Grad an. Auch bie Berlufte mehrten sich. "Die Dünenränder", idreibt einer ber Mittampfer in einem bereits veröffentlichten Berichte,\*) "tonnten von ben Hottentotten gang bestrichen werben, mahrend wir nichts, aber auch gar nichts faben. Reiner von uns fonnte fich auch nur ruhren, ohne von allen Seiten auf nachfte Entfernung beschoffen zu werben. Und bie Rerle ichiegen hervorragend! Einer nach dem anderen fiel, balb rechts, balb links. Wer nur ben Berfuch machte, ben Ropf oder bas Bewehr zu heben, ber wurde fofort von mehreren Rugeln zu= qebectt."

Der Kührer, Oberstleutnant van Semmern, hatte sich, als alle Kräfte eingeset waren, nach vorne jur Kompagnie Ritter begeben. Die Anwesenheit bes oberften Rührers in ber porbersten Linie, seine Ruhe und Sicherheit erfüllte die Reiter mit neuer Buverficht.

Balb brobte indes eine neue Gefahr: Die hottentotten hatten in dem Beftreben, Die bottenbie Deutschen von allen Seiten einzukreisen, auch die englischen Inseln im Oranjes totten beschießen die fluß befett und begannen von dort die Deutschen mit Flanken- und Rudenfeuer gu Deutschen von überschütten. Der Leutnant Schaumburg versuchte, biefem neu auftrctenden Feinde ben Dranjeeinige aus ber Front gezogene Schüten ber 9. Kompagnie entgegenzuwerfen, aber Infeln aus. ebe biese die als Rampfftellung ausersehene Dune erreicht hatten, waren alle verwundet. Leutnant Schaumburg murbe bei bem Berfuch, einen ichwer getroffenen Unteroffizier in Dedung zu bringen, zweimal getroffen.

Hauptmann v. Koppy ließ nun, um nicht vom Dranje und damit vom Baffer abgeschnitten zu werben, die Rompagnie 3a fehrt machen und gegen ben Fluß vorgeben. Leutnant Degenfolb brachte in richtiger Burbigung ber hier brobenden Gefahr eines seiner Maschinengewehre rechts von ber Kompagnie in Stellung. Dem vereinigten Zeuer bes Maschinengewehrs und ber Kompagnie gelang es, hier wenigstens bas feinbliche Feuer zum Schweigen zu bringen und ben Begner von ben Inseln zu verjagen. Nach einiger Zeit verschwanden auch bem äußersten rechten Flügel gegenüber die Hottentotten, so daß die Geschütze des Oberleutnants Barack eine neue Stellung nehmen konnten, von ber aus fie bas Feuer ber 2. und 9. Rompagnie gu unterftuten vermochten. Aber auch die Artillerie fonnte ben fast unsichtbaren Reinden wenig anhaben. Das Feuer ber Hottentotten schlug mit ungeschwächter Beftigkeit von ben Bergen heruber, sobald fich ihnen ein lohnendes Ziel bot. Ein weiteres Borgehen der ungeschützt daliegenden deutschen Linie war bei dem verheerenden Keuer ausgeschloffen, es mare gleichbedeutend mit Bernichtung gewesen.

Die Berlufte erreichten allmählich eine Sohe, wie fie feit Groß-Rabas feine

<sup>\*)</sup> In ber Magbeburger Zeitung.

deutsche Truppe mehr erlitten hatte. Die Sanitätsoffiziere und Mannschaften taten alles, was in ihren Kräften stand, um das Los der Berwundeten zu erleichtern, aber bei der Unmöglichkeit, einen einigermaßen geschützten Berbandplatz einzurichten und Wasser heranzuschaffen, litten diese unter der glühenden afrikanischen Sonne, trotz aller Bemühungen schwere Qualen. "Bald wurde wieder ein Feldwebel durch einen Bauchsschuß schwer verwundet", heißt es hierüber in dem oben erwähnten Bericht. "Es wurde nach dem Stadsarzt Dr. Althans gerusen. Es kam nur die Antwort: » Hier liege er, er ist tot!« Dann wurde nach Oberarzt Hannemann der 2. Kompagnie, die auch



Abbildung 36.

Gefechtsfeld der Abteilung Koppy bei hartebeeftmund. Bon Suben aus gesehen,

schon viel Berluste hatte, gerusen. »Komme gleich!« Nach einigen Minuten kam er angelausen, von einem Hagel von Geschossen überschüttet. »Bo?« — »Hier, schnell, höher heraus!« Einige Leute packten ihn und zerrten ihn ben Dünenrand höher heraus. Er war mit blauem Auge bavongekommen. Dann legte er die nötigen Berbände an, immer heftig beschossen. Das Berbandzeug war auf den Tragetieren, die fast alle erschossen waren, so wurde teilweise mit Hemdsärmeln verbunden. Dann wieder ein Stöhnen am anderen Ende der Schützenlinie. »Ich bin verwundet, Herr Oberarzt!« — »Wo?« — »Hier!« — Und wieder mußte er durchs heftigste Feuer weiter. Dann ries einer vom anderen Flügel: »Herr Oberarzt, ich habe noch ein Berbandpäcken!« Also wieder zurück und dann wieder hin zum Berwundeten. Er schien unverwundbar

zu sein. Ein braver, alter Schutztruppler sagte: Donnerwetter, bas könnt' ich nicht!« Dann wurde der Arzt wieder wo anders hingerusen. Einige Leute riesen ihm zu: Bleiben Sie hier, Herr Oberarzt, sonst holt Sie's!« Er lief aber an der Schützens linie entlang und erhielt dabei zwei Schüsse in die Unterschenkel; nur, daß einige Leute ihn noch schnell zu sich herauszogen, rettete ihn vom Tode."

Gegen Abend glaubten die Hottentotten offenbar, daß nun die Widerstandstraft der Deutschen erschöpft sei. Sie machten ganz gegen ihre Gewohnheit in der Dämmerung einen Versuch, von ihren Bergen herunter zum Angriff vorzugehen, aber das sosort auslebende Feuer der Deutschen ließ sie von ihrem Vorhaben bald wieder abstehen.

Bahrend bes gangen Tages hatte ber verantwortliche Führer, Oberftleutnant Die Abteilung van Semmern, mit wachsenber Sorge und mit immer steigender Ungedulb die Blide Siebert bleibt nach Norben gerichtet, von wo die Abteilung Siebert eingreifen mußte. Infolge ber Ungunft bes Geländes war es nicht möglich, mit ihr heliographische Berbindung herzustellen, so daß man tagelang ohne Nachricht von ihr gewesen war. Da die Ab= teilung jedoch bereits am 22. Ottober Hartebeestmund hatte erreichen sollen, so glaubte Oberftleutnant van Semmern annehmen zu können, daß sie jett am 24. in unmittels barer Nähe des Kampfplages sich befände. Der Kanonendonner mußte sie sicher auf bas Gefechtsfelb führen. Dann konnte bas an fic aussichtslose Ringen immer noch zu einem Erfolg, vielleicht zu einem entscheibenden Siege führen. Allein Stunde auf Stunde verrann ohne eine Kunde von der so sehnlich erwarteten Abteilung. Schon begann ber Tag fich zu neigen, die hereinbrechende Dunkelheit brangte zu einem ent= fceibenben Entschluß. Der Führer mußte fich mit bem Gebanten vertraut machen, daß bie Silfe ausblieb und in biesem so überaus schwierigen Gelande einer jener Aufalle eingetreten mar, bie die icheinbar zuverläffigfte Berechnung zunichte machen. Bie gestaltete sich aber bann bie Lage ber Abteilung Roppy? Griff bie Abteilung Siebert nicht ein, bann war teine Hoffnung auf ben Sieg. Nach ben Anftrengungen bes Tages, ben großen Berluften und bei bem fich bereits bemerkbar machenben Munitionsmangel war feine Aussicht vorhanden, den Kampf mit dem in seiner Gefechtstraft anscheinend nicht ernstlich geschwächten Zeind am folgenden Tage mit Erfolg von neuem aufzunehmen. 3m Gegenteil, Die Lage ber geschmächten beutichen Abteilung konnte bann um so bebenklicher werben, als die an Rahl erheblich über= legenen hottentotten, unsichtbar, wie fie hinter ihren Felfen waren, mit Leichtigfeit bie ungebedt baliegenden Deutschen völlig ju umschließen vermochten. Gelang ihnen aber bies, fo mar bas Schidfal ber beutschen Abteilung befiegelt. Diefe Befahr galt es unter allen Umftänden abzuwenden.

Der Führer entschloß sich daher, unter dem Schutze der Nacht die völlig Roppy wird beckungslos daliegende Abteilung aus ihrer augenblicklich so ungünstigen Stellung auf die Hohen zurückschinter die weiter rückwärts gelegenen Höhen zurückzunehmen. Hier war sie in der genommen.

Lage, einen etwaigen Angriff bes Gegners am nächsten Tage mit Erfolg abzuweisen; griff aber wider Erwarten die Abteilung Siebert doch noch ein, so war nichts versloren und der Angriff konnte wieder aufgenommen werden.

Nach Einbruch der Dunkelheit wurde das Feuer eingestellt und die Kompagnien 10 und 3a sowie die Artillerie in eine Aufnahmestellung am Ostrande des Geschtsseldes zurückgenommen. Die 2. und 9. Kompagnie schafften, zeitweise vom Feinde noch hestig beschoffen, die zahlreichen Berwundeten nach rückwärts an das Flußuser und an diesem entlang hinter die Ausnahmestellung zurück. Die Maschinengewehre und



Abbildung 37.

Boben bei hartebeeftmund, auf denen die Abfeilung Koppy nach dem Gefecht Aufstellung nahm.

ein Zug ber 2. Kompagnie bedten unter der Führung bes Leutnants v. Reinersborff bie ganze Bewegung. Erst am 25., 200 vormittags, war die Abteilung in der neuen Stellung gefechtsbereit vereinigt.

Ein in der Morgendämmerung unternommener feinblicher Borstoß wurde durch Feuer abgewiesen, worauf die Hottentotten in ihre Berschanzungen zurückgingen. Balb darauf räumten sie auch diese und verschwanden in westlicher Richtung. Damit endete der Kamps. Er hatte der deutschen Abteilung an Toten zwei Offiziere, einen Sanitätsofsizier und vierzehn Mann, an Vermisten drei Mann und an Verwundeten einen Offizier, einen Sanitätsofsizier, einen Beterinär und 30 Mann gekostet\*) (27 vH. der Offiziere, 18,3 vH. der Mannschaften).

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

Nachbem bie hottentotten abgezogen waren, mußte sich bie beutsche Guhrung Oberftleutnant entscheiben, ob sie dem Feinde folgen oder die Unternehmung aufgeben wollte. Der van Semmern Bunich, nach fo fcweren Opfern wenigstens einen fichtbaren Erfolg zu ernten, war Marmbab. naturlich in jedem Reiter lebendig, aber ber Aussuhrung ftanden unüberwindliche 25. Oftober. hinderniffe im Bege. Bor allem mußte man fich fagen, daß jett auf ein Gintreffen ber Abteilung Siebert auf feinen Fall mehr gerechnet werben konnte. Ohne bie von ihr erhoffte Erganzung ber Munition und Berpflegung war eine Berfolgung undenkbar. Insbesondere mar bie Munition fast ausgegangen, ein weiteres Gefecht tonnte taum burchgeführt werben. Der nur bis jum 22. Oftober ausreichende Broviant war längst aufgezehrt, das Kleisch ber noch vorhandenen Tragetiere war das einzige, mas bie Abteilung wenigstens für einige Zeit vor bem Sungertobe bewahren fonnte. Die gahlreichen, jum Teil ichwer Bermundeten fonnten nur notburftig verforgt werben. Auf Bufuhr ober Unterftütung von irgend einer Seite war nicht ju rechnen. Es galt baber jett, die Abteilung burch Ergangung ber Munition und Berpflegung zunächst wieder gefechtsfähig zu machen; dies war nur in Warmbad möglich. Der guhrer beichlog beshalb, mit ber Abteilung borthin ju marichieren. Das erfte Mariciel mar Rambred am Oranje, wo die Berwundeten mit vieler Dube über ben Fluß auf bas englische Bebiet geschafft wurden, was fast einen vollen Tag in Anspruch nahm. Sie fanden in ber nahen katholischen Missionsstation Bella Aufnahme, wo fich bie Miffion ihrer, nach bem Bericht bes Hauptmanns v. Koppy, in der aufopferungsvollsten Weise annahm. In Kambred erhielt Oberftleutnant van Semmern die erste Rachricht von ber Abteilung Siebert burch ben Buren Stunberg, ber vom hauptmann Siebert gur Aufnahme ber Berbindung entfandt worden war.

Diefe Abteilung war am 19. Oftober von Ubabis abmarschiert und hatte unter erheblichen, burch Sige, ichlechte Bege und Baffermangel bedingten Anftrengungen, die Infanterie zu Kuß, am 22. Oktober morgens eine Wasserstelle erreicht, die die Rührer für Umeis hielten. Man fand dort zunächst reichlich Wasser. Es stellte sich hier heraus, daß keiner der mitgenommenen "landeskundigen" Führer den Weg nach Hartebeeftmund kannte. Auch die Kriegskarte erwies sich als völlig unzuverlässig. Es mußte versucht werben, fich selbst einen Weg durch bas wildzerklüftete Bergland Schließlich entbedte eine Burenpatrouille Wagenspuren, die anscheinend an ben Oranje führten. Diesen folgte die Abteilung, als fie am 22. um 430 nachmittags bei sehr hoher Temperatur und drückender Schwüle den Marsch wieder aufnahm. Er ging sehr langfam vonstatten, immer wieder mußte wegen der Erschöpfung von Mensch und Tier gerastet werden. Um 1000 nachts wurde zur Ruhe übergegangen und am 23. in aller Frühe der Marich durch die Schluchten zwischen steilen Felsenbergen hindurch fortgesett. Die Truppe litt schwer unter Wassermangel und hite. Wiederholt traten

Der Bor: marich ber Abteilung Siebert.

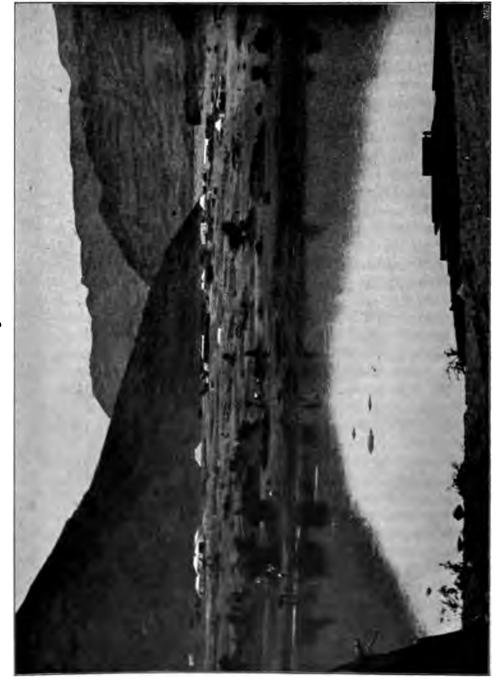

Ramansdrift. Rom linten (engilfcen) Dranjeufer aus gefeben.

Abbildung 38.

mußte und burch ein Gelände führte, bas bem Hauptmann Siebert am 23. Oftober unüberwindliche Schwierigkeiten zu bieten ichien. Die Tapferkeit, Ausbauer und Bingabe, welche bie Abteilung Roppy mahrend ber Unternehmung am Oranje bewiesen bat, werben ftets zu ben bebeutsamften Leiftungen gablen, bie beutiche Reiter in biesem Keldauge vollbracht haben: fie werben für alle Zeiten ein Ruhmesblatt in ber Beschichte ber subwestafrifanischen Schuttruppe bleiben!

Die gebrachten Opfer waren nicht vergeblich gewesen. Auch bie hotten= Ergebniffe ber totten hatten, wie man später von Englandern, bie bas Befecht vom linken Ufer bes Oranje beobachtet hatten, erfuhr, ichwer gelitten, und zwar weit ichwerer, als man anfänglich auf beutscher Seite angenommen hatte. Sie waren, wie auch ihr späteres Berhalten bewiesen hat, zu weiteren Unternehmungen zunächst unfähig; nach bem Gefecht waren fie in die Gegend bes unteren hom-Reviers gezogen, wo fie junachft untätig verblieben. Damit war die Gefahr für Ramansbrift beseitigt. Die Erbaltung biefes für bie beutide Sache fo wichtigen Blates war bas nachfte Ergebnis des ichweren Rampfes von Sartebeeftmund, der für den Ausgang bes Rrieges von enticeibender Bebeutung batte werben konnen, wenn es ber Abteilung Siebert gelungen ware, wenigstens mit Teilen bis an den Oranje vorzubringen.

mund: operation.

Da vor der Auffüllung der Magazine an eine neue Unternehmung gegen die Bonbelzwarts nicht zu benten war, beschräntte fich Oberftleutnant van Semmern zunächft auf die Sicherung ber bebrohten Etappenstraße Ramansdrift-Warmbad und nahm bemgemäß eine Neueinteilung ber Truppen vor. Die Abteilung Siebert, beren Rommando an Stelle bes jum Kommandeur ber Gudartillerie ernannten bisherigen Führers Major Traeger übernahm, wurde mit der Besetzung von Ramansdrift, der Shlucht nördlich Ramansbrift und ber Norechabschlucht beauftragt, die Abteilung Roppy nach Sandfontein und Alurisfontein verlegt.

Die Hottentotten magten fich erft, als erneut Mangel an Lebensmitteln und fonstigen Die hotten-Bedürfniffen bei ihnen eintrat und gunftige Gelegenheit fie lodte, ju einem fleinen totten nachbem Raubzug gegen die Etappenstraße hervor. In der Nacht zum 9. November griffen etwa 100 Hottentotten fühlich Alurisfontein eine Berpflegungsfarre an, wurden aber von ber Kompagnie Ritter vertrieben. Gin weiterer Beutezug erfolgte am 24. und 25. November gegen Sandfontein. Auch hier wurde ber Wegner in einem Gefecht am 25. fruh abgewiesen und ging nach Guben gurud.

Befcct bei Sartebeeft: munb.

Anzwischen hatte Oberstleutnant van Semmern am 23. Rovember infolge Krantbeit ben Befehl an Major Traeger übergeben, um einige Zeit später bie Beimreise v. Eftorff übernach Deutschland anzutreten. An feiner Stelle wurde im Dezember Major v. Eftorff, Dberbefehl im ber bisher im Oft-Namalande ben Befehl geführt hatte, mit bem Oberbefehl im Suben und mit ber Leitung ber Operationen gegen die Bonbels beauftragt. Generalftabsoffizier murbe ihm Sauptmann v. Sagen zugeteilt.

Major nimmt ben Süden. Dezember 1905.

Die Aufgaben, die den neuen Kommandeur erwarteten, waren feineswegs leicht. Nicht nur, bag ber Bonbelsstamm als einer ber friegstüchtigften im gangen Namalande galt, auch ber Kriegsichauplat stellte ber beutschen Kriegführung erheblich größere Schwierigkeiten entgegen als bas Damaras und Nordnamaland. Während hier bas wafferlose Gebiet bes Sanbfelbes und ber Ralabari bem Ausweichen bes Gegners ein Riel sette und es nur Minderheiten gelang, fic burch bie Bufte in bas englische Gebiet au flüchten, lagen die Berhältnisse an ber Sub- und Sudoftgrenze fur die Gingeborenen weit gunftiger. Das jeberzeit erreichbare englische Grenggebiet hatte fic immer mehr zu einer für fie fehr vorteilhaften Operationsbafis ausgeftaltet, Die es ihnen ermöglichte, ben Krieg in bie Lange zu ziehen. Die Grenze bot ihnen ftets in ihrer Bebrängnis eine fichere Bufluchtsftätte, wohin fie ihre Berften abschieben und wo fie in ber ihnen ftammverwandten Bevölterung ftets wirksame Unterftützung finden tonnten. Langs ber gangen Grenge fagen gubem gablreiche gewiffenlofe weiße Banbler, bie ben hottentotten fofort für bas gestohlene Rriegsgut Munition und Broviant gaben, und beren Beschäft umsomehr gebieh, je langer ber Rrieg mahrte. Die von ben Deutschen gehetten friegemuben Orlog-Leute fonnten fich jenfeits ber Grenze erholen und, neu gestärft und mit neuen Mitteln verseben, auf bas beutiche Gebiet gurudfehren. Auch burd bie Natur bes Landes maren bie Gingeborenen in ibrem Rampfe begunftigt. Sie tannten jeben Schlupfwintel in ben ichmer juganglichen Relfenfluften ber Rarras- und Pranjeberge, jedes Wafferloch und jede ber fparlichen Beibeftellen.

Alle diese Verbältnisse erschwerten den Deutschen die Ariegführung im Süden ungemein: allein man bosste mit Recht, daß der neue Kommandeur, der in besonderem Waße das allgemeine Vertrauen besaß, auch dieser Schwierigkeiten in nicht zu ferner Zeit herr werden würde.

Borbereitungen für neue Operationen. Zufubrverbältniffe. Außer ben soben nach bem Suben in Bewegung gesetzten Berftartungen (7. und 8. Kompagnie 2. Feldregiments und 1. 8. Batterie) wurden bem Major v. Estorsf noch bie 1. Kompagnie 1. Feldregiments, die 1. und 3. 2. Feldregiments, vier Funkenstationen und els Signaltrupps zugewiesen. Bis ber neue Führer und die Berstärkungen zur Stelle waren, mußte noch geraume Zeit vergeben.

Aber auch naddem biese eingetroffen waren, konnte Major v. Eftorff noch nicht lessschagen. Denn auch die sonstigen Borbereitungen zu ben neu einzuleitenden Operationen vollzogen sich sehr viel langsamer, als man ansänglich angenommen hatte. Grenzichwierigkeiten verzögerten die Neufüllung der Magazine um so erheblicher, als gerade zu dieser Zeit die an sich sehen geringe Leisungsfähigkeit des Baiweges durch Rinderpest und Lungenseude, die verdeerende Opfer unter den Zugtieren serderten und zahlreiche Fubrvarks undeweglich machten, aus ein Mindestmaß herabzehrudt war. Selbst in gewohnlichen Zeiten konnte aus diesem Wege nur der Bedarf für etwa 500 Mann und ebensoviele Vierde besördert werden. Da aber im Süden der Kolonie zu dieser Zeit etwa 5000 Mann und 6000 Pferde zu versieden der Kolonie zu dieser Zeit etwa 5000 Mann und 6000 Pferde zu vers

pflegen waren, mußten andere Quellen erichloffen und andere Bufuhrmege gefunden werden. Man hatte baher auf die zwar gute, aber 550 km lange Pad von Windhuk nach Reetmannshoop gurudgreifen muffen. Auf ihr tonnten noch etwa 2500 Bortionen und Rationen täglich berangebracht werben, bie jum Teil bis in bie Linie Gaibes-Ralkfontein weiter beförbert werden mußten. Gin Teil ber Truppe im Süben ber Rolonie wurde also auf einer 700 km langen Transportstraße mit Wagenbetrieb verpflegt. Gine folde Art bes Nachschubs war nur mit ganz erheblichem Einfat an Bersonal und Material sowie mit unverhältnismäkia hoben Kosten möalich. Auf dem Baiwege und auf der Bad Windhut—Reetmannshoop wurden Ende 1905 verwendet: 61 Offiziere, 1360 Mann, 2535 Treiber, 12 350 Tiere (barunter 5700 Maultiere, 3740 Ochsen), außerbem 430 Privatwagen mit 9600 Zugtieren. Der Berbrauch an Tieren war burch bie Anstrengungen so groß, daß man mit einem monatlichen Ersat von 10 v. H. rechnen mußte. Mit bem gesamten Bersonal und Material leisteten beibe Aufuhrwege schließlich nur ben Bedarf für etwa 3000 Mann und 3000 Tiere. Es fehlte bann noch der Broviant für annähernd 2000 Mann und 3000 Tiere der Truppe, aber auch ber Bebarf ber Zivilbevölkerung und bie Transporte für Munition, Sanität8material, Bekleidung8= und Ausrüftung8gegenstände sowie für einen Überschuß, ber stets nötig ift, um eine gewisse Reserve nieberlegen zu können, ohne bie eine Truppe fich nicht frei bewegen tann. Soweit die Transporte auf den beiden Aufuhrwegen ben Bebarf nicht heranguschaffen vermochten, war man auf die Ginfuhr aus der Raptolonie angewiesen. Dadurch aber wurde bas mächtige Deutsche Reich in seiner Ariegführung abhängig von ber Rapfolonie, was vom nationalen wie wirtschaftlichen Standpunkt aus unerwünscht war. Alle Lebensmittel aus der Kapkolonie waren erheblich teurer als bie aus Deutschland bezogenen. Gin Rentner beutscher Safer koftete in Reetmannshoop etwa 40 Mark, während ber an Gute geringere aus ber Raptolonie am gleichen Orte mit 70 Mart bezahlt werben mußte. Infolge ber Aufuhr aus der Rapkolonie und burch die unerhörten Breistreibereien ber hanbler find bem Deutschen Reiche ungezählte Millionen verloren gegangen.

Gine bauernde Befferung aller biefer ungunftigen Berhaltniffe mare nur burch den Bau einer Eisenbahn von Lüderitbucht nach Reetmannshoop zu erlangen gewesen. beutung bes Rur durch sie war es möglich, Stetigkeit in den von Witterung und Seuchen ab- pomwirtschafts hängigen Nachschub zu bringen und die Zufuhr in einem Maße zu steigern, daß die lichen und Truppen unter allen Umftänden ausreichend und gut verpflegt und die deutsche Krieg= militärischen führung von ber Kapkolonie unabhängig gemacht werben konnte. Bubem bebeutete ber Bau ber Bahn eine fehr erhebliche Ersparnis der Kriegstoften. Gin Zentner Fracht auf bem Baiwege fostete bis Keetmannshoop etwa 30 Mark, auf ber Bad Windhuk-Reetmannshoop etwa 45 Mark, mahrend bie Bahnfracht auf etwa 9 Mark berechnet wurde. Durch rechtzeitigen Bahnbau waren baber auch bie Rosten ber Unterhaltung ber Schuttruppe faft um die Sälfte vermindert worden, ba bann ber foftspielige

Die Bes Stanbpunkte.



Frachtwagen bringen aus dem englischen Gebiet Verpflegung nach Ramansdrift.

Transport auf der Pad Windhut—Reetmannshoop hätte eingestellt und allein an Transportkoften monatlich über zwei Millionen Mark hätten erspart werben können.

So lange die Eisenbahn indes noch nicht gebaut war, mußten alle Übelstände. bie ihr Reblen für bie Kriegführung mit fich brachte, wohl ober übel mit in ben Rauf genommen werben. Die beutiche Rriegsleitung fonnte es fich icon als einen Erfolg anrechnen, wenn es unter rudfichtslofester Ausnutzung aller Bufuhrmöglichkeiten bisher gelungen war, im Suben bes Schutgebictes bie Operationen fortzuführen, ohne bak bie Truppe längere Zeit hindurch Mangel leiden mußte. Als aber jest plöglich bie englische Grenze infolge von Grenzstreitigkeiten am Oranje für die Einfuhr in das Schutgebiet gesperrt wurde und gleichzeitig bas gesamte Zufuhrwesen, sowohl auf bem Baimege, wie auf ber Bad Binbhut-Reetmannshoop, infolge von Biebleuchen barnieberlag, mar es unmöglich, die Operationen gegen Morenga, beren unverzügliche Bieberaufnahme für ben balbigen Ausgang bes Krieges burchaus notwendig mar, forts auführen. Die beutsche Kriegführung im Guben bes Schutgebietes mar lahmgelegt. und damit war das eingetreten, was General v. Trotha von Anfang an vorausgefeben batte, daß nämlich bie Schwierigfeiten ber Rufuhr bie allerichlimmften Folgen für ben Ausgang bes Relbzuges im Guben zeitigen wurden, falls nicht eine Gisenbahn gebaut würde.

Eine gefahrvolle Krifis war hereingebrochen. Nicht nur, baß alle weiteren Operationen zur Niederwerfung des Gegners für die nächste Zeit eingestellt werden mußten, auch die Erhaltung der Gesundheit und Schlagfertigfeit der Truppe selbst mar ernftlich bedroht. Es war ein großes Blud, daß sowohl zu dieser Zeit, wie vorher, bas Etappenwesen in der Sand von außerordentlich tatfraftigen und umfichtigen Berfönlichkeiten gelegen hatte. Ihrer Tüchtigkeit sowie dem Eifer und der Hingabe aller auf ber Stappe tätigen Kräfte mar es zu banken, daß bamals schlimmes Unbeil vermieben wurde und wenigstens das militärische Ansehen bes Deutschen Reiches gewahrt werben tonnte. Ein besonderes Berbienft hieran hatten Oberftleutnant Dame, Die Majore Quabe, v. Lengerte, v. Rebern, Buchholt, Maerder, Lequis, die Sauptleute Stard, v. Koppy, Wobring, Schulz, Trott, v. Kritsche, Raila, die Oberleutnants v. Livonius, Joerbens, Thiel, Wagenführ und nicht minber die Intendanturräte Nachtigall, Röftlin, Engel und v. Lagiewsti. Sie alle hatten mahrend ber gangen Zeit porber ihre Magnahmen in weitschauender Borsorge getroffen, und als die Arisis hereinbrach, war in allen größeren Magazinen ein für mehrere Monate reichenber Reservevorrat aufgestapelt, so daß die Truppe vor größerer Not bewahrt blieb. Erst Ende 1905, als die Buftande unerträglich waren, ja bas militärische Ansehen Deutschlands auf bem Spiele ftanb, hatte man in ber Beimat ein Ginsehen und bie Mittel für ben Bahnbau wurden bewilligt, freilich zunächst nur für eine Bahn burch ben Buftengürtel von Lüderitbucht bis Rubub.

## 12. Die Unternehmungen gegen die Bondeliwarts bis jur Vertreibung Morengas.

Die Ronbele awarts Enbe 1905.

Als Major v. Eftorff bei seinem Eintreffen in Warmbad am 28. Dezember 1905 bas Kommando über bie Truppen im Subbezirke übernahm, standen Morenga und Rohannes Chriftian nach wie vor am Oranje oberhalb Bartebeeftmund. Morris, bei bem fich auch Refte ber Cornelius. Bande befanden, hielt fich in ber Gegend zwischen Saibmund und Biolebrift auf.\*) Bahrend biefer hauptfächlich bie Zufuhren von Ramansbrift nach Warmbab beunruhigte, unternahmen die Orlog-Leute Morengas wieberholt weitgebenbe Raubzüge. So maren ihnen am 4. Dezember bei Norechab und am 7. bei Ralffontein gablreiche Bferbe und viel Bieb in die Sande gefallen. wußten sich jeder Berfolgung burch rasche Flucht in die Schlupfwinkel bes Oranjeberglandes zu entziehen, wo fie im Rotfalle ftets fichere Buflucht fanden und wo ihnen bie Nabe ber englischen Grenze bie Diöglichkeit bot, fich gegen ihren Raub alle ihre Bedürfnisse an Nahrungsmitteln und Munition einzutauschen.

Die Sub. truppen perftartt. Borgeplanten Exerction gegen bie Monbels.

Die blutigen Erfahrungen von Sartebeeftmund lieken es geboten erscheinen, ben Angriff auf ben in so gunftiger Lage befindlichen Keind erft nach Gintreffen aller im werben weiter Anmarid befindlichen Verstärkungen zu beginnen. In biefem unendlich schwierigen bereitung ber Berglande, wo alle Borteile auf feiten bes Berteibigers maren, tonnte auf eine gegenseitige Unterstützung getrennter Rolonnen nicht gerechnet werben, jede mußte für sich ftart genug fein, ben Rampf mit ben Bottentotten allein aufzunehmen. Damit bie beutschen Truppen unter allen Umftanden ibren Aufgaben gewachsen waren, überwies baber bas Rommando bem Major v. Efterff zu ben iden im Subbezirke ftebenben gebn Compagnien und zwei Batterien zu Beginn bes Jabres 1906 noch eine halbe Batterie (7.) und Anfang Sebruar noch zwei Kempagnien (2. 2. und 11. 1. Feldregiments).

> Bis biefe Truppen famtlich an bem Orte ibrer beabsichtigten Bermenbung eingetroffen maren, mußte geraume Beit rergeben, bie aber auch in anderer Begiebung bringend erforderlich mar: burd eingebende Erfundungen mußte bas Angriffsgelande erft erforicht und bie Grundlage für bie Anerdnungen ber Subrung geschaffen werden. Od durfte nicht wieder vorlemmen, das eine Abteilung bei ber Entscheibung ausfiel weil fie feinen Weg burd die Berge finden fennte. Außerbem mußte bie Berrstegung für die vermehrte Trurvengabt is fickergestellt werden, daß bie Operationen burd Bernstogungerichfieben auf feinen fall gefiert werben fonnten. Da gerade um diefe Bei der Nadickub über hübengbucht-Keetmannsbeop fast vollfemmen ftelte und bie Bufuhr über bie erft vor furzem mieter geöffnete Grenze taum ben laufenten Beberi beim mader bie Bereirfellung ber unentfebrlichen Bermingrounds with proving and

<sup>\* 35.00</sup> A

Durch alle biese Umstände war eine längere Operationspause bedingt, während ber bie beutschen Truppen sich abwartend verhalten mußten. Ru Beginn bes Nahres 1906 fanben:

> hauptmann v. Erdert mit vier Rompagnien, einem Aug Maschinengewehre und fünf Beschützen von Norchab bis Ramansbrift,

> Hauptmann Anders, an beffen Stelle später Hauptmann v. Hornhardt trat, mit zwei, später brei Kompagnien, zwei Maschinengewehren und zwei Beschüten bei Warmbab und Alurisfontein.

> Hauptmann v. Lettow mit vier Kompagnien, zwei Maschinengewehren und vier Beschüten an ber Oftgrenze nörblich und füdlich Utamas,

> Hauptmann Beud mit brei, später vier Rompagnien und vier Geschützen an ber Oftarenze nördlich Ukamas.

Die Raubzüge ber Hottentotten führten trot ber Zuruchaltung ber beutschen Truppen zu gelegentlichen Zusammenstößen. So hatten am 21. Dezember etwa 50 Hottentotten versucht, die Pferde der in Blydeverwacht stehenden 8. Rompagnie 2. Felbregiments abzutreiben. Sauptmann v. Lettow hatte, um eine Wieberholung biefes Berfuches zu verhindern und die Etappenftrage Schuitbrift-Utamas wirffam zu fichern, eine bauernde Beobachtung ber benachbarten Bafferftellen burch Batrouillen angeordnet. Eine berfelben, unter Unteroffizier Reller, traf am 3. Januar einige breifig Bottentotten bei Ondermaitje. Auf bie Melbung hiervon ließ Sauptmann v. Lettow am 4. nachmittags die 8. Kompagnie und die 3. Ersatstompagnie auf Ondermaitje vorgeben, die hottentotten maren aber bereits in ber Richtung auf Duurdrift (Gub) abgezogen.

Die 8. Kompagnie folgte sofort und lagerte völlig verftedt, 6 km sublich hauptmann Duurdrift. Hauptmann v. Lettow nahm noch mahrend ber Nacht persönlich eine v. Lettow greift forgfältige Erkundung des ganzen umliegenden Geländes vor und stellte in den Bergen bei Duurbrift Lagerfeuer fest. Er beschloß, die Hottentotten im Morgengrauen zu über bei Duurbrift fallen. Bährend zwei Züge ber Kompagnie sich gegen die Front heranschlichen, besetze ber britte eine Sohe im Ruden bes feinblichen Lagers. Ghe indeffen ber Angriff erfolgen konnte, waren die Hottentotten durch eine die Gegend zufällig kreuzende Abteilung ber 3. Ersatkompagnie unter Feldwebel Ringleib und einen Signaltrupp unter Leutnant v. Reinersborff bereits aufgescheucht worben. Sie besetten sofort bie ringsumgelegenen Felstuppen. Es entspann fich ein heftiges Feuergefecht, in bem Hauptmann v. Lettow sehr bald schwer am Auge verwundet wurde. Den Angriff über bas völlig bedungslose Gelände gegen den anscheinend überlegenen Zeind durchzuführen, hielt Hauptmann v. Lettow bei der Schwäche der verfügbaren Kräfte nicht für angezeigt. Bon ber 8. Kompagnie waren 60, von ber Ersatkompagnie nur 10 Mann zur Stelle. So blieb alles liegen und setzte stundenlang das Keuer von brei Seiten gegen die feinbliche Stellung fort. Gin Bersuch, die Hottentotten burch

5. Januar 1906.

Befetzung einer in ihrer linken Klanke gelegenen Ruppe auch auf ber vierten Seite au umstellen, scheiterte: Leutnant Ebeling murbe hierbei vermundet, ber Bizefeldmebel Blod fiel. Erst bei einem zweiten Bersuche gelang es bem Oberleutfant Schweiger, eine ben Reind linke flantierenbe Ruppe ju geminnen. Gegen Mittag gludte es ben Deutschen, von ben gur Trante gebenden Tieren ber hottentotten 24 gu fangen und 20 gu erschießen.

Mit Ginbruch ber Dunkelheit verschwanden bie Hottentotten unter Zurudlassung von brei Toten, unter benen fich ein Bruder Morengas, Mathias, befand. Auf beutider Seite waren zwei Offiziere verwundet, ein Mann tot und fieben verwundet. \*)

Hauptmann Siebert, der an Stelle des verwundeten Hauptmanns v. Lettow ben Befehl über beffen Abteilung übernahm, bezeichnet bas Gefecht bei Duurdrift als einen schlag für bie Hottentotten und einen wirksamen Dampfer für ihre wachsende Unternehmungsluft. Der Erfolg war in erster Linie ber Entschloffenheit und Tatfraft bes hauptmanns v. Lettow zu banken, ber vor bem Gefecht unermublic erfundet und trot seiner ichweren Bermundung den Rampf bis zu beffen Beendigung mit unerschütterlicher Rube geleitet hatte.

Die Bottens wieber an ben Dranie.

Den Berbleib bes Feindes festzustellen, war nicht gelungen; anfänglich bieß totten ziehen es, er sei nach Norden ausgewichen, ja, es lief die Melbung ein, daß mehrere hundert Bonbels unter Morengas und Johannes' eigener Führung bei Springput ständen. Daraufbin zog Sauptmann Siebert seine Abteilung sowie bie 1. Rompagnie 2. Relbregiments auf Beirachabis jusammen, mabrend bie Abteilung Beud ohne bie an der Oftgrenze verbleibende 5. Etappenkompagnie nach Das und hubab vorgeschoben wurde. Die Nachricht von ber Anwesenheit ber Bonbels bei Springput beftätigte fich jedoch nicht; ichon am 8. Januar wurde festgestellt, bag Morenga und Johannes Chriftian am Dranje oberhalb Hartebeeftmund jagen. Hauptmann Siebert, ber am 10. Januar von Springput auf Tjamab vorging, fand nur unbebeutenbe Spuren. Er bejette bemnachst wieder bie Linie Duurdrift (Gub)-Onbermaitje-Naros, mabrend die Abteilung heud in bie Gegend westlich heirachabis-hubab verlegt murbe.

> Im allgemeinen berrichte Ente Januar und mahrend bes ganzen Februars in bem füboftlichen Bintel bes Schutgebietes Rube. Den Bonbels ichien nach bem Mißerfolge von Duurdrift alle Luft zu Unternehmungen in biefer Gegend vergangen au sein.

> Da mit ber fortidreitenben Fullung ber Magazine ber Zeitpunkt bes Beginnes ber Operationen gegen ben immer noch öftlich Sartebeeftmund gemelbeten Reinb naberrudte, wurden bie im Suboften fiebenben beutschen Truppen im Laufe bes Februars allmäblich gegen ben Oranje vorgeschoben. Anfang Marz befanden fich bie Abteilung Siebert in Ubabis, Belloor, Nantfis und Raimas, Die Abteilung Beud in

Mooiberg, Ecenborn und Arus. Den Befehl über beibe Abteilungen hatte Enbe Februar Major Taeubler übernommen.

Bährend biefer Borgänge im Sübosten hatten auch an der Straße Raman8s Aberfalle ber drift — Barmbad verschiedentliche Zusammenstöße mit den Hottentotten stattgefunden, Cottentotten So war am 9. Januar abends die Spitze eines auf dem Marsch von Alurissontein an der Straße nach Rooifontein befindlichen Buges der 2. Kompagnie 1. Felbregiments unweit Warmbab. biefer Bafferstelle in einen hinterhalt geraten. Lentnant v. Ditfurth und zwei Januar/Fe-Mann fielen, ein Mann wurde verwundet. Am 22. Januar waren ber Abteilung Erdert bei Norechab 120 Ochsen abgetrieben worden. Am 7. Februar wurde auf einem Erkundungsritt eine Batrouille unter Leutnant Benber in ber Gegend von Gendoorn von Hottentotten umzingelt, wobei ber durch fühne Aufklärungsritte vielfach bewährte Führer und fünf Reiter fielen. Wenige Tage fpater, Mitte Februar, versuchten die Bondels einen neuen Schlag gegen den wichtigen beutschen Bosten bei Norechab.

Hier standen nämlich um diese Zeit die 10. und 12. Kompagnie 2. Felbregiments mit einem Webirasgefdut ber 2. Batteric unter bem Befehl bes hauptmanns v. Erdert. Die Abteilung gahlte insgesamt sieben Offiziere und 105 Mann. Ihre Aufgabe war, die 11/2 km lange Norechab-Schlucht für den Transportverkehr Ramansbrift-Warmbad offenzuhalten und den bei Norechab befindlichen Juhrpark zu fichern, der bauernd 600 bis 800 Tiere umfaßte und auf beffen Erhaltung bie Durchführung ber Berpflegung bes Subbezirkes beruhte.

Bei der großen Ausbehnung der schmalen Schlucht, die von fteilen, bis zu 150 m anfteigenben Beljen eingefaßt war, hatte fich Sauptmann v. Erdert auf Die Befetung ber wichtigsten Puntte beschränfen muffen; er hatte auf einem Felsvorsprung am Sübeingang der Schlucht das Gebirgsgeschüt in Stellung gebracht, während die 12. Rompagnie ungefähr in ber Mitte auf einem Sügel bicht öftlich ber Schlucht, bie 10. Rompagnie und der Juhrpark an der Bafferstelle selbst weiter nördlich lagerten. Der Beideplat der Tiere lag außerhalb der Schlucht, etwa 11/2 Stunden vom Südeingang entfernt; er war ber einzige auf der ganzen Strece Warmbad-Ramansbrift.

Aue diese Berhältnisse, die schwierige Geländegestaltung, die Schwäche der deutschen Abteilung, die Wichtigkeit bes Postens sowie die Möglichkeit eines großen Biehraubes waren ben hottentotten nicht verborgen geblieben. Sie hatten von alledem burch Späher und burch ihre Berbindungen mit bem eingeborenen Treiberpersonal eine fehr genaue Renntnis, die fich fogar bis auf die Dienfteinteilung bei ber beutichen Truppe erftredte, gewonnen und grundeten hierauf ihren Blan auf bas geschicktefte. Bahrend die Orlog-Leute im Morgengrauen die bei Norechab stehenden Deutschen überfallen und in ber Schlucht fefthalten follten, hatten bie Nichtfämpfer von bem weit abgelegenen Beideplat fämtliche Tiere abzutreiben. Die Möglichkeit, von ihren Lagerpläten am Oranie burch bas Hom-Revier schnell und unbemerkt überlegene Kräfte uach Norechab heranzuführen, tam ber Ausführung ihres Planes fehr zustatten. Ihre Rechnung hatte nur einen Fehler: fie hatten bie Bachsamteit ber beutschen Reiter unterschätt.

Die Abteilung von ben Bonbeld ans gegriffen. Gefocht bei Norechab. 14. Februar 1906.

In der Racht zum 14. Februar näberten fich etwa 200 Hottentotten unbemerkt Erdert wird bem Subeingang ber Schlucht und befetten bie biefem öftlich und nörblich vorgelagerten Felsen. Sie ließen ben Leutnant Weigel, ber 4 15 morgens mit einem Teil ber Pferbe und Maultiere die Schlucht in der Richtung nach dem Weibeplat verließ, noch ungeftort burch. Erft gegen 500 morgens begannen 50 Bonbels fich im Dalbbunkel unter Benutung bes Reviers gegen bas am Subeingang stebende Gefont beranzuschleichen, um bessen Bebienungsmannschaften zu überrumbeln. Der Beind war eben im Begriff, die bem Aufftellungsorte bes Geschüpes unmittelbar porgelagerten Rlippen zu besethen, als von beuticher Seite ein Souf trachte. Der Boften hatte die in ber Dammerung heranschleichenden Gestalten bemerkt und seine Rameraben in aller Stille gewedt. Die Enttäuschung ber hottentotten über bie Bereitelung ibres schönen Planes war nicht gering und machte fich in einem wilben Schnellfeuer Luft, bas fich jest aus ber halbfreisförmigen, von ihnen besetten Stellung über bas Gefdüt ergoß. Gie konnten indessen ber gut verichangten Geschütbebienung nichts anhaben, die den Schluchteingang behauptete. Gine zweite Berbe Bferbe und Maultiere, die sich eben bem Ausgang aus ber Schlucht näherte, konnte trot ber einidlagenden Geidoffe gludlich noch zum Juhrpart zurüdgeführt werben.

> Das lebbafte Reuer bes Gegners hatte bie rubente beutsche Abteilung fofort alarmiert. Die 12. Kompagnie war in sechs Minuten gefechtsbereit und eilte unverzüglich auf ben Kampfplat. Rur 17 Mann blieben beim Lager zurud, um eine feindliche Abteilung zu befämpsen, die den rechten Alugel ber hottentotten verlangert und einen Bergflot nabe bes Lagers bejett batte. Bon ber vorgeeilten Kompagnie besette ein Bug unter bem Kompagnieführer, Oberleutnant hunger, bas ibm entgegenschlagende Reuer nicht achtend, die Klippen bicht fühlich ber Geschütztellung, während ber Bug bes Leutnants Bavel, ebenfalls beftig beidoffen, an bem mit Beröll und mächtigen Blöden bedeckten Oftrand ber Schlucht in Stellung ging.

> Es entipann fic ein lebbafter Teuertampf, in bem bie Rompagnie zwar Berlufte erlitt, aber auch ben Beind mirfjamer als gewöhnlich beschießen tonnte, weil biefer in ber Nacht seine Stellung nicht mit ber üblichen Sorgfalt hatte wählen können und jest beim Tageslicht zu mehrfachen Berichiebungen gezwungen mar. Rurg nach bem Beginn bes Gefechts war in treuer Ausübung feines Berufs ber Affiftengarat Dr. Weftebal idmer verwundet worben.

> Angwiiden war aud bie 10. Rempagnie unter Sterlentnant Grbr. v. Baisberg, bie nad Abgug ber gum Soute bes Lagers und gur Glantenfiderung gurudgelaffenen Leute nur nech 17 Bereebre gablte, am Gubausgange ber Schlucht eingetroffen.

Sauptmann v. Erdert verwandte einige Leute biefer Rompagnie unter Leutnant Deininger gur Berftartung bes Ruges Bavel und ließ bie übrigen im icarfften Feuer einzeln fich hinter ben rechten Glügel ziehen, wo er bie Entscheibung herbeizuführen gedachte. Bu biefem Zwed sollte die Abteilung hunger eine umfaffende Bewegung maden. Als aber um 835 vormittags bie erften Schüten fich erhoben, um fich hinter ben nächften Klippen zu ber Umgehungsbewegung zu sammeln, erhielten fie plötlich von einem Bergtegel in ber rechten Flante Feuer. Gine Umgehung bes linken Flügels ber hottentotten am Norechabrevier mar somit ausgeschlossen, vielmehr begte nun Sauptmann v. Erdert feinerfeits ernfte Beforgniffe für feine rechte Flante und für



Abbildung 40.

Die Norechabschlucht.

bie nach dem Beibeplat abgerudte Abteilung Beigel. Um biefe Gefahren abzuwenden, nahm er alsbald bie Abteilungen Sunger und Gaisberg unter heftigem Rreuzseuer ber Hottentotten in eine weiter nordweftlich am Rande ber Norchabberge gelegene Stellung gurud, mahrend Leutnant Bavel und bas Gefdut in ihrer Aufftellung am Schluchteingang verblieben.

Die Abteilungen hunger und Gaisberg, die nunmehr ihr Feuer gegen ben außerften linken Flügel ber hottentotten auf bem Bergkegel richteten, waren nicht wenig erstaunt, als fie mahrnahmen, bag biefer Feind bereits mit einer anderen beutschen Abteilung im Wefecht ftanb. Es war bie Abteilung bes Leutnants Beigel, ber auf ben Gefechtslärm bin feine Tiere in ben Bereich ber auf bem Weibeplat aufgestellten Geschütze hatte treiben laffen und mit ber Pferdemache auf ben Kampfplat geeilt war. Er war auf ben binter Alippen gut gebedten äußersten linken Flügel

ber Hottentotten gestoßen und lag seit mehreren Stunden im Feuerkampse mit diesem überlegenen Gegner. Es gelang ihm, diesen in seiner Stellung festzuhalten und dadurch eine weitere Einkreisung ber deutschen Hauptabteilung sowie eine Bedrohung des ihm anvertrauten Viehes zu verhindern. Als jetzt auch noch die Abteilungen Hunger und Gaisberg sich gegen diesen Teil des Feindes wandten, gaben die hier liegenden Hottentotten den Kamps auf und verschwanden in südlicher Richtung. Vor der Front der Abteilung Pavel flammte das Feuer kurz nach 200 mittags noch einmal hestig aus, um nach etwa zehn Minuten endgültig zu verstummen. Dann sah man den Feind auch hier eiligst im Norechabbett zurückgehen, verfolgt durch das Feuer der deutschen Reiter und die letzten Schrapnells des Gebirgsgeschützes.

Gerade in diesem Augenblid erschien der Oberleutnant Rudolf mit 30 Mann der 2. Kompagnie 1. Feldregiments auf dem Gesechtsselbe und übernahm die weitere Versolgung sowie das Absuchen des Geländes dis zu den Sandsonteiner Bergen, während Leutnant Pavel die Höhen östlich des Reviers durchsuchte und Leutnant Veigel seine Tiere glücklich in die Norechabschlucht zurücksührte. Eine weitere Unterstützungsabteilung, die Hauptmann v. Hornbardt von Warmbad heranführte, traf erst gegen Abend dei Norechad ein und kam nicht mehr zur Verwendung.

Per Mar idinengeweder 3ug Pegentold gwiit ein.

Dagegen fand ein Bug Majdinengewehre noch Gelegenheit zu wirksamem Gingreifen. Der Bubrer biejes Buges, Leutnant Degenfolb, batte furz nach 100 nachmittags auf feiner Station Stunbergquelle von hauptmann v. hornhardt mittels Beliogramm Kenntnis von ben Bergangen bei Norechab erbalten und war 200 nachmittags mit einem Bewehr und 21 Reitern auf Rorechab abgerudt. Er erreichte bie Ginmundung ber Berechabreviers in ben Dem gerabe in bem Augenblid, als ein hottentottentrupp, anideinent eine Gripe, fich im Nerechabtale tiefem Buntte naberte. Es gelang, bie Debe eftlich bes Busammenftuffes mit bem Gewehr zu erreichen und bie hottentotten überraident zu beidiefen. Unter biefem Reuer braden fofort mebrere Reiter und Tiere gulammen. Auch bie folgenden großeren Trupps wurden unter Feuer genommen und mußten fich aus bem Revier in die westlich gelegenen Klippen flüchten. Dehrere Leute und gablreiche Tiere blieben liegen. Bur menige Dottentotten eröffneten vom Weftrande bei Neviere ein idmades Gener auf bie Deutiden, mabrent bie übrigen nich in Gruppen zerftreuten. Erft mit Eindruck der Dunkelbeit wagte ber Feind bas Domrevier in offlicher Richtung zu überschreiten und Die Bludt in ber Richtung auf Darreberftmund fortgufegen. Leutmant Degentelt ging in ber Nacht nach Stunbergquelle gurud. Gein felbitatiges und erfolgreides Gingreifen batte ben Sieg vollender o'r daine den gleinenteiten vier edenselve abgenommen und gablreiche stebenmilitary Privite architect.

Er dann der Tig von Normald mit einem rollen Erfolge der demichen Wassen gernägt der neben der Program der Trunger von allem der nunädzigen und tatkräftigen Februng der gleichte durch den demokrisch demicken Februng Kungemann v. Erdert, zu banten war. Der Feind bufte nach Angabe eines aus bem Morengalager entlaufenen Kaffern zehn Tote und acht Berwundete ein, abgesehen von den durch die Abteilung Degentolb abgeschossen Leuten. Morenga, ber anscheinend auch diese Unternehmung geleitet hatte, hat von diesem Zeitpunkt ab sich in den Oraniebergen vollkommen ruhig verhalten, bis ihn die deutschen Truppen auch aus diesem Schlupfwinkel verjagten. Auf beutscher Seite hatte die Abteilung Erdert einen Berlust von fünf Toten und fieben Berwundeten zu verzeichnen, bei der Abteilung Degenfolb traten keine Berlufte ein.\*)

Die jest eintretende Rube wurde eifrig zur Vorbereitung ber beabsichtigten Offen- DerBormarich five benutt. Die verfügbaren Truppen wurden folgenbermaßen eingeteilt:

an ben Dranje wird ein= aeleitet.

Rommanbeur: Major v. Eftorff. Generalftabsoffizier: Sptm. v. hagen. Mbjutant: Dblt. v. Schauroth, Dblt. v. Alten.

Major Taeubler

| Abteilung Erdert    |                                |                 | Abteilung Hornhardt                 |                |                | Abteilung Siebert |                                   |                    |                    | Abteil.     | Heud.    |          |
|---------------------|--------------------------------|-----------------|-------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|----------|----------|
| 9./2<br>Dbit.       | 10 /2<br>Colt.                 | 12./2<br>Oblt.  | 2./1<br>Dblt.                       | 2./2<br>Rittm. |                | Hptni.            | 3. Erf.<br>Oblt.                  | Hptm.              | 1./2<br>Hoptm.     |             | - r      |          |
| v. Tiede:<br>mann   | v. Gais:                       | Hunger          | Rubolph v. Tres: Docring Anders dow |                |                |                   | Bener Graf Wunsch Krüger<br>Solms |                    |                    |             | Grüner   | v. Bähr  |
| 3/ <sub>5</sub> 2.  | <u>⊦</u><br>1/ <sub>2</sub> 8. | □<br>1/3 W.2    |                                     | 2/5 2.         | 1/3 9).        |                   | 1/3                               | 9. <sup>1</sup> /2 | 8. <sup>1</sup> /3 | m.2         | 1/3      | 9.       |
| Lt.<br>v. Biller:   | Lt.<br>Halste                  | Oblt.<br>Ko:    | 3                                   | Lt.<br>freytag | Lt.<br>Degenko | I b               | Lt.<br>Man                        | n: St              |                    | ölt.<br>ufa | v. Rose  |          |
| bed <u>11 11 11</u> | 4.4.                           | wala<br>- · - · |                                     | <u> </u>       | ÷ +            |                   | hard<br>'!' '                     |                    | ጥ ·}·              | • •         | <u>.</u> | <u>+</u> |

Entsprechend bem Borgeben ber Abteilungen Siebert und Beud wurden auch die in der Rähe der Strafe Warmbad-Ramansdrift liegenden deutschen Truppen näher an ben Reind berangeichoben. Bis Anfang Marz erreichten:

> Die Abteilung Hornhardt Alurisfontein, Stunbergquelle und Umeis, bie Abteilung Erdert mit ber 9. Rompagnie 2. Felbregiments, zwei Daichinengewehren und einer Funkenstation Homsbrift; die übrigen Truppen dieser Abteilung verblieben zunächft noch in Sandfontein und Norechab.

Nachdem die Berjammlung ber Truppen beendet und die Berpflegung sichergestellt war, hielt Major v. Eftorff ben Zeitpunft zur Ausführung bes lange geplanten allgemeinen Angriffs gegen ben Feind am Oranje für getommen. Diefer faß immer noch unter ben Führern Johannes Christian, Morenga und Morris in zwei Lagern öftlich und westlich Rumtum, wo er durch Kundschafter, die vom Etappenkommandanten von Ramansbrift, Leutnant a. D. v. Quipow, auf das englische Oranje-

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

ufer entfandt worden waren, dauernd beobachtet wurde; seine Stärke wurde auf 400 Gewehre geschätzt.

Anordnungen des Majors v. Eftorff. Ertundungen. Major v. Eftorff beabsichtigte in mehreren Kolonnen vorzugehen und zwar: mit der Abteilung Erdert von Homsbrift Oranje auswärts.

mit der Abteilung Hornhardt von Umeis quer durch das Gebirge auf Hartebeeftmund,

mit der Abteilung Heuck von Arus—Gendorn ebenfalls auf Hartebeestmund, mit der Abteilung Siebert über Aragauros—Kaimas—Wassersall Oranje abwärts.

Die Erkundung von Anmarschwegen durch das unbekannte, unwegsame und zerstlüftete Berggelände war die nächste Aufgabe aller Abteilungen. Bisher war nur der äußerst beschwerliche, von Osten am Oranje entlang sührende Weg bekannt, den im Oktober 1905 die Abteilung van Semmern gewählt hatte. Es stellte sich jeht heraus, daß der geplante Vormarsch der Abteilung Heuck geradewegs durch das Gedirge auf Hartebeestmund nicht möglich war, da das Eendornrevier sich in seinem unteren Lauf als unzugänglich erwies. Die Abteilung wurde vorläusig in Velloor—Nantsis belassen, wo sie sich für den Fall bereitzuhalten hatte, daß es dem Gegner versmöge seiner größeren Geländekenntnis und Beweglichkeit gelingen würde, sich zwischen den deutschen Kolonnen durchzustehlen. Für die Abteilung Hornhardt wurde dagegen von Umeis dis zum Oranje ein zwar sehr schwieriger, aber immerhin für Fußgänger benutharer Anmarschweg gesunden.

Die Mitnahme von Bagen war bei allen Abteilungen durch die Geländeverhaltnisse von vornherein ausgeschlossen. Die Zugtiere mußten baher zurückgelassen und Munition, Verpflegung und Sanitätsmaterial auf Tragetieren mitgeführt werden; durch die Zurücklassung der bei den Zugtieren als Bedeckung verbleibenden Mannschaften wurden die obnebin geringen Gesechtsstärken der Truppenteile noch weiter geschwächt.

Der gemeinschaftliche Angriff wurde für ben 12. März in Aussicht genommen, vorausgesett, daß der Gegner in seiner Stellung steben blieb; er konnte sich indessen einem Angriff ber Deutschen jederzeit durch übertritt auf das englische Oranjeuser entzieden, das den verdringenden deutschen Abteilungen Halt gebot. Für die Hottentetten, die einen fortgesetzen Berkebr über den Strom unterhielten, bildete die englische Grenze dei der geringen Stärke der kaptandischen Grenzpolizei keineswegs ein hindernis. Die Ausmerksamkeit der Kapregierung war zwar hierauf hingelenkt, diesen Berkebr gänzlich zu unterdinden, war sie indes trop ehrlichsten Wollens nicht in der Lage.

Sauptmann Siebert geht auf Pellabrift Ebe indes der Befehl zum allgemeinen Angriff ausgegeben werben konnte, mußte bie am weitesten zurudstebende Kolonne Siebert, die Oranje abwärts vorruden sollte, so weit vorgezogen werden, bat auf ibre rechtzeitige Mitwirfung

gerechnet werben konnte. Sie erhielt am 4. März Befehl, unverzüglich auf Pellabrift vorzuruden.

Die Abteilung trat den befohlenen Vormarsch in drei Kolonnen an mit der rechten Kolonne — 1. Kompagnie 1. Feldregiments und einem Maschinengewehr — am 5. März von Rooiberg aus über Aragauras auf Bilgrimsruft,

mit der mittleren Kolonne batterie Stage unter Hauptmann Siebert selbst — am selben Tage von Nantsis über Kaimas eben= salls auf Bilgrimsrust,

mit der linken Kolonne unter Oberleutnant Beyer — 8. Kompagnie 2. Feldregiments, 3. Ersatsompagnie, 1/3 9. Batterie, einem Maschinengewehr — am 6. März von Kaimas am Oranje entlang über Wasserfall auf Pelladrift.

Am 7. März vormittags vereinigten sich die rechte und mittlere Kolonne unweit Pilgrimsrust am Nordeingang der Kambreckschlucht, wo sie zunächst hielten, da die Meldung eingetrossen war, daß die Schlucht 6 km südlich Pilgrimsrust vom Feinde besetzt sei. Die linke Kolonne meldete aus der Gegend von Wassersall, daß sie am 9. früh Pelladrist zu erreichen gedenke. Hauptmann Siebert beschloß daraushin, am 9. März mit der rechten und mittleren Kolonne den Marsch durch die Kambreckschlucht zu erzwingen und seine drei Kolonnen am 10. März an

mit der mittleren Rolonne - 1. Rompagnie 2. Felbregiments, Salb-

Abbildung 41.

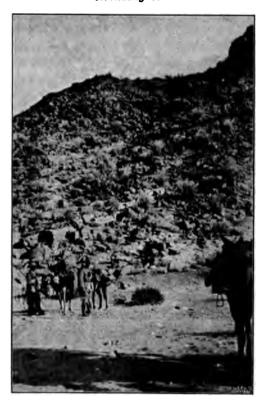

Abstieg der Abteilung Beyer am 7. Marz.

beren Sübeingang zu vereinigen, um von hier aus Oranje abwärts gegen Kumkum vorzurücken. Auf die Melbung hiervon setzte Major v. Estorff den allgemeinen Angriff gegen den Feind bei Kumkum auf den 12. März endgültig fest.

Die Hottentotten waren indessen während dieser Bewegungen der Deutschen, über Die Hottenbie sie durch Kundschafter auf das genaueste unterrichtet waren, keineswegs untätig die Offenswegeneblieben. Der schlaue Morenga beschloß, sich mit Übermacht auf den ihn zunächst gegen die Abteilung bedrohenden Feind, die Abteilung Siebert, zu wersen und deren Kolonnen, die sich Siebert.

in bem unwegsamen Bebirgeland gegenseitig nicht unterftugen fonnten, vereinzelt anzugreifen. Während eine ichwächere Abteilung ber über Bilgrimsruft vorrudenden Kolonne bas Beraustreten aus bem Gebirge verwehren follte, wollte er fich mit ben besten Orlog-Leuten, etwa 100 Gewehren, amischen Bellabrift und Bafferfall in febr gunftiger Stellung ber Oranje abwärts vorrudenden Rolonne vorlegen, um ihr ein zweites Sartebeestmund zu bereiten. Johannes Chriftian und Morris blieben mit allen übrigen Orlog-Leuten weftlich Rumtum jum Schute ber bier fitenden Berften.





Befechtsfeld der Abteilung Beyer bei Wasserfall. Bon Often aus geieben.

Gefecht west. giff 8 1906.

Die Oranje abwarts verrudende Rolonne Bever batte am 8. Marg 300 vorlid Bafferfall, mittage ben Bormarich aus ber Gegend weftlich Bafferfall auf bem von Oberleutnant Rrüger erfundeten Wege in ber Richtung auf Lambred fortgefest. Um 900 pormittags raftete fie nad Durdidreiten eines febr idwierigen Engraffes am Aluk. als gur Siderung vergefandte Patreuillen etwa 1000 m fluhabmarts von einem febr fteilen, bie bidt an den Gluft berantretenden felfigen Dang lebbaftes Teuer erhielten. Die verne befindliche & Kompagnie und bas Maidinengewehr traten fofort gegen ben binnen furzem ringsum auf ben umliegenden Deben ericbeinenten Reind ins Gefecht, ber augenscheinlich bie Deutschen in biefen Salbfreis batte bineinlaufen laffen wollen, eine Absicht, bie indessen bant ben umsichtigen Aufflarungsanordmungen bes beutschen

Führers vereitelt worden war. Die 3. Ersatsompagnie entwidelte sich balb darauf links und rechts der auf kleinen Kuppen liegenden 8. Kompagnie, während das eine Geschütz neben dem Maschinengewehr, das andere weiter rückwärts auf einer Höhe in Stellung ging.





Da der Gegner mit gutem Erfolg das Feuer der Deutschen erwiderte, gelang es diesen nicht, im Laufe des Tages erhebliche Fortschritte zu machen. Der Abend brach herein, ohne daß sie den zähen Widerstand des Feindes hätten brechen können. Am Morgen des 9. wurde der Kampf in aller Frühe von neuem aufgenommen. Oberleutnant Beper sah dem Verlauf der Dinge mit um so größerer Zuversicht ents

gegen, als der Bormarich ber beiben anderen Rolonnen bes Hauptmanns Siebert, bem er bereits am 8. Melbung von bem Gefecht mit ber Bitte um Unterftutung gefandt hatte, ben feindlichen Biberftand brechen mußte. Je langer er ben Feind in feiner Stellung feffelte, um fo größer tonnte ber Erfolg ber über Rambred in ben Ruden bes Gegners marschierenben beiben anderen Rolonnen werden.

Im Laufe des 9. wurde das Feuer des Gegners nach und nach schwächer, seine Stellung hielt er jedoch noch beset, wie von bem Standpunkt ber Artillerie aus beobachtet werden konnte. In der Frühe bes 10. waren die Hottentotten indes Bald nach Beendigung bes Kampfes traf bie in Nantsis fämtlich verschwunden. jurudgelaffene 11. Kompagnie 1. Kelbregiments, die bisher zur Abteilung Beud geborte, und die Major Tacubler auf die Nachricht von bem Gefecht zur Unterftützung ber Abteilung Beger entfandt hatte, auf bem Gefechtsfelbe ein. Oberleutnant Beger fette noch am felben Tage ben Bormarich auf Bellabrift fort, bas am 11. früh erreicht wurde. Die 11. Kompagnie war "zur Sicherung ber rudwärtigen Berbindungen" auf bem Befechtsfelbe gurudgelaffen worben.

Dberleutnant Beper ftoft aum ameiten weichen nach Rorben aus.

Weftlich Belladrift treten die Berge, wiederum in weitem Bogen einen Talkeffel umschließend, vom Flusse zurud; Oberleutnant Beper ließ die Kolonne halten, um Dal auf ben zunächst biefes gefährliche, ben Feind zu einem Überfall einladende Belande ertunden Feind. Die zu lassen. Diese Borsicht erwies sich als angebracht. Der mit der Aufklärung betraute Sottentotten Leutnant Engler ftellte binnen furzem fest, daß ber Feind die Soben ringsum befest hielt. Oberleutnant Bener fette feine Abteilung jum Angriff hiergegen an; es gelang, nach furger Beit die Hottentotten von den nächsten vorgelagerten Ruppen gu verjagen; in ben Bergen leifteten fie jedoch von neuem Biderftand, und bas Teuergefecht wurde wieber aufgenommen. Erst gegen Mittag wurde bas feinbliche Feuer ichmacher. Balb barauf wurde jenseits ber Berge Oranje abwärts in ber Ferne Gewehrfeuer und einige Beit später auch Ranonendonner vernehmbar, ber anscheinend von ben bier im Borruden vermuteten beiden anderen Rolonnen tam. Der Feind mar alfo zwijchen die beutschen Kolonnen eingeklemmt und von seinen bei Rumkum befindlichen Sauptfräften getrennt.

> Aurze Zeit darauf räumte der Beind seine Stellung; alle Spuren wiesen in nördlicher Richtung. Eine Berfolgung fand nicht ftatt, ba Oberleutnant Beger ben Befehl, der ihm die Bereinigung mit den anderen Teilen der Abteilung Siebert in ber Gegend von Rambred vorichrieb, befolgen zu muffen glaubte. 800 abende murbe ber Bormarich Oranje abwärts fortgesett und am 12. März 100 morgens unweit Belladrift die Bereinigung mit den anderen Kolonnen der Abteilung Siebert vollgogen. Die zwischen bem 8. bis 11. Marg ftattgehabten Rampfe hatten ber Abteilung einen Toten und neun Berwundete gefoftet.\*)

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

Die Abteilung Siebert war, nachdem fich die rechte und mittlere Rolonne am DerBormaric 7. März unweit Bilgrimsruft am Gingang zur Kambredichlucht vereinigt hatte, am 8. März bort stehen geblieben. Da ber Ausgang ber Schlucht am Dranje vom Zeinde besetzt gemelbet worden war, beantragte ber Führer bei Major Taeubler Unterftutung durch eine Rompagnie ber bisherigen Abteilung Beud. In der Frühe des 9. März erhielt hauptmann Siebert burch eine von ber Abteilung Beper entsandte Batrouille Melbung von dem Gefecht der Oranjekolonne westlich Wasserfall. Daraushin

Siebert.

## Abbildung 43.



Gefechtsfeld der Abteilung Beyer bei Pelladrift.

ließ er dieser mitteilen, daß er am 10. März mit Tagesanbruch den Bormarsch burch bie Rambredichlucht antreten werde; sobald die Kolonne Beger Luft habe, solle fie längs des Oranje ebendorthin vorgeben.

In der Racht zum 10. März traf Major Taeubler bei Bilgrimsruft ein. hatte von ber Abteilung Heuck 1/2 9. Batterie ebendorthin in Marsch gesetzt. In ber Frühe bes 10. wurde der Bormarich durch die Kambrecfichlucht angetreten. einen Zeind anzutreffen, wurde gegen 900 vormittags ber Subausgang ber Schlucht, ber befett gemelbet gewesen war, erreicht. Bon ber Rolonne Beper fehlte jebe Nachricht. Gegen Mittag wurde auf Beranlaffung des Majors Taeubler eine fünfzehn

Gewehre ftarte Patrouille unter Oberleutnant Claus Oranje aufwärts zur Berbindung mit der Kolonne Bever entfandt. Gegen 400 nachmittags traf bie Patrouille wieder im Lager an ber Kambredichlucht ein; fie war unweit Bellabrift auf ben Feind geftoken und batte zwei Mann verloren.\*) Radricht über bas Schickial ber vermikten Kolonne hatte sie nicht mitgebracht. Major Taeubler ordnete nunmehr für den 11. März ben Bormarich ber Abteilung Siebert Oranje aufwärts an, um die Berbindung mit ber Oranjefolonne zu suchen.

Die Abreilung brift auf ben

11./12. Mära 1906.

In der Frühe des 11. war Gewehrfeuer aus öftlicher Richtung, anscheinend von ftogt bei Bella ber gesuchten Rolonne, hörbar. Major Taeubler glaubte jedoch, vor dem Abmaric Feind und per- das Eintressen der erwarteten 1/3 9. Batterie abwarten zu muffen. Endlich gegen einigt fich mit 900 pormittags, als biese zur Stelle war, wurde ber Bormarsch angetreten. Gegen ber Rolonne 1200 mittags erhielt die Spite, als sie bei Pelladrift, aus einem Engweg heraustretend, eine Talerweiterung betrat, überraschend Jeuer. Gine Erfundung bes porliegenben Belandes ergab, bag bie jenjeits ber Talerweiterung liegenben fleinen Ruppen und Dunen vom Jeinde besetzt waren. Während bie 1. Kompagnic und bie Artillerie sich gegen bie feindliche Front entwickelten, holte der Reft ber Abteilung linfs aus, um in bem ben Talfeffel nördlich umgrengenden Bergland gebedt vorgebenb, ben rechten Flügel ber hottentotten zu umfaffen. Die feindliche Stellung war indes fo gefchiett ausgewählt, bag sowohl bie frontal wie die zur Umfassung angesetten Truppen zur Durchführung eines Sturmangriffs eine etwa 500 m breite völlig offene Ebene burchichreiten mußten; um unnötige Berlufte zu vermeiben, beichloft Major Taeubler, ben Sturm auf ben nächsten Morgen zu verichieben; er follte in ber Krühe des 12. noch bei Dunkelheit erfolgen. Die Truppen verbrachten bie Racht gefcchtsbereit in ihren Stellungen.

Begen 100 morgens fah man im Mondichein eine Rolonne am Dranje entlang flugabwärts marschieren: es war die Kolonne Bever. Der Keind hatte auf bie Runde von beren Anmarich in ber Dunkelheit unbemerkt feine Stellung geräumt und war, wie am nächsten Morgen festgestellt wurde, in nördlicher Richtung verichwunden.

Mit Tagesanbruch feste die nunmehr vereinigte Abteilung Siebert ben Bormarich Oranje abwärts auf Rumtum fort. Es war um fo größere Gile geboten. als auf ben heutigen Tag, ben 12. März, ber gemeinschaftliche Angriff festgefett und Oranie abwärts auch bereits Ranonendonner hörbar war. Den Befehl über bie Dranjekolonne übernahm an Stelle bes Oberleutnants Beger ber hauptmann Beud. ber fich nach Auflösung seiner Abteilung dem Stabe des Majors Taeubler anacichlossen hatte.

<sup>. \*)</sup> Anlage 2.

Major v. Eftorff, ber mit seinem Stabe noch in Warmbab verblieben war, hatte bier am 9. bie Nachricht von bem Gefecht ber Kolonne Bever westlich Bafferfall erhalten; bald barauf war bie Melbung eingegangen, daß eine Batrouille ber Abteilung Taeubler Hartebeeftmund vom Feinde frei gefunden habe. Da es ben Anschein hatte, baß biefer oftwärts ber Abteilung Siebert entgegengezogen fei, wurde noch am felben ichleunigt auf Tage ben Abteilungen Erdert und hornhardt die Beijung erteilt, beschleunigt auf Hartebeestmund und dann Oranje auswärts vorzugehen. Da Major v. Estorff von Maric gesett. Anfang an mit ber Döglichkeit gerochnet hatte, baf bie Sottentotten in bem Beftreben, fich bem Kampfe zu entziehen, in nörblicher ober norböftlicher Richtung abziehen murben, hatte er die in Nantsis stehende 7. Kompagnie 2. Regiments von der bisherigen Abteilung heud mit ber Absperrung in ber Linie Arus-Rooiberg-Nantsis beauftragt und sic durch die von der Abteilung Hornhardt abgezweigte 2. Kompagnie 2. Regiments und durch einen Zug Maschinengewehre unter Leutnant Degenfolb verstärkt. biefen Truppen trat später auf Beranlassung bes Majors Taeubler noch bie von ber Abteilung Beper bei Belladrift zurückgelaffene 11. Kompagnie, die wieder nach Belloor zurüdmarichiert war.

Die Ab: teilungen Erdert und Hornhardt werben be-Sartebeeftmund in

Dem Befehle bes Majors v. Eftorff entsprechend trat die in Umeis vereinigte Die Abteilung Abteilung Hornhardt am 10. März nachmittags ben Bormarsch burch bas Gebirge hornhardt Jeder Mann trug eine zweitägige Berpflegung bei sich im Umeis vor. nach bem Oranje an. Tornifterbeutel; auf den Tragetieren wurde außerdem eine breitägige Berpflegung und für jede Kompagnie etwa 100 Liter Baffer in großen Baffersäden mitgeführt.

Der in den Tagen zuvor durch Hauptmann Anders und Oberleutnant Doering mubfam erkundete schmale Ruftpfad führte inmitten hober, steil abfallender Berge in breiftundigem Aufstieg über Felsblode und Steingeröll auf ben Ramm bes Der Absticg gestaltete sich außerordentlich schwierig, ba ber Aufpfad aufgehört hatte und ein Weg erft erkundet werden mußte, was in ber Nacht trot bes Nach Guben fallen die Berge schroff ab und Mondscheines sehr schwierig war. bie Bange find überall mit großen Relsblöden bebedt, bie fich ftellenweise fentrecht übereinander turmen. Beim Überwinden einer folden fowierigen Stelle fturzte ein Maultier der Gebirgsartillerie ab und überschlug sich mehrere Male mit der über zwei Bentner ichweren Laft ber Lafette, die hierbei zum Glud nur unbedeutend beschädigt wurde. Durch den Unfall trat eine langere Bergogerung des Marsches ein. Nach mehrstündigem, fehr anftrengendem Klettern betrat bie Abteilung bas bem Oranje vorgelagerte Berg- und Hügelland, bas aus zahlreichen steilen, oft über 100 m hohen Auppen besteht und günstige Gelegenheit zu Überfällen bietet. Um sich hiergegen zu sichern, mußte bas Gelände burch Patrouillen forgfältig abgefucht werden, wodurch ber Bormarich fehr verzögert wurde. Die Abteilung erreichte in außerst erschöpftem Auftande am 11. Mary gegen 700 abends zwischen Hartebeeftmund und Rambred ben Oranje, wo ein Lager bezogen wurde. Durch bas Marschieren über bas fteinige Geröll und die felfigen Sange hatte bas Schuhwert gang außerorbentlich gelitten. Selbft bei gang neuen Stiefeln hingen ben Offizieren und Mannichaften bie Sohlen in Feten berunter oder hatten fich vom Oberleber abgelöft und mußten durch um ben Jug geschlungene Riemen festgehalten werben. Mit folden "Stiefeln" auf bem harten und felfigen Boden weitermaricieren zu muffen, war zwar teine verlodende Aussicht, aber bie hoffnung, nun endlich an ben Zeind zu tommen, ließ alle Beschwerben vergeffen.

Die Abteilung die Gegenb dftlich Harte: beeftmunb.

In der Nacht zum 12. März traf gegen 200 morgens die Oranje aufwärts Erdert erreicht maricierende Abteilung Erdert auf bem Lagerplat ein. Diefe hatte unter Burudlaffung ber 1/2 8. Batterie als Besatung in Sandfontein bis jum 11. Marz fruh auf die bis homsbrift vorgeschobene 9. Rompagnie aufgeschloffen und trat von bier aus noch am felben Bormittage ben Beitermarich auf Sartebeeftmund an, bas fpat abends erreicht murbe. Am 12. 130 morgens murbe wieder aufgebrochen; nach halbftundigem Marich ftieß man auf die ruhende Abteilung Hornhardt. Ihr Führer versprach, sobald wie möglich auf Kambreck folgen zu wollen.

> Auf ihrem Beitermarich mußte die Abteilung Erdert in ein enges, vielfach verichlungenes Relfental eintreten, bas nur zu Ginem zu burchichreiten mar und ichlieflich in einem fteilen Abstieg auf eine etwa 1 km lange Cbene munbete, bie von ben vom Fluß zurudtretenden Sohen halbfreisformig umschloffen war, denen im nordöftlicen Teil ein Rrang von niederen Ruppen vorgelagert mar. Im Often war bie Cbene von einer jah auffteigenden Kelswand, bie bis an ben Oranje beranreichte, abgefoloffen. Der Führer, Sauptmann v. Erdert, war vorgeritten, um perfonlich zu erfunden. In fahlem Mondlicht breitete fich bie Gbene por ihm aus, aus ber fich ber gegenüberliegende Felstegel wie eine gewaltige schwarze Wand erhob. Das Gelände erinnerte in feiner ganzen Gefialtung lebhaft an bas Gefcchtsfeld ber Abteilung Semmern unweit hartebeeftmund. Benn ber Geaner überhaupt Biberftand plante, fo konnte er kaum ein gunftigeres Gelande bazu finden. Es war also außerfte Borficht geboten. Sauptmann v. Erdert beichloß, junachst die durch bie Marschhindernisse weit auseinandergekommene Abteilung aufschließen und etwas raften zu laffen. Beitermarich mußte erft eine genaue und forgfältige Erfundung ber Cbene und ber gegenüberliegenden Felswand vorausgeben. Der zuerft hinabgeftiegenen 9. Rompagnie wurde befohlen, gegen einen nördlich ber Felswand liegenden Sattel vorzufühlen und, wenn möglich, Ginblid in bas jenseitige Gelande zu gewinnen, mahrend bie balb barauf eintreffende 10. Mompagnie einen bem Belstegel selbst vorgelagerten Sügel bejeten und ben Baß zwischen bem Rufe bes Keljens und bem Aluf absperren follte. Unter bem Schute biefer vorgeschobenen Sicherungen sollte ber übrige Teil ber 26: teilung aufmarfchieren.

Gefecht ber Abteiluna Erdert bei

Als die Schützen bes Buges bes Leutnants Wagner ber 9. Kompagnie ben Jug bes Sattels erreicht batten, wurden fie ploglich aus nächfter Rabe von einem numrum am 19. Mary 1906, unsichtbaren Gegner mit lebhaftem Feuer in Front und Flanke überschüttet.

biesem überraschenden Zusammenprallen verlor der Zug zwei Tote und mehrere Berwundete. Leutnant Wagner ging sosort in eine weiter rückwärts gelegene Stellung zurück, die der übrige Teil der 9. Kompagnie inzwischen eingenommen hatte. Die 10. Kompagnie war unterdessen auf einer Düne gegenüber dem Felskegel mit dem rechten Flügel am Oranje in Stellung gegangen und hatte eine Aufstlärungsabteilung gegen den Felsen vorgesandt. Nach äußerst mühseligem Klettern wurde diese plöglich auf halber Höhe aus nächster Nähe von über ihr eingenisteten



Abbildung 44.

Gefechtsfeld der Abteilung Erckert bei Kumkum. Won Beften aus gefeben.

Hottentotten beschoffen. Da bie Schützen sich mit ben Händen an dem steil abfallenden Felshang festhalten mußten und in bieser Lage das Feuer nicht erwidern konnten, mußten sie sich den Felsen wieder hinabgleiten lassen und zur Kompagnie zurückgehen.

Nunmehr war die Lage geklärt. Die Hottentotten hielten den gesamten Gebirgswall, der die Ebene nach Often abschloß, start besetzt, anscheinend in der Absicht, die deutsche Abteilung nach Betreten der Ebene zu überraschen.

Hauptmann v. Erdert ließ die 12. Kompagnie und die Maschinengewehre links ber 9. Kompagnie auf der sich dort hinziehenden Hügelreihe in Stellung gehen. Die Truppen, die in günstiger, wenn auch vom Gegner überhöhter Stellung lagen, versschazten sich sorgfältig noch während der Dunkelheit und erwarteten ungeduldig das

Tageslicht, das den Beginn des Kampfes bringen mußte. Beim ersten Morgengrauen eröffnete der Feind von dem hochragenden Felstegel das Feuer, das alsbald auf der ganzen Linie aufflammte. Inzwischen war auch die Artillerie eingetroffen. Der Batterieführer, Leutnant v. Billerbeck, hatte "mit der ihm eigenen, bei jeder Gelegenheit bewährten Energie", wie es in dem Bericht des Hauptmanns v. Ercert heißt, die in dem Engweg festgescheren Geschütze trot der Dunkelheit und der außerordentlichen



Skizze zum Gefecht bei Kumkum am 12. März 1906.

Geländeschwierigkeiten nachgeführt. Die brei Geschütze fanden auf einer hinter ber Front ber 12. Rompagnie gelegenen Auppe eine gunftige Stellung.

Die beutschen Schützen hatten sich in ber ihnen vor Eröffnung bes Kampses belassenen Zeit so gut verschanzt, daß das seindliche Teuer diesmal ziemlich wirkungslos war. Aber auch der Wegner war in seiner mit bervorragendem Geschick ausgewählten Stellung in der Front unverwundbar. Der Kamps wurde auf einer Entsernung von 400 bis 500 m gesührt. Nach einiger Zeit bemerkte Hauptmann v. Erdert, daß die Dottentotten auch die in der rechten Flanke der Deutschen liegenden, englischen Oranje-

inseln besetzen und von hier ein wirksames Teuer gegen Ruden und Flanke ber 10. Kompagnie richteten. Um biefer Gefahr zu begegnen, zog er ben linten Flügelzug ber 12. Kompagnie aus seiner Stellung beraus, mit bem Auftrage, gemeinsam mit einem bereits gegen diesen Begner eingeschwenften Bug ber 10. Rompagnie bie Hottentotten von ben Inseln zu verjagen, was auch nach einiger Zeit gelang.

Anzwischen hatte die Abteilung Hornhardt das Gesechtsseld erreicht. Sie war hauptmann nach furzer Ruhe gegen 4 30 morgens der Abteilung Erdert nachgerückt. Hauptmann v. Hornhardt v. Hornhardt war, sobald der Gesechtslärm zu ihm gedrungen war, vorausgeeilt. Bon Gesecht ein.





Gefechtsfeld der Abteilung hornhardt/Erckert bei Kumkum. Von Suben (Oranje) aus gesehen.

einer weiter rudwarts gelegenen Sobe aus überfah er mit einem Blid die schwierige Lage ber Abteilung Erdert und die Gefahr, die für ihren linken Flügel vom Gebirge ber drohte. Er beschloß, seine Abteilung nördlich im Berglande vorgeben zu laffen, um dadurch die Abteilung Erdert vor Umfassung zu schüten und seinerseits die Entscheidung herbeizuführen. Gegen 600 vormittags gingen seine brei Kompagnien - rechts 3./2., lints 11./2., in ber Mitte amischen biesen 2./1 - entwidelt gegen die steilen, in der linken Rlanke der Abteilung Erdert gelegenen Gebirgswälle por, von benen aus fie bald ein lebhaftes Feuer empfing, ohne bag es möglich gewesen ware, irgend etwas vom Feinde zu sehen. Es gelang dem energischen Führer

ber Artillerie, Leutnant Frentag, unter großen Anstrengungen bie beiben Gebirgsgeschütze in die Stellung ber Schützen ber 3. Kompagnie vorzubringen. Artilleriefeuer, das unregelmäßig gestreut wurde, hatte unzweifelhaft gute Birtung, man tonnte bald, wenn auch nur gang icattenbaft. Bewegung in ben Feljen bemerten. Gegen biefe Stellen murbe bann auch bas Infanteriefeuer gerichtet. Der Feuerkampf wurde allenthalben auf 350 bis 450 m lebhaft geführt. Die links fechtende 11. und 2. Rompagnie hatten eine breite bedungslose Fläche vor fich, mabrend bie auf bem rechten klügel befindliche 3. Rompagnie bestere Dedung fand. Sie erhielt gegen 1100 pormittags Befehl, ben ihr gegenüber befindlichen Gebirgswall in Besit zu nehmen. Durch äußerft geschickte Ausnutung bes Belandes gelang es ibr, trot lebhaften Teuers bes Gegners ohne Berluft bis an ben Jug bes Berges ju gelangen, wo fie fich im toten Bintel befand. Der jett erfolgende Aufftieg erforderte fast eine Stunde Zeit und konnte jum Teil nur durch Kriechen und Alettern auf Banben und Rufen bewerfftelligt werben.

Die Sotten: auseinanber.

Als die Rompagnie gegen 1230 nachmittags die Höhe erreichte, war der Feind totten laufen verschwunden, wie festgestellt wurde, in nördlicher und nordöstlicher Richtung. Gine weitere Berfolgung bes Gegners mar ausgeschloffen, ba er fich beim Zurudgeben vollständig gerftreut batte und in dem wilden Durcheinander von ichroffen Bergen und tiefen felfigen Schluchten feine Spuren nicht feftzuhalten maren. Bon ber Dobe bes von der 3. Kompagnie genommenen Bergrudens aus bemertte man, wie auch ber bem Sauptmann v. Edert gegenüberliegende Gegner nach und nach begann, feine Stellung zu raumen, was ber Abteilung Erdert burch Beliographen mitgeteilt hier war feit Mittag bas feindliche Keuer immer schwächer geworben. bis es gegen 200 nachmittags gang verftummte. Daraufhin batte Sauptmann v. Erdert die 10. Rompagnie gegen ben Bag am Flusse vorgesandt mit bem Auftrage, nach vorne aufzuklären und ben Berbleib bes Feindes festzustellen. v. Dornbardt beichloft, noch am Abend mit ben beiben Abteilungen Dranje aufwärts vorzuruden, um ben Zeind ber flugabwarts rudenden Abteilung Siebert entgegengutreiben. Der fast zehnstündige Rampf batte ber Abteilung Erdert zwei Tote und fieben Bermunbete\*) gekoftet, mahrend bie burch bas bedungsreiche Gelanbe begunftigte, febr geichickt geführte Abteilung hornbardt teine Berlufte erlitten batte.

Anfolge ber großen Ericopfung ber burd zwei Nachtmariche und ein langes Die Abteilungen Dorn Befecht ermudeten Mannicaften verfcob Sauptmann v. Sornhardt ben Abmaric um Griett fegen einige Stunden, um ben Leuten wenigstens eine turge Rube gu laffen. Der Beiterben Bormarid marid ber vereinigten Abteilung hornbardt und Erdert auf Rambred murbe am Oranje auf- 13. Marg 100 morgens angetreten; nach mebrftundigem Marich ftieß bie Spige in marts fort.

13. Marz \* Anlage 2. 1906.

einem Talkessel dicht am Oranje auf eine größere, erst vor kurzem anscheinend eiligst verlassene seinbliche Werft, in der 30 Gewehre, ein Armeerevolver, 45 Zaumzeuge, 50 Sättel sowie zahlreiches Gerät aller Art vorgefunden wurden. Die seinbliche Werft selber hatte sich über den Oranje geslüchtet, den Nachzüglern konnten nur noch einige Schüsse in das Inselgewirr nachgesandt werden. Einzelne Hottentotten versschwanden in den nördlichen Bergen. Nach kurzer Ruhe ersolgte der Weitermarsch bis Kumkum, wo die Abteilungen zur Ruhe übergingen, nachdem zuvor durch eine Patrouille die Verbindung mit der über Kambreck Oranje abwärts marschierenden





Oranjelandschaft zwischen hartebeestmund und Pelladrift.

Abteilung Siebert aufgenommen worden war. Diese war bis auf eine kurze Ruhespause während des ganzen 12. Oranje abwärts marschiert, um womöglich noch am Kampse teilzunehmen In der Nacht vom 12./13. hatte sie wenige Kilometer östlich Kumtum ein Lager bezogen.

Wie Tags darauf sestgestellt wurde, hatte sich die von der Abteilung Erdert verstriebene Werft auf eine dicht bewachsene Oranjeinsel geslüchtet, die sich wenige hundert Meter vor der Front des deutschen Lagers befand. Hauptmann v. Erdert bat den dort stationierten englischen Korporal um eine Unterredung, die mitten im Fluß auf einer Felstlippe stattsand, die von beiden Teilen schwimmend erreicht wurde. Der deutsche Führer erhielt die Zusicherung, daß die seindliche Werst, die aus 240 Köpfen bestand, worunter etwa 40 Männer und zwei Unterkapitäne, von der Kapregierung

entwaffnet nub abseits ber Grenze untergebracht wurde: fie wurde tatfachlich einige Tage später in das Annere der Rap-Kolonie abtransportiert.

Der Berbleib totten. Ergeb.

Die Hottentotten hatten ihre Stellung, in der fie fast ein halbes Jahr lang wie ber botten. in einer Felsenburg gefessen hatten, geräumt, ohne es auf einen Enticheibungstampf antommen zu laffen. Gin Teil, vor allem bie Beiber und Rinber, waren auf englifches Operationen Gebiet übergetreten, die Mehrzahl ber Orlog-Leute unter Morenga und Robannes am Dranje. Chriftian war jeboch, in fleine Banden zerteilt, nach Often und Nordosten entkommen und hatte fich später teils an ber Oftgrenze, teils unterhalb Ramansbrift wieber gesammelt, eine schwächere Gruppe unter Morris entkam nach Westen in ber Richtung auf ben Kischfluß. Die Deutschen waren im unbestrittenen Besitz ber Oranjelinie. Dies bedeutete einen um fo wichtigeren Erfolg, als ber Gegner von ben Bafferftellen am Oranje vertrieben und von ber bort besonders gunftigen Zufuhr abgeschnitten mar.

> "Wenn auch keine besonders in die Augen fallenden Erfolge gegenüber dem der Rampfenticeibung ausweichenben Gegner zu melben waren", so beißt es in bem Bericht bes Majors v. Eftorff, "fo ift boch ein Schritt vormarts gur endgultigen Rieberwerfung bes Aufstandes gurudgelegt worben, und bies ift vor allem zu banten ben bochst anzuerkennenben Leistungen ber Truppe, Die richtig zu würdigen wohl nur ber vermag, ber selber an Ort und Stelle bas Gelande fennen gelernt bat."

**Major** v. Cftorff

Major v. Cftorff, ber inzwischen mit seinem Stabe gleichfalls in Rumtum eingetroffen war, befolog junachft bie Oranjelinie befett zu balten, um bem Gegner, ber mit fleineren Trupps noch in ben Bergen jag und versucht hatte, im Oranje Bafferftellen Baffer zu icopfen, alle Bafferftellen und bie Berbindung mit feinen jenseits bes am Crame an. Fluffes sigenden Werften ju fperren. Demgufolge ließ er besethen:

> burd bie Abteilungen Erdert und Beud bie Bafferfiellen am Oranje ren Demstrift bis Raimas,

> burd bie Abteilung Siebert bie Bafferftellen zwifden Belloor-Stelzenfels-Ilfamas - Greendern,

burd bie Abreitung hernbarbt alle Bafferfiellen fublid Barmbab.

Die Abteilungen Siebert und Beud blieben bem Major Taenbler unterstellt, etenie die Bejahungen an der Cfigrenze zwischen Drinur und Ukamas. Sämtliche Abteilungen batten das ihnen zugewiesene Gelande zu burdfreifen. Dierbei murbe festgestellt, daß in den Bergen nerblich ber Linie Bellabrift-homsbrift ftartere feindliche Krafte fich nicht mehr befanden. Dagegen führten gablreiche Spuren Neinerer Trupes burch bes wild zerflüftene Gelände in tie Gegend öftlich ber Binie Stellenfeis-Illamas me bie Ormentetten anideinent ibre Bereinigung an-GIVE WELL

EN MENN'S

Major v. Gebore nabm fofert mit vier jum Teil nen getilbeten Abteilungen bie Dendenfen Berfelgung in istlicher Andrung auf und erreichte am 24 Marz mit ben vorberften Take in this Entiretis-Illies and incre

mit der Abteilung Taeubler - 2., 8., 9. Rompagnic 2. Feldregiments, 3. Ersattompagnie, 1/3 9. Batterie und zwei Maschinengewehren — Stolzenfels und bie Begend öftlich bavon:

mit der Abteilung Beud - 1., 2., 11. Rompagnie 1. Felbregiments, 1/3 9. Batterie — bie Gegend von Jerusalem — Blydeverwacht unter Belaffung ber 1. Rompagnie besfelben Regiments in Onbermaitje;

mit der Abteilung Rappard - 7. Kompagnie 2. Feldregiments, 1. Ctappentompagnie, 7. Batterie — bie Gegend Ariam—Gaput-Utamas;

mit ber Abteilung hornhardt - 3. Kompagnie 2. Feldregiments, 2/5 2. Batterie, zwei Maschinengewehren — Udabis.

Die Abteilung Erdert, die in ihrer bisberigen Rusammensekung am Oranje in ber Gegend von Belladrift verblieben war und beren Juhrung der neu eingetroffene Major v. Frenholb übernommen hatte, murbe mit ber Sicherung ber Etappenftrage Ramansbrift -- Warmbad beauftragt.

Major v. Eftorff hatte fich mit feinem Stabe nach Blybevermacht begeben. Bier erhielt er die Nachricht, daß am 21. März eine ftarfere Hottentottenbande eine Bferdemache bei Rerusalem überfallen habe, wobei auf beutscher Seite vier Reiter gefallen, ein Reiter verwundet\*) und fünfzehn Bferde abgetrieben scien.

Auf die gleichzeitig eintreffende Meldung, daß eine Hottentottenbande am unteren Sam-Revier festgestellt sei, ordnete er am 27. März beren Berfolgung durch bie Abteilungen Taeubler und Hornhardt an. Das Oranje-Revier zwischen Stolzenfels und Davis sowie das untere ham-Revier wurden aber bereits vom Feinde geräumt gefunden. Brennende Reuer und gablreiche frifche Spuren verrieten, baf ber Begner turz vorher durch eine Seitenschlucht nach Often entfommen war; andere Banden wurden in der Gamfibtluft festgestellt, ebenso bei Rakab an der Grenze öftlich Utamas: die lettere, etwa 60 bis 70 hottentotten starte Banbe gog anscheinend in bie Begend von Ariam.

Am 26. Marz überfiel eine etwa 100 Mann ftarte hottentottenbande zwifchen Gin beutscher Ukamas und der Oftgrenze einen Transport von sechs leeren Wagen. Von dem Transport 17 Mann starten Begleitkommando waren der au der Spite reitende Führer, mirb bei Ratab Leutnant Reller, sowie zehn Maun sofort gefallen und vier Reiter verwundet worben.\*) Die Bagen waren von ben hottentotten verbrannt und bie Ochfen in subweftlicher Richtung abgetrieben worden. Nur ein Mann der Bededung war zu Fuß nach Ukamas zurückgekehrt, von wo sofort 24 Mann der 7. Kompagnie nach Rakab ent= fandt wurden. Der in Ariam befindliche Hauptmann v. Rappard brach auf die Rachricht von dem Überfall am 27. März früh mit 40 Gewehren nach Rakab auf. Er überraichte unweit ber Überfallftelle Die völlig forglofen Sottentotten, Die nach

26. Mara 1906.

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

furzem Feuergefecht abzogen. Bom Feinde wurden fechs Tote und gablreiche Blutspuren gefunden, mabrend die Abteilung Rappard feine Berlufte hatte. Natab murbe von ihr am 28. März besetzt. Gine von hier gegen die Gamfibtluft entfandte Patrouille erhielt an beren Rand Feuer, wobei ein Reiter verwundet wurde.

Die Sotten: zum Übertritt Gebiet ae: zwungen.

Auf die Nachricht hiervon setzte Major v. Eftorff am 2. April die Berfolgung totten werben bes Gegners nach Often in ber Richtung auf Gamfibtluft fort, und zwar mit ber auf englisches Abteilung Taeubler über Stolzenfels, mit ber Abteilung Hornhardt über Blodeverwacht, mit der Abteilung Heud über Ariam und Ukamas; die Abteilung Rappard verblieb bei Uitfief und Natab. hierdurch wurden bie hottentotten gezwungen, auf britisches Bebiet überzutreten. Gine ftarte hottentottenwerft mit 40 Mannern und 300 Beibern und Kinbern murbe von ber Rappolizei nach ber Begend von Rietfontein (Sub) geschafft.

> Anscheinend aus Furcht vor einem gleichen Schickfal tehrten Johannes Chriftian und Morenga, die mit ber Mebraahl ber Orlog-Leute in Bobe von Ariam britisches Bebiet betreten hatten, mit ihren Banben wieder auf beutsches Gebiet gurud. Am 5. April überschritten fie die Bab Nababis-Utamas und schlugen die Richtung auf Beirachabis ein. Auf biefem Mariche wurden zahlreiche Nachzügler durch eine von Rababis in Anmarich befindliche Funtenstation unter Oberleutnant v. Dielczewsti angegriffen und nach turgem Reuergefecht nach Norben gurudgeworfen. Nörblich Beirachabis scheinen sich Rohannes Christian und Morenga wieder getrennt zu haben; mahrend ersterer fich mit einem Teil ber Banden über Amas ben Großen Karrasbergen zuwandte, zog letterer mit etwa 100 Orlog-Leuten durch bas Gainab-Revier nach Norden.

> Die Abteilung Hornhardt, beren Führung Major Sieberg und bis zu beffen Eintreffen Rittmeister v. Trescow übernommen batte, nahm bie Berfolgung bes Beindes über Utamas auf Beirachabis auf, mabrent fich bie Abteilung Beud auf hubab zusammenzog, unter Besetzung von Gaput, Dawignab und Das. Inzwischen batte Morenga die Gegend von Fettfluft erreicht.

Gefecht bei Settfluft. 8./9. April 1906.

hier ftieß am 8. April ein Teil ber Abteilung heud, ein auf bem Mariche nach Subab befindlicher Zug ber 1. Kompagnie 2. Felbregiments, in tief eingeschnittener Relsichlucht auf ftarte Dottentottenbanden. In dem fich entspinnenben Rampf fielen auf beutscher Geite acht Reiter, ber gubrer, Leutnant Gaebe, sowie sechs Reiter wurden verwundet. \* Erst als ber Rest ber 1. Kompagnie in ber Frube bes 9. April von hudab jur hilfe berbeieilte, ließ ber Gegner von ber bartbebrangten fleinen beutschen Schar ab und flob in ber Richtung auf Das, von wo fich bie bier ftebenbe 11. Rompagnie 1. Relbregiments unter Oberleutnant v. Baehr fofort gur Berfolgung aufmachte. In ber Frube bes 10. griff fie bie norblic Das lagernben Bottentotten

<sup>\*</sup> Anlage 2.

an und marf fie nach zweistündigem Gefecht gurud, in bem Oberleutnant v. Bachr und ein Unteroffizier verwundet wurden.\*) Rach diesem Kampfe scheint sich der Feind wieberum geteilt zu haben; mahrend Morenga mit etwa 50 Orlog-Leuten fich nach Nordosten wandte, scheint ber andere Teil unter Johannes Andreas, einem Berwandten Christians, die Richtung nach Westen auf die Großen Karrasberge eingeschlagen zu baben, mobl um fich hier mit biefem zu vereinigen.

Um den unter Morenga nach Nordosten entwichenen Hottentotten die Grenze zu iperren, ließ Oberftleutnant v. Eftorff\*\*) Sanavan burd bie 5. Etappenkompagnie und 1/2 7. Batterie unter Hauptmann Bech und Klippdamm burch die 1. Etappenkompagnie und 1/2 7. Batterie unter hauptmann v. Rappard beseten, mährend er die Berfolgung ber nach Westen ziehenden hottentotten ben Abteilungen Sieberg und heud übertrug. Dierbei murbe die Gegend südlich Das und westlich bis zur Linic Stinkborn-Duurdrift (Nord) vom Zeinde frei gefunden. Die weitere Berfolgung des Gegners übernahm jett bie Abteilung Beud allein, mahrend bie Abteilung Sieberg bie Linie Shambodberg-Das und die Abteilung Siebert die wichtigen Bunkte Rais (Nord), Damignab, Gaput, Beirachabis befette, ba bie von ber Gamfibtluft berangezogene, bisher hier stehende Abteilung Taeubler auf die sich später als falsch erweisende Nachricht von bem Erscheinen ftarfer Banben unter Johannes Chriftian am Oranje zur Bereinigung mit ber Abteilung Frenhold auf Udabis-Belladrift in Marich gesett worden war.

Der von der Abteilung Heuck verfolgte Keind war weiter nach Westen in die Großen Karrasberge ausgewichen, wo er sich mit der Bande des Johannes Christian sieht Christian vereinigte. Auf seiner Flucht überfiel er am 14. April im Morgengrauen die Pferdewache der 4. Kompagnie 2. Felbregiments bei Narudas, wobei nach Weften. auf beutscher Seite ein Unteroffizier fiel und sechs Reiter verwundet murben.\*) Es gelang dem Gegner, einen Teil der Pferde abzutreiben. Obwohl die Abteilung Beud ununterbrochen nachbrängte, hatte sie ben Feind nicht mehr öftlich der Karrasberge zu fassen vermocht; sie durchschritt auf bisher unbekannten Begen ben süblichen Teil ber Großen Karrasberge und erreichte endlich nach zehntägigen äußerst beschwerlichen Mariden am 20. April ben Gegner, beffen Starte ingwijchen auf über 150 Gewehre angewachsen war, bei Wittmund am Westhang der Großen Karrasberge. fich entspinnenden Kampfe gelang es, die Hottentotten zurückzuwerfen. Auf beutscher Seite fiel ber bereits am 10. April bei Das verwundete Oberleutnant v. Baehr, mahrend Leutnant Schlüter und fieben Mann verwundet murben.\*) Der Zeind bufte mehrere Gefangene sowie eine Angahl Gewehre und Bferbe ein; ftarke Blutspuren deuteten barauf hin, daß er schwere Berlufte gehabt haben mußte.

Robannes burch bie Rarrasberge Befecht bei Wittmund. 20. April 1906.

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

<sup>##)</sup> Major v. Eftorff mar am 10. April 1906 jum Dberftleutnant beforbert worben.

Berfolgung ergab, daß der Rückug des Gegners nach den Aleinen Karrasbergen gegangen war, wo ber Gegner fich mit ben dort fitenben Banden unter Fielbing und Lambert vereinigte, so bag er jest über 250 Gewehre zählte. Gine in ben Groken Karrasbergen zurücfgebliebene kleinere Bande überfiel am 22. April an deren Ofthang eine Berpflegungskarre der 6. Kompagnie 2. Keldregiments, wobei ein Rablmeisteraspirant fiel.\*) Die auf den Gefechtslärm herbeieilende 6. Kompagnie unter Hauptmann v. Bentivegni warf die Hottentotten nach zweistundigem für sie sehr blutigem Kampfe zurück: fie ließen allein sechs Tote auf dem Kampfplate, sämtliches abgetriebene Bieh konnte ihnen wieber abgenommen werben.

3obannes Lowenfluß. Gefecht bei Sawadab. 5. Mai 1906.

Die unter Johannes Christians perfonlicher Führung wieber vereinigte Masse Christian am ber Bonbels jog balb barauf von ben Rleinen Karrasbergen nach bem unteren Löwenfluß, wo bie bei Gawachab stehende 7. Kompagnie 1. Feldregiments unter Oberleutnant Eruse fie am 4. Mai feststellte. Unweit bieses Orts tam es am 5. Mai in ichwierigem Gebirgegelande zu einem ernften Gefechte, in beffen Berlauf ber Begner feine Stellung raumte und in füblicher Richtung gurudging. Auf deutscher Seite waren brei Reiter gefallen, ber Kompagnieführer Oberleutnant Cruse sowie Leutnant v. Oppen, Oberargt v. Haselberg und brei Reiter waren verwundet morden.\*)

Morenga tritt pon neuem auf engliiches

Anzwischen mar Morenga nach bem Gesecht bei Das an ben beutschen Grenzbesatzungen vorbei wiederum auf englisches Gebiet entfommen. Am 13. melbete ein Gebiet über, zuverlässiger Bur, in Ban Rooisvlev fagen vierzig bewaffnete Hottentotten. welche die Absicht batten, beutsche Transporte abzufangen. Auf die wenige Tage später eintreffende Nadricht, bag eine frarte hottentottenbanbe in ben Dunen fublic Solpan lagere, rudte Sauptmann v. Rappard mit ber 1. Ctappenkompagnie und 1/2 7. Batterie am 18. April von Klippdamm bortbin ab. Es entspann fich noch am selben Tage ein bestiger Ramps, in bessen Berlauf ber Gegner in öftlicher Richtung über die Grenze zurückgeworfen wurde; auf beuticher Seite war Hauptmann v. Rappard und ein Reiter vermundet worben. \*)

> An Stelle bes Dauptmanns v. Rappart übernahm nunmehr Hauptmann Bed ben Beiehl über alle Truppen zwijden Klipptamm und Danapan. Es ftanben gegen Ende des Monats die 1. und 5. Etappentompagnie bei Bisseport und je 1/2 7. Batterie in Danaran und Alippdamm. Am 39. April meltete ber in Alippdamm befehligende Oberleutnant v. Davidien, daß 50 Dottentotten in ber Racht vom 27. jum 28. bie Rat Alurdamm-Bitpan in öftlicher Richtung überidritten batten. Oberftleutnant r. Cfterff tefahl daraufbin tem in Danapan weilenten Daurtmann Bech, mit außerfter Energie gegen biefe Bande vorzugeben. Die Berfelgung fei fo lange burchauführen, bis englische Polizei bie Bande ftelle.

Noch am Abend desselben Tages rudte Sauptmann Bech mit allen verfügbaren Mannichaften nach Klippdamm ab, woselbst er am 30. April eintraf und erfuhr, daß der Feind bereits über die Grenze entkommen sei. In der Nacht zum 1. Mai sette er, verstärkt durch bie Besatzung von Klippbamm, den Marsch auf Witpan fort und beschloß, von hier aus die Grenze in breiter Kront abzusuchen. Als er den Grenzpfahl 91 erreichte, kam ein Bur, namens Lenfing, aus dem Englischen herüber und melbete, er habe in der letten Nacht eine bewaffnete nach Süden ziehende Hottentottenbande gesehen, sie wurde jest wohl auf beutschem Gebiete sein. Balb darauf traf die Meldung ein, daß Morenga selbst mit einer etwa 50 Mann starken, wohlbewaffneten Bande 4 km süblich Grenzpfahl 92 gewesen und von dort in westlicher Richtung abmarschiert sei. Seine Absicht sei, über Kahlkopje nach ben Karrasbergen zu ziehen. Hauptmann Bech vereinigte barauf noch im Laufe bes 1. Mai alle ihm unterftellten Truppen bei Grengpfahl 92 und beichloß, am nächften Tage auf der Spur Morengas zu folgen. Gine noch am Abend vom Oberleutnant v. Davidson gerittene Batrouille sand auch tatsächlich noch während der Nacht die Spur Morengas.

Am 2. Mai vormittags trat die Abteilung in der Stärke von 83 Gewehren Hauptmann ben Bormarich auf ber gefundenen Spur an. Die Mitnahme von Gefcugen war Bech folgt ber in dem schwierigen Dunengelande nicht möglich. Bei ihrem Eintreffen in Fahltopje Morengas. 1000 vormittags erhielt die Abteilung eine wertvolle Berftarfung burch die 3. Erfatkompagnie unter Oberleutnant Beyer, der auf das Ersuchen des Hauptmanns Bech vom Tage zuvor sofort von Dawignab herbeigeeilt war. Westlich Fahlkopje teilten sich die Spuren nach zwei Richtungen. Während die 3. Ersatkompagnie der in westlicher Richtung führenden Spur nachging, verfolgte Hauptmann Bech mit seiner Abteilung bie in süblicher Richtung führende Hauptspur. Diese rührte meist von Aufgangern her und war gang frisch, ein Zeichen, daß ber Gegner nicht weit entfernt fein Solange es das Tages- und Mondlicht irgend zuließ, wurde mahrend bes ganzen 2. Mai und auch am 3. Mai die Berfolgung ber Spur forts gefett, beren Festhaltung auf bem fteinigen Boben ftellenweise fehr ichwierig mar. Rur ber unermudlichen Tätigkeit bes bauernd bie Spike führenden Oberleutnants v. Davibson und einem im Spurenlesen besonders gewandten Buren mar es ju banken, daß man ftets auf ber richtigen Spur blieb, die andauernd nach Suben bicht an der Grenze entlang weiter führte. Da beim Aufbruch aus Rlippdamm nur die notwendigsten Lebensmittel mitgenommen worden waren, war die Abteilung am 3. Mai ohne jede Berpflegung. Offiziere wie Mannichaften lebten von den fich zahlreich vorfindenden Tichammas. Um 4. Mai wurde mit bem ersten Tagesgrauen von neuem aufgebrochen. Anfänglich führte bie gang frijche Spur auch weiter in südlicher Richtung, bann bog fie plöglich nach Often um. Gegen 800 vormittags wurden weibenbe Biehberben bemerkt und nabe bei ihnen einige Sottentottengestalten.

Morenga wird In Erwartung eines Zusammenstoßes schloß das Gros auf die Spitze auf bei Ban und die ganze Abteilung rückte gesechtsbereit vor, in vorderster Linie die Spitze Rooisvley gesichlagen.

4. Mai 1906. und links rückwärts gestaffelt folgten die Züge der Leutnants v. Sichart und Motschens dacher. Gegen 8<sup>15</sup> vormittags näherte man sich einer Niederlassung, welche später als Ban Rooisvley sestgestellt wurde. Als die vordersten Züge einen Dünenrand

## Skizze des Gefechts bei Uan Rooisvley.

#### 🚾 Englische Polizeistation

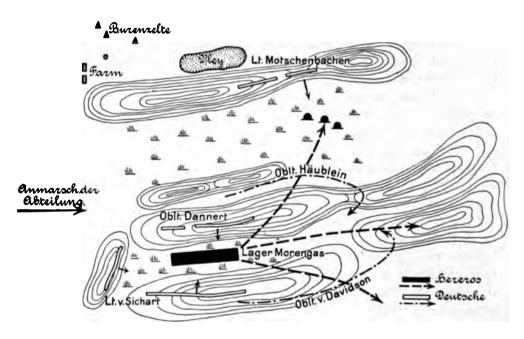

erreichten, stießen sie plöglich auf eine zwischen den Dünen völlig sorglos lagernde Hottentottenbande, gegen die sie sofort ein lebhastes Feuer eröffneten. Die Hottenstotten waren völlig überrascht, einige suchten so schnell als möglich unter Zurücklassung ihrer Gewehre zu entkommen, andere bemühten sich, die umliegenden Dünen zu besetzen, was ihnen jedoch dank der Schnelligkeit, mit der die deutschen Reiter von ihren Pferden herunter und seuerbereit waren, nicht gelang. Während die Büge Sichart und Dannert den Lagerplat der Hottentotten von Westen, Norden und Süden umschlossen, waren die Oberleutnants v. Davidson und Häublein mit ihren Leuten im weiten Bogen um die noch offene Seite des Kessels herumgaloppiert und

jagten den größten Teil der entweichenden Hottentotten in diesen zurud oder schossen sie nieder. Der Feind suchte jetzt Widerstand zu leisten, wo er gerade stand, und erwiderte das Feuer, in Buschen gut gedeckt liegend, sehr lebhast. Doch sein Bemühen war vergeblich, einer nach dem anderen siel den wohlgezielten deutschen Schüssen zum Opfer. Beim Borgehen auf einen der Busche wurde Oberleutnant Molière, der Führer der 1. Etappenkompagnie, der sich dem Zuge Sichart angeschlossen hatte, durch zwei Schüsse verwundet. Einzelnen Hottentotten war es gleich zu Beginn des Gesechtes gelungen, aus dem Kessel in nordöstlicher Richtung zu entkommen.

Hauptmann Bech, der dies bemerkte, hatte den links rückwärts folgenden Bug Motschenbacher sofort angewiesen, eine in bieser Richtung liegende hohe Düne au besetzen, auf die ein Teil der entwichenen Hottentotten gerade zulief. Als biese bie Düne ersteigen wollten, wurden fie plötlich von einem Schnellseuer überschüttet, bem bie meiften jum Opfer fielen. Ginzelne wenige, bie noch am leben geblieben waren, flüchteten in nabe gelegene Bontoks, aus benen heraus fie ungbläffig feuerten. Sauptmann Bech befahl dem Leutnant Motschenbacher, die Bontoks zu fturmen. Wit wenigen Leuten feines Auges brang biefer, bes Feuers nicht achtenb, gegen bie Bontots vor, und die darin befindlichen Hottentotten wurden mit dem Bajonett niedergemacht. Gegen 900 vormittags verftummte bas Teuer ber Hottentotten allenthalben, fie waren fast sämtlich von ben beutschen Geschoffen niedergestredt. Runmehr befahl Sauptmann Bech ben Bugen, bas umliegende Gelande nach einzelnen Versprengten abzusuchen. Er felbst brach mit ben Rugen Motschenbacher und Sichart zur Berfolgung ber in südöstlicher Richtung entkommenen hottentotten auf. Best erschien ein Rorporal ber englischen Rappolizei mit einer weißen Flagge in Begleitung von zwei anderen Polizisten und machte ben Hauptmann Bech barauf aufmerksam, daß er sich auf britifchem Gebiete befande und auf diefem nicht ichiefen durfe. Er fügte die Aufforberung bingu, bie Deutschen sollten ihre Baffen an ihn abliefern. Sauptmann Bech erwiderte ihm, er bedaure, bei ber Berfolgung von ganz frifchen Hottentotten: spuren auf britisches Gebiet geraten zu sein, und bate, die Ankunft ber beutschen Truppen lediglich in bem Ginne aufzufaffen, daß es ihr Beftreben gewesen fei, ber englischen Bolizei bei Entwaffnung der Hottentotten behilflich zu sein. Jest sei bieses Biel erreicht und er murde umgehend auf beutsches Bebiet zurudkehren. Die Baffen murben die Deutschen jedoch behalten. Infolge dieses Eingreifens der englischen Bolizei, die, wie Hauptmann Bech ausdrücklich hervorhebt, ruhig und sehr höflich auftrat, stellte Hauptmann Bech die weitere Berfolgung ein und sammelte seine Abteilung bei Ban Rovisvley.

Der Kampf hatte den Deutschen einen Toten und drei Berwundete gekostet,\*) Morenga stellt während von den Hottentotten 16 Mann auf dem Lagerplate sielen und noch sieben sich ber englischen Polizei.

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

Mann, barunter Samuel Morenga, bei der Berfolgung niedergemacht wurden. Zwei schwerverwundete Hottentotten wurden in Ban Rooisvley in Pflege gegeben. Morenga selbst war durch zwei Schüsse am Kops und Hals verwundet worden und ohne Gewehr mit sechs Mann in südlicher Richtung entkommen. Böllig wehr= und hilflos, krank und aller Mittel ledig, stellte er sich am 7. Mai mit zehn undewassneten Hottentotten und zwei Hereros der englischen Kappolizei, die ihn nach Prieska, 300 km jenseits der Grenze, brachte. Sämtliche Wassen der Morengabande, im ganzen 30 Gewehre mit 300 Patronen, sowie alles Lagergerät sielen in die Hände des Siegers. Nachdem die Toten in ein Massengrab zusammengetragen waren, rückte die Abteilung ohne Aufenthalt auf deutsches Gebiet zurück.

Das Ausscheiben bes Morenga aus der Zahl der Gegner der Deutschen bebeutete einen wichtigen Erfolg der deutschen Wassen. Wenn auch dieses Ereignis infolge des immer mehr abnehmenden Ansehens Morengas unter den Bondels nicht annähernd die Wirtung ausüben konnte, wie seinerzeit der Tod des alten Hendrik Witdoi, so überragte dieser Hererobastard doch alle Hottentottenführer bei weitem an persönlicher Bedeutung, Entschlossenheit, Tatkraft und Mut. Er konnte als der geistige Urheber der meisten mit so großem Geschick durchgeführten Anschläge der Hottentotten angesehen werden, und seine Gesangennahme bedeutete einen nicht zu ersehenden Berlust sür die Sache der Hottentotten. Dieses bedeutsame Ergebnis war vor allem der energischen Versolgung des Hauptmanns Bech zu danken, dessen rücksichslose Tatkraft hohe Anerkennung verdient. Daß das Gesecht selbst mit einem so durchschlagenden Ersolg endete, war den umsichtigen und geschickten Anordnungen des Führers zuzuschreiben, der hierbei in vorbildlicher Weise von der entschlossenen Selbstätigkeit seiner Untersührer und der todesmutigen Hingabe jedes einzelnen Reiters unterstützt worden war.

#### 13. Die Unterwerfung der Bondelswarts.

Operationen gegen 30: hannes Christian im Fischstuß: gebiet. Rach Morengas Vertreibung berrichte im öftlichen und füdöftlichen Teile des Südbezirts im allgemeinen Rube, dagegen machten die bei Gawachab\*) abgewiesenen Hottentotten unter Zobannes Christian und Fielding die Fischlußgegend unsicher: auf ihrem Marsch Fischluß abwärts batten sie sich in der Gegend von Rosindusch mit Morris vereinigt. Zu einem Schlage gegen die Hottentotten setzte das Kommando medrere Abteilungen unter dem Major v. Frevbold, Rittmeister Ermefeil und Hauptmann Wild von Süden, Rorden und Osten auf Rosindusch an, aber auch diesmal entzog sich Jobannes einem Entscheidungskamps. Er brach nach Osten durch und wurde am 16. Mai von dem Leutnant Engler am Kameldornsstuß seizen burch und wurde am 16. Mai von dem Leutnant Engler am Kameldornsstuß seitzeseltellt. Fest entschlossen, mit dem flücktigen Gegner die Fühlung nicht

<sup>\*)</sup> Seite 278.

mehr zu verlieren, folgte Leutnant Engler ohne Rücklicht auf die ihm brohende Befahr ber feinblichen Spur. Allein auch diese Braven sollte bas Schicksal so vieler fühner beutscher Batrouillen ereilen; ber tapfere Offizier wurde am 19. Mai mit seinen wenigen Reitern westlich Gais von den Hottentotten aus dem Sinterhalt abgeschossen. Die weitere Berfolgung bieses Keindes wurde dem Major Rentel mit ber 7. und 8. Kompagnie 2. Felbregiments und der 3. Ersattompagnie übertragen, mahrend die Abteilungen Frenhold und Ermeteil bas Gelande am unteren Fischfluß absuchten, ohne hier jedoch etwas vom Zeinde zu finden. Demnächst wurden fie nach Warmbab herangezogen, nur ein Teil ber Abteilung Ermeteil hielt ben unteren Rischfluß besett.

Major Rentel nahm am 21. fruh mit ben junachft gur Sand befindlichen Rajor Rentel Truppen, der 8. Rompagnie und 3. Ersattompagnie — die von Raltsontein berangezogene 7. Rompagnie und ber Artilleriezug waren noch nicht zur Stelle - von in bie Gegend Amas aus die Berfolgung ber feindlichen Spur auf.

folgt ben **Sottentotten** füböftlich ber Ende Mai

1906.

An bemselben Tage waren die Hottentotten auf ihrem Buge oftwärts bei De Rarrasberge. Billiersput auf die Funkenftation des Oberleutnants v. Milczewski gestoßen, die auf bem Marich von Ufamas nach Warmbad begriffen war; trot ihrer bedeutenden Stärke waaten fie jedoch keinen entscheidenden Anariff, da die kleine deutsche Schar den entichlossensten Biderstand zeigte. Nur eine Seitenpatrouille fiel ihnen zum Opfer.\*)

Beim Berannaben ber Abteilung Rentel in der Nacht zum 22, liefen die Hottentotten von ber Funkenstation ab und wandten sich scharf nach Norden, energisch verfolgt von der Abteilung Rentel. Am 23. mittags gelang es biefer, in der Gegend von Dataib ben Gegner, ber einen weit überhöhenben, festungsähnlichen Gebirgsstod befett hielt, einzuholen und ihn zum Kampfe zu ftellen. Nach heftigem Widerstande räumten die Bondels ihre ftarke Stellung und zogen in der Nacht zum 24. nach Süben ab. Der schwere, sehr erbittert geführte Kampf hatte ben Deutschen vier Tote und 18 Berwundete gekostet.\*) Alle Spuren führten in der Richtung auf Springput, mobin Major Rentel sofort mit ber 3. Ersakkompagnie und ber inzwischen ein= getroffenen 7. Rompagnie und dem Artilleriezuge folgte.

Unweit Groendorn stieß am Nachmittage Major Sieberg, ber auf ben Kanonenbonner mit ber 1. Rompagnie 2. Felbregiments und zwei Gebirgsgeschützen aus ber Gegend von Utamas auf bas Gefechtsfelb geeilt war, zur Abteilung Rentel. Beibe wird von ben folgten nun gemeinsam bem Begner, ber in sublicher Richtung weiter gezogen war. aberfallen. Ebe fie ibn inbessen erreichten, gelang biefem wieder einer jener hinterliftigen Überfälle, bie icon fo manchen im Lande umberziehenden deutschen Abteilungen verhängnisvoll geworden waren. Wahrscheinlich am 24. Mai abends ftießen die Hottentotten bei Tfamab auf ben Leutnant Fürbringer von ber Felbsignalabteilung, der mit seinem

Fürbringer

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

furzem Teuergefecht abzogen. Bom Keinde wurden fechs Tote und zahlreiche Blutspuren gefunden, während die Abteilung Rappard teine Berlufte hatte. Rakab wurde von ibr am 28. Mars befett. Gine von hier gegen die Gamfibkluft entsandte Patrouille erhielt an beren Rand Feuer, wobei ein Reiter verwundet wurde.

Die Sotten= zum Übertritt Bebiet aezwungen.

Auf die Nachricht hiervon setzte Major v. Eftorff am 2. April die Berfolgung totten werben bes Gegners nach Often in der Richtung auf Gamfibkluft fort, und zwar mit der jum wernen Abteilung Taeubler über Stolzenfels, mit der Abteilung Hornhardt über Blydeverwacht, mit der Abteilung heud über Ariam und Utamas; die Abteilung Rappard verblieb bei Uitfief und Natab. Sierdurch wurden bie hottentotten gezwungen, auf britisches Gebiet überzutreten. Gine ftarke hottentottenwerft mit 40 Mannern und 300 Beis bern und Kindern wurde von ber Kappolizei nach ber Gegend von Rietfontein (Sub) geschafft.

> Unscheinend aus Furcht vor einem gleichen Schickfal tehrten Johannes Chriftian und Morenga, die mit der Mehrzahl ber Orlog-Leute in Bobe von Ariam britisches Gebiet betreten hatten, mit ihren Banden wieber auf beutsches Gebiet gurud. Am 5. April überschritten fie die Bad Nababis-Utamas und schlugen die Richtung auf Beirachabis ein. Auf diesem Marsche wurden gablreiche Nachzügler burch eine von Nababis in Anmarich befindliche Funkenstation unter Oberleutnant v. Mielczewski angegriffen und nach turzem Fenergefecht nach Norden gurudgeworfen. Nördlich Beiracabis icheinen fich Johannes Chriftian und Morenga wieder getrennt zu haben; mährend ersterer sich mit einem Teil der Banden über Amas den Großen Karrasbergen zuwandte, zog letterer mit etwa 100 Orlog-Leuten burch bas Gainab-Revier nach Norden.

> Die Abteilung Hornhardt, beren Kührung Major Sieberg und bis zu deffen Eintreffen Rittmeister v. Trescow übernommen hatte, nahm die Berfolgung des Feindes über Utamas auf Beirachabis auf, mahrend fich die Abteilung Beuck auf Sudab zusammenzog, unter Besetzung von Gaput, Dawignab und Das. Inzwischen batte Morenga die Gegend von Kettfluft erreicht.

Befecht bei Fettfluft. 8./9. April 1906.

hier stieß am 8. April ein Teil ber Abteilung heuck, ein auf bem Marice nach Subab befindlicher Aug ber 1. Kompagnie 2. Kelbregiments, in tief eingeschnittener Felsichlucht auf ftarte Hottentottenbanden. In bem fich entspinnenden Rampf fielen auf beutscher Seite acht Reiter, ber Subrer, Leutnant Gaebe, sowie feche Reiter wurden verwundet.\*) Erst als der Rest der 1. Kompagnie in der Frühe des 9. April von hubab zur hilfe herbeieilte, ließ ber Gegner von ber hartbebrangten fleinen beutschen Schar ab und floh in der Richtung auf Das, von wo sich die hier stehende 11. Rompagnie 1. Felbregiments unter Oberleutnant v. Baehr fofort zur Berfolgung aufmachte. In der Frühe des 10. griff sie die nördlich Das lagernden Hottentotten

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

an und warf sie nach zweistündigem Gefecht zurud, in dem Oberleutnant v. Baebr und ein Unteroffizier verwundet wurden.\*) Rach diesem Rampfe icheint fich der Reind wieberum geteilt zu haben; mahrend Morenga mit etwa 50 Orlog-Leuten fich nach Nordosten wandte, scheint der andere Teil unter Johannes Andreas, einem Berwandten Chriftians, die Richtung nach Westen auf die Großen Karrasberge eingeschlagen zu haben, mobl um sich hier mit biefem zu vereinigen.

Um den unter Morenga nach Nordosten entwichenen Hottentotten die Grenze zu fperren, ließ Oberftleutnant v. Eftorff\*\*) Sanapan burch bie 5. Etappenkompagnie und 1/2 7. Batterie unter Hauptmann Bech und Klippdamm burch die 1. Etappenkompagnie und 1/2 7. Batterie unter hauptmann v. Rappart besetzen, mahrend er die Berfolgung ber nach Westen giebenden hottentotten ben Abteilungen Sieberg und beud übertrug, hierbei wurde die Gegend füblich Das und weftlich bis zur Linic Stinkborn-Duurbrift (Nord) vom Keinde frei gefunden. Die weitere Berfolgung des Gegners übernahm jest die Abteilung Heuck allein, mahrend die Abteilung Sieberg die Linie Schambockberg-Das und die Abteilung Siebert die wichtigen Bunkte Rais (Nord), Dawignab, Bapus, Beirachabis besette, ba die von der Gamfibkluft herangezogene, bisher hier stehende Abteilung Taeubler auf die sich später als falsch er= weisende Nachricht von dem Erscheinen ftarter Banden unter Johannes Christian am Oranje zur Bereinigung mit der Abteilung Frenhold auf Udabis-Belladrift in Marich gesett worden war.

Der von der Abteilung Beud verfolgte Feind mar weiter nach Beften in die Großen Karrasberge ausgewichen, wo er sich mit der Bande des Johannes Christian giebt Christian vereinigte. Auf seiner Flucht überfiel er am 14. April im Morgen= grauen die Pferbewache der 4. Kompagnie 2. Felbregiments bei Narudas, wobei nach Beften. auf beutscher Seite ein Unteroffizier fiel und sechs Reiter verwundet murben.\*) Es gelang bem Gegner, einen Teil ber Pferbe abzutreiben. Obwohl die Abteilung Beud ununterbrochen nachdrängte, hatte sie ben Reind nicht mehr öftlich ber Karrasberge zu fassen vermocht; fie durchschritt auf bisher unbekannten Begen ben süblichen Teil ber Großen Karrasberge und erreichte endlich nach zehntägigen außerst beschwerlichen Marichen am 20. April ben Begner, beffen Starte ingwijchen auf über 150 Gewehre angewachsen war, bei Wittmund am Westhang ber Großen Karrasberge. fich entspinnenden Rampfe gelang es, die Hottentotten zurudzuwerfen. Auf beutscher Seite fiel der bereits am 10. April bei Das verwundete Oberleutnant v. Baehr, während Leutnant Schlüter und sieben Mann verwundet wurden.\*) Der Keind büßte mehrere Gefangene sowie eine Anzahl Gewehre und Pferde ein; starke Blutspuren deuteten darauf hin, daß er schwere Berlufte gehabt haben mußte. Die weitere

Robannes durch die Rarrasberge Gefecht bei Wittmund. 20. April 1906.

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

<sup>20</sup> Major v. Eftorff mar am 10. April 1906 jum Oberftleutnant beförbert worben.

Berfolgung ergab, daß ber Rudjug bes Begners nach ben Rleinen Karrasbergen gegangen war, wo ber Gegner fich mit ben bort figenben Banben unter Fielbing und Cambert vereinigte, so bag er jest über 250 Gewehre gablte. Gine in ben Großen Karrasbergen gurudaebliebene fleinere Banbe überfiel am 22. April an beren Ofthang eine Berpflegungsfarre ber 6. Kompagnie 2. Felbregiments, wobei ein Zahlmeisteraspirant fiel.\*) Die auf ben Gefechtslärm herbeieilende 6. Rompagnie unter hauptmann v. Bentivegni marf die hottentotten nach zweistundigem für fie fehr blutigem Kampfe zurud; fie ließen allein sechs Tote auf bem Rampfplate, fämtliches abgetriebene Bieb konnte ihnen wieder abgenommen werden.

Robannes Lowenfluß. Gefecht bei Gawachab. 5. Mai 1906.

Die unter Johannes Chriftians perfonlicher Führung wieder vereinigte Maffe Christian am ber Bonbels zog balb barauf von ben Kleinen Karrasbergen nach bem unteren Löwenfluß, wo die bei Gawachab stehende 7. Kompagnie 1. Keldregiments unter Oberleutnant Erufe fie am 4. Dai feftstellte. Unweit biefes Orts tam es am 5. Mai in ichwierigem Gebirgegelande zu einem ernften Gefechte, in beffen Berlauf ber Gegner seine Stellung raumte und in sublider Richtung gurudging. Auf deutscher Seite waren brei Reiter gefallen, ber Rompagnieführer Oberleutnant Cruse sowie Leutnant v. Oppen, Oberargt v. Haselberg und brei Reiter maren verwundet morben.\*)

Morenga tritt von neuem auf englisches

Inzwischen war Morenga nach dem Gefecht bei Das an den beutschen Grenzbesatzungen vorbei wiederum auf englisches Gebiet entkommen. Am 13. meldete ein Gebiet über, zuverlässiger Bur, in Ban Rooisvley säßen vierzig bewaffnete Hottentotten, welche bie Absicht hätten, deutsche Transporte abzusangen. Auf die wenige Tage später eintreffende Nadricht, bag eine ftarte Sottentottenbande in ben Dunen fublich Solpan lagere, rudte Hauptmann v. Rappard mit ber 1. Etappenkompagnie und 1/2 7. Batterie am 18. April von Klippbamm borthin ab. Es entspann fich noch am felben Tage ein beftiger Rampf, in bessen Berlauf ber Gegner in östlicher Richtung über bie Grenze zurudgeworfen murbe: auf beutscher Seite war Sauptmann v. Rappard und ein Reiter verwundet worden.\*)

> An Stelle des Hauptmanns v. Rappard übernahm nunmehr Hauptmann Bech ben Befehl über alle Truppen zwischen Klippdamm und Hanapan. Es ftanben gegen Ende des Monats die 1. und 5. Ctappenkompagnie bei Bisseport und je 1/2 7. Batterie in Hanapan und Klippbamm. Am 29. April melbete ber in Klippbamm befehligenbe Oberleutnant v. Davidson, daß 50 Sottentotten in ber Nacht vom 27. jum 28. bie Bad Klippdamm-Bitpan in öftlicher Richtung überschritten batten. Oberftleutnant v. Eftorff befahl baraufhin bem in Sanapan weilenden Sauptmann Bech, mit äußerster Energie gegen biefe Banbe vorzugehen. Die Berfolgung fei fo lange burchzuführen, bis englische Polizei die Bande ftelle.

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

Noch am Abend besselben Tages rudte Hauptmann Bech mit allen verfügbaren Mannschaften nach Klippdamm ab, woselbst er am 30. April eintraf und erfuhr, baß ber Reind bereits über bie Grenze entkommen fei. In ber Nacht zum 1. Mai sette er, verstärkt durch die Besatzung von Klippbamm, den Marsch auf Witpan fort und beschloß, von hier aus die Grenze in breiter Front abzusuchen. Als er den Grenzpfahl 91 erreichte, tam ein Bur, namens Lenfing, aus bem Englischen berüber und melbete, er habe in der letten Nacht eine bewaffnete nach Süben ziehende Hottentottenbande geseben, sie wurde jest wohl auf deutschem Gebiete sein. Balb barauf traf die Melbung ein, daß Morenga selbst mit einer etwa 50 Mann ftarten, wohlbewaffneten Bande 4 km fublich Grenzpfahl 92 gewesen und von bort in westlicher Richtung abmarschiert sei. Seine Absicht fei, über Fahltopje nach ben Karrasbergen zu ziehen. Hauptmann Bech vereinigte barauf noch im Laufe bes 1. Mai alle ihm unterstellten Truppen bei Grenzpfahl 92 und beschloß, am nächsten Tage auf ber Spur Morengas zu folgen. Gine noch am Abend vom Oberleutnant v. Davidson gerittene Batrouille fand auch tatsächlich noch während ber Nacht die Spur Morengas.

Am 2. Mai vormittags trat die Abteilung in der Stärke von 83 Gewehren hauptmann ben Bormarich auf ber gefundenen Spur an. Die Mitnahme von Gefchugen war Bech folgt ber in dem schwierigen Dunengelande nicht möglich. Bei ihrem Eintreffen in Fahltopje morengag. 1000 vormittags erhielt die Abteilung eine wertvolle Berftarfung durch die 3. Erfatkompagnie unter Oberleutnant Beyer, der auf das Ersuchen des Hauptmanns Bech vom Tage zuvor sofort von Dawignab herbeigeeilt war. Beftlich Fahlkopje teilten sich bie Spuren nach zwei Richtungen. Bährend die 3. Ersatkompagnie der in westlicher Richtung führenden Spur nachging, verfolgte Hauptmann Bech mit seiner Abteilung bie in fublicher Richtung führende Sauptspur. Diese rührte meift von Jufgangern her und war gang frisch, ein Zeichen, bag ber Gegner nicht weit entfernt sein Solange es das Tages- und Mondlicht irgend zuließ, wurde mährend bes gangen 2. Mai und auch am 3. Mai die Berfolgung ber Spur fortgefett, beren Festhaltung auf bem fteinigen Boben ftellenweise fehr ichwierig mar. Rur ber unermudlichen Tätigkeit bes bauernd bie Spige führenben Oberleutnants v. Davibson und einem im Spurenlesen besonders gewandten Buren mar es ju banten, bag man ftets auf ber richtigen Spur blieb, bie andauernd nach Guben bicht an ber Grenze entlang weiter führte. Da beim Aufbruch aus Rlippdamm nur bie notwendigften Lebensmittel mitgenommen worden waren, war die Abteilung am 3. Mai ohne jebe Berpflegung. Offiziere wie Mannschaften lebten von den fich gablreich vorfindenden Tichammas. Am 4. Mai wurde mit dem ersten Tagesgrauen von neuem aufgebrochen. Anfänglich führte die gang frische Spur auch weiter in sudlicher Richtung, bann bog fie plöglich nach Often um. Gegen 800 vormittags murben weibende Biehherden bemerkt und nabe bei ihnen einige Hottentottengestalten.

Morenga wird In Erwartung eines Zusammenstoßes schloß das Gros auf die Spitze auf bei Ban und die ganze Abteilung rückte gesechtsbereit vor, in vorderster Linie die Spitze Rooisvley gemit den Zügen der Oberleutnants Häublein und Dannert. In zweiter Linie rechts 4. Mai 1906. und links rückwärts gestaffelt folgten die Züge der Leutnants v. Sichart und Motschensbacher. Gegen 8<sup>15</sup> vormittags näherte man sich einer Niederlassung, welche später als Ban Rooisvley sestagteilt wurde. Als die vordersten Züge einen Dünenrand

## Skizze des Gefechts bei Uan Rooisvley.

#### Englische Polizeistation

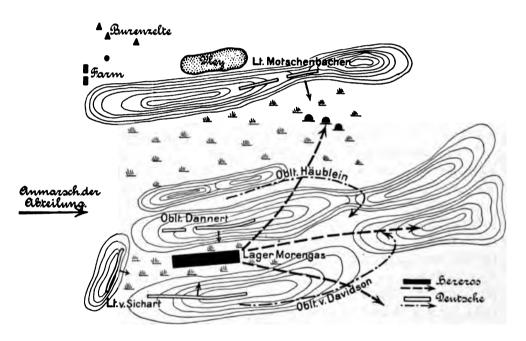

erreichten, stießen sie plöglich auf eine zwischen ben Dünen völlig sorglos lagernde Hottentottenbande, gegen die sie sofort ein lebhaftes Feuer eröffneten. Die Hottenstotten waren völlig überrascht, einige suchten so schnell als möglich unter Zurücklassung ihrer Gewehre zu entkommen, andere bemühten sich, die umliegenden Dünen zu besetzen, was ihnen jedoch dank der Schnelligkeit, mit der die deutschen Reiter von ihren Pferden herunter und seuerbereit waren, nicht gelang. Während die Züge Sichart und Dannert den Lagerplatz der Hottentotten von Westen, Norden und Süden umschlossen, waren die Oberleutnants v. Davidson und Häublein mit ihren Leuten im weiten Bogen um die noch offene Seite des Kessels herumgaloppiert und

jagten ben größten Teil ber entweichenben Hottentotten in diesen zuruck oder schossen fie nieder. Der Feind suchte jetzt Widerstand zu leisten, wo er gerade stand, und erwiderte das Feuer, in Büschen gut gedeckt liegend, sehr lebhaft. Doch sein Bemühen war vergeblich, einer nach dem anderen siel den wohlgezielten deutschen Schüssen zum Opfer. Beim Borgehen auf einen der Büsche wurde Oberleutnant Molière, der Führer ver 1. Etappenkompagnie, der sich dem Zuge Sichart angeschlossen hatte, durch zwei Schüsse verwundet. Einzelnen Hottentotten war es gleich zu Beginn des Gesechtes zelungen, aus dem Kessel in nordöstlicher Richtung zu entsommen.

Hauptmann Bech, der dies bemerkte, hatte den links rudwärts folgenden Rug Motidenbacher fofort angewiesen, eine in biefer Richtung liegende hobe Dune ju besetzen, auf die ein Teil der entwichenen hottentotten gerade zulief. Als diese die Dune ersteigen wollten, wurden fie ploglich von einem Schnellfeuer überschüttet, bem rie meisten zum Opfer fielen. Ginzelne wenige, die noch am leben geblieben waren, luchteten in nabe gelegene Bontofs, aus benen heraus fie unabläffig feuerten. Dauptmann Bech befahl bem Leutnant Motschenbacher, die Bontoks zu fturmen. Mit venigen Leuten seines Zuges brang biefer, bes Feuers nicht achtenb, gegen bie Bontoks por, und die barin befindlichen Hottentotten wurden mit bem Bajonett niederjemacht. Begen 900 pormittags verftummte bas Feuer ber hottentotten allenthalben, ie waren fast sämtlich von den deutschen Geschossen niedergestreckt. Runmehr befahl hauptmann Bech ben Zugen, das umliegende Gelande nach einzelnen Bersprengten ibausuchen. Er selbst brach mit ben Zügen Motschenbacher und Sichart zur Berfolgung ver in süböstlicher Richtung entkommenen Hottentotten auf. Jest erschien ein Korporal ver englischen Rappolizei mit einer weißen Flagge in Begleitung von zwei anderen Bolizisten und machte den Hauptmann Bech barauf aufmerksam, daß er sich auf ritischem Gebiete befände und auf biesem nicht schießen burfe. Er fügte die Auforberung hinzu, die Deutschen sollten ihre Baffen an ihn abliefern. Bech erwiberte ihm, er bedaure, bei ber Berfolgung von gang frifchen hottentottenpuren auf britifches Gebiet geraten zu fein, und bate, bie Ankunft ber beutichen Truppen ediglich in bem Ginne aufzufaffen, daß es ihr Beftreben gewesen fei, ber englischen Bolizei bei Entwaffnung der Hottentotten behilflich zu sein. Jett sei dieses Ziel ereicht und er wurde umgehend auf beutsches Webiet gurudkehren. Die Waffen wurden vie Deutschen jedoch behalten. Infolge dieses Eingreifens der englischen Bolizei, die, vie Hauptmann Bech ausbrücklich hervorhebt, ruhig und fehr höflich auftrat, tellte Hauptmann Bech die weitere Berfolgung ein und sammelte seine Abteilung bei Ban Rooisvley.

Der Kampf hatte ben Deutschen einen Toten und brei Berwundete gekoftet,\*) Morenga stellt vährend von den Hottentotten 16 Mann auf dem Lagerplate fielen und noch sieben sich ver englischen Polizei.

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

Mann, barunter Samuel Morenga, bei der Verfolgung niedergemacht wurden. Zwei schwerverwundete Hottentotten wurden in Van Rooisvley in Pflege gegeben. Morenga selbst war durch zwei Schüsse am Kops und Hals verwundet worden und ohne Gewehr mit sechs Mann in südlicher Richtung entkommen. Böllig wehr= und hilflos, trank und aller Mittel ledig, stellte er sich am 7. Mai mit zehn undewassneten Hottentotten und zwei Hereros der englischen Kappolizei, die ihn nach Prieska, 300 km jenseits der Grenze, brachte. Sämtliche Wassen der Morengabande, im ganzen 30 Gewehre mit 300 Patronen, sowie alles Lagergerät sielen in die Hände des Siegers. Nachdem die Toten in ein Massengrab zusammengetragen waren, rückte die Abteilung ohne Aufenthalt auf deutsches Gebiet zurück.

Das Ausscheiden bes Morenga aus der Zahl der Gegner der Deutschen bebeutete einen wichtigen Erfolg der deutschen Wassen. Wenn auch dieses Ereignis infolge des immer mehr abnehmenden Ansehens Morengas unter den Bondels nicht annähernd die Wirkung ausüben konnte, wie seinerzeit der Tod des alten Hendrik Witboi, so überragte dieser Hererobastard doch alle Hottentottenführer bei weitem an persönlicher Bedeutung, Entschlossenheit, Tatkrast und Mut. Er konnte als der geistige Urheber der meisten mit so großem Geschied durchgeführten Anschläge der Hottentotten angesehen werden, und seine Gesangennahme bedeutete einen nicht zu ersehnden Berlust sür die Sache der Hottentotten. Dieses bedeutsame Ergebnis war vor allem der energischen Verfolgung des Hauptmanns Bech zu danken, dessen rücksichslose Tatkrast hohe Anerkennung verdient. Daß das Gesecht selbst mit einem so durchschlagenden Ersolg endete, war den umsichtigen und geschickten Anordnungen des Führers zuzuschreiben, der hierbei in vorbildlicher Weise von der entschlossenen Selbstätigkeit seiner Untersührer und der todesmutigen Hingabe jedes einzelnen Reiters unterstützt worden war.

#### 13. Die Unterwerfung der Bondelswarts.

Operationen gegen Jos hannes Christian im Fischflußs gebiet. Nach Morengas Bertreibung herrschte im östlichen und süböstlichen Teile des Sübbezirks im allgemeinen Ruhe, dagegen machten die bei Gawachab\*) abgewiesenen Hottentotten unter Johannes Christian und Fielding die Fischslußgegend unsicher: auf ihrem Marsch Fischsluß abwärts hatten sie sich in der Gegend von Rosindusch mit Morris vereinigt. Zu einem Schlage gegen die Hottentotten setzte das Kommando mehrere Abteilungen unter dem Major v. Frenhold, Rittmeister Ermekeil und Hauptmann Wild von Süden, Norden und Osten auf Rosindusch an, aber auch diesmal entzog sich Johannes einem Entscheidungskamps. Er brach nach Osten durch und wurde am 16. Mai von dem Leutnant Engler am Kameldornssluß sesstellt. Fest entschlossen, mit dem slüchtigen Gegner die Fühlung nicht

<sup>\*)</sup> Seite 278.

mehr zu verlieren, folgte Leutnant Engler ohne Rudficht auf die ihm brobende Befahr ber feindlichen Spur. Allein auch diese Braven follte bas Schicksal so vieler kühner deutscher Patrouillen ereilen; der tapfere Offizier wurde am 19. Mai mit seinen wenigen Reitern westlich Gais von den Hottentotten aus dem hinterhalt abgeschossen. Die weitere Berfolgung dieses Keindes wurde dem Major Rentel mit ber 7. und 8. Kompagnie 2. Felbregiments und ber 3. Ersattompagnie übertragen, während die Abteilungen Frenhold und Ermefeil bas Gelande am unteren Fischsluß absuchten. ohne bier jedoch etwas vom Reinde zu finden. Demnächft murben fie nach Barmbad herangezogen, nur ein Teil der Abteilung Ermekeil hielt den unteren Rischfluß besett.

Major Rentel nahm am 21. fruh mit ben junadft gur Sand befindlichen Rajor Rentel Truppen, der 8. Rompagnie und 3. Ersattompagnie — die von Ralkfontein herangezogene 7. Kompagnie und ber Artilleriezug waren noch nicht zur Stelle - von in Die Gegend Amas aus die Berfolgung ber feindlichen Spur auf.

folgt ben **Sottentotten** füböftlich ber Ende Mai

1906.

An demselben Tage waren die Hottentotten auf ihrem Zuge oftwärts bei De Karrasberge. Billiersput auf die Junkenftation des Oberleutnants v. Milczewski gestoßen, die auf bem Marich von Utamas nach Warmbab begriffen war; trog ihrer bedeutenden Stärke wagten sie jedoch keinen entscheibenden Angriff, da die kleine deutsche Schar den entschlossensten Biberstand zeigte. Nur eine Seitenpatrouille fiel ihnen zum Opfer.\*)

Beim Berannaben ber Abteilung Rentel in ber Racht jum 22. ließen bie Hotten= totten von ber Junkenstation ab und wandten sich icarf nach Norden, energisch verfolgt von der Abteilung Rentel. Am 23. mittags gelang es biefer, in ber Gegenb von Dataib ben Gegner, ber einen weit überhöhenden, festungsähnlichen Gebirgsftod befett hielt, einzuholen und ihn zum Kampfe zu ftellen. Nach heftigem Widerstande räumten die Bondels ihre starke Stellung und zogen in der Nacht zum 24. nach Suben ab. Der schwere, sehr erbittert geführte Kampf hatte ben Deutschen vier Tote und 18 Berwundete gekoftet.\*) Alle Spuren führten in der Richtung auf Springput, wohin Major Rentel sofort mit ber 3. Erfattompagnie und ber inzwischen eingetroffenen 7. Rompagnie und dem Artilleriezuge folgte.

Unweit Groendorn stieß am Nachmittage Major Sieberg, ber auf ben Kanonenbonner mit ber 1. Kompagnie 2. Felbregiments und zwei Gebirgsgeschüten aus ber Gegend von Utamas auf bas Gefechtsfelb geeilt war, zur Abteilung Rentel. Beibe wird von ben folgten nun gemeinsam bem Wegner, ber in sublider Richtung weiter gezogen war. überfallen. She fie ihn inbessen erreichten, gelang biefem wieber einer jener hinterliftigen Überfälle, bie icon fo manchen im Lande umberziehenden deutschen Abteilungen verhängnisvoll geworben waren. Bahricheinlich am 24. Mai abends stießen die Hottentotten bei Tfamab auf ben Leutnant Fürbringer von ber Felbsignalabteilung, ber mit seinem

Leutnant Fürbringer

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

gewehren. Ein Rug ber 12. Kompagnie und die Funkenstation waren noch beim Tränken der Bferde.

Die Abteiluna Frenhold greift ben Feind bei an. 3./4. Juni 1906.

Die Spite ber 10. Kompagnie war etwa 400 m weit ungehindert in eine lange Schlucht, in ber bie Bafferftelle Sperlingsput lag, vorgebrungen, als fie plotlic gegen 6° abends mit lebhaftem Feuer überschüttet wurde. Der Bortrupp konnte fic Sperlingspun jedoch ohne Berlufte auf die Kompagnie zurudziehen, die beim Gintritt in bas unübersichtliche Gelande zwei ihrer Buge entwidelt hatte. Sie besetzte jett bie Boben unmittelbar weftlich bes Weges, mabrend die 3. Rompagnie fich öftlich entwickelte. Die Hottentotten batten anscheinend in großer Stärke bie Boben zu beiben Seiten ber Schlucht besett; es begann ein lebhafter Reuerkampf.

> Major v. Freyhold war auf die erste Meldung des Führers der 10. Kompagnie. Oberleutnants Dannert, auf ben Rampfplat geeilt und ordnete nach bem Gintreffen ber 12. Rompagnie und ber Artillerie furz nach 730 abends an, daß bie beiben entwickelten Kompagnien am Bege entlang vorgeben, die 12. Kompagnie, die Artillerie und die Maichinengewehre binter ber Mitte folgen follten. Beim Borgeben ber Deutschen wichen bie Hottentotten indes gurud; nur bie 3. Rompagnie unter Oberleutnant Muller v. Berned ftieg noch auf Widerftand, nahm aber in entichloffenem Anlauf die feindliche Stellung. Der Keind war indessen nur wenige bundert Meter gurudgewichen und leiftete in einer zweiten vorzuglichen Stellung erneut Widerstand. Major v. Freyhold ließ die Geschütze in der Linie der 3. Kompagnie auffahren und die 12. Rompagnie links von der 3. fich entwideln, mit bem Auftrage, ben feinblichen rechten Flügel zu umfassen; beim Borgehen wurde fie jedoch balb selbst in der Flanke und im Ruden beschoffen und mußte links rudwärts der 3. eine Art Defensivflante bilben, um fich por ber feinblichen Umzingelung ju ichuten. Das Gefecht nahm auch nach Ginbruch ber Nacht bei Monbicein seinen Fortgang, Die Gegner lagen fich auf 40 bis 50 Schritt gegenüber, sobaß die Artillerie dauernd mit Kartatichen feuern mußte. Am linken Flügel wurden gur Abwehr ber immer noch brobenden Umfaffung nach 1100 abends ber eben eingetroffene lette Rug ber 12. Rompagnie und eine Abteilung Kamelreiter eingesett. Erst von 12° mitternachts ab liek das Feuer nach, um 3° morgens mit bem Untergang bes Mondes gang zu verftummen.

> Sobald ber Tag graute, versuchte Major v. Freyhold bie Entscheidung mit ben bisher weniger bedrängten Truppen des rechten Flügels berbeizuführen: bie 10. Kompagnie follte unter Mitwirtung ber Mafchinengewehre ben ihr gegenüberliegenden Feind in der linken Flanke angreifen. In Ausführung biefes Befehls wollte Oberleutnant Dannert zunächst mit seiner Rompagnie eine vor seiner bisherigen Stellung gelegene Sohe gewinnen und ließ seine Leute einzeln bas zwifchen ben beiben Sohen befindliche, vom feindlichen Beuer beherrichte Revier überichreiten. Er felbft eilte als erfter über die gefährdete Stelle, gefolgt von feinen Offizieren, ben Leutnants v. Abendroth und Deininger, und mehreren Leuten. Aber taum hatten

vie ersten vierzehn Schützen die Höhe erreicht, da brach plötzlich von rechts, von vorn und von links ein verheerendes Schnellseuer los. Sosort war die Berbindung nach rückwärts unterbrochen, sodaß die kleine Schar ganz auf sich angewiesen war. Sie suchte sich zu beden, so gut es ging, einzelne liesen in das Revier zurück, die anderen leisteten, jeder für sich, da, wo sie sich gerade besanden, Widerstand. Nach einiger Beit ging von links her ein Trupp von etwa 30 Hottentotten zum Angriss vor. Leutnant Deininger versuchte mit wenigen Leuten diesen Borstoß abzuwehren, aber die Stellung war unhaltbar. Der in vielen Gesechten bewährte Kompagniesührer, Oberstentnant Dannert, und sein kühner Patrouillenossizier Leutnant v. Abendroth sowie mehrere Schützen waren bereits gefallen, die Überlebenden versuchten, den Anschluß an den rückwärts liegenden Teil der Kompagnie zu gewinnen, was ihnen unter dem Schutz des Feuers derselben auch gelang. Die Kompagnie wurde dabei wirtsam von dem Maschinengewehrzuge des Oberleutnants Strehlse unterstützt, der schon zu Beginn der Angrissbewegung links von der Kompagnie in Stellung gegangen war und das seindliche Feuer niederzuhalten versucht hatte.

Nach diesem aufregenden Borfall ließ auf beiden Seiten das Feuer an Heftigkeit nach; turz nach Mittag lebte es jedoch plöglich wieder auff, da die Höttentotten verssucht hatten, die deutsche Abteilung auch im Rücken anzugreisen. Hier war die Funkensstation des Leutnants Jochmann seit dem frühen Morgen erfolgreich tätig, um die Bersbindung mit Warmbad aufrecht zu erhalten. Sie hatteswiederholt das Feuer einzelner angreisender Hottentotten erwidern müssen, aber trogdem den Betrieb aufrecht erhalten. Unterstützt durch Pferdehalter, Wagenführer und Leute des Kamelkorps unter Zahlsmeisteraspirant Molling vermochten sie auch jetzt, die Hottentotten zurückzuweisen.

Im Laufe des Nachmittages ließ die Kampflust und Widerstandstraft des Feindes immer mehr nach, zumal er wohl Nachricht von dem Anrücken der 2. Kompagnie 2. Feldregiments erhielt, die durch den Funkentelegraphen benachrichtigt, den Marsch von Ramansdrift auf Sperlingspüß angetreten hatte. Major v. Freyhold konnte daher um 3.45 nachmittags troß der Ermüdung seiner Truppen durch einen 22 stündigen schweren Kamps seine Kompagnien zu beiden Seiten des Weges zum Angriss vorsühren. Die Bondels hielten nicht stand, sondern wandten sich unter sortwährendem Feuern zur Flucht. Um 6.30 nachmittags war die Wassersless damit siegreich beendigt. Der Leutschen, und das letzte größere Gesecht dieses Feldzuges damit siegreich beendigt. Der Kamps hatte hohe Ansorderungen an die Tapserseit und Ausdauer der deutschen Reiter gestellt und ihnen schwere Opfer auferlegt, zwei Offiziere, acht Mann waren tot, ein Offizier und sieden Mann verwundet.\*) Aber die Reiter konnten auf diese letzte größere Wassentat mit berechtigtem Stolz zurücklicken. "Sämtliche Truppen einsschließlich der Funkenstation und der Bedeckungsmannschaften haben sich vorzüglich verhalten" — so lautete das Urteil des Kommandeurs der Schutzruppe.

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

Frephold sie von neuem auf, und am 23. tam es bei Uhabis zu einem größeren Ausammenstoß, bei bem Oberleutnant Barlach fiel und ein Offizier und brei Reiter verwundet wurden.\*) Danach trat im außersten Guben für turge Zeit Rube ein.

Rampfe in ben

Anzwischen mar es auch in ben Großen Karrasbergen noch einmal lebendig Rarrasbergen. geworden. An beren Nordostede hatten sich bereits Mitte Mai etwa 40 Hotten= totten, wohl Beriprengte ber Banben Morengas und Johannes Chriftians, gezeigt, bie bauernb von ber bort verbliebenen Abteilung Bentivegni aufgejagt wurden. Es gelang bem Sauptmann v. Bentivegni, biefe Sottentotten, Die ihren Raubzug nörblich bis gegen Daweb ausgebehnt und bei Kamelmund\*\*) eine Anzahl Ochsen abgetrieben hatten, am 26. Mai bei Gaminei mit je einem Zuge ber 5. und 6. Kompagnie 2. Felbregiments jum Rampfe ju ftellen. Der Feind wich nach furgem Biberftand in nörblicher Richtung aus und ließ eine Anzahl Bferbe und Ochsen stehen. Am folgenden Tage lette Hauptmann v. Bentivegni feine Streife über Nuinui auf Ririis (Weft) fort, wo die Wafferstelle von Hottentotten befett sein follte, ohne jedoch eine Spur vom Beinde anzutreffen. Daraufhin verteilte hauptmann Bobring, bem die Truppen in den Karrasbergen unterftanden, die 5. und 6. Kompagnie 2. Kelbregiments und die Maschinengewehrabteilung Rr. 1 auf die Stationen ber nördlichen Karrasberggegend. Im Juni unternahm Sauptmann v. Bentivegni nochmals eine Streife burch bie Berge, ohne bag es noch zu nennenswerten Rusammenftogen gekommen mare,

Dberft v. Deimling **Abernimmt** das Rom= mando ber Schuttruppe. Juli 1906.

Anfang Ruli war der neuernannte Kommandeur der Schuttruppe. Oberst v. Deimling, im Schutgebiet eingetroffen und hatte fich nach Rudfprache mit bem Gouverneur über Lüberigbucht nach Reetmannshoop begeben, wo ihm der in die Beimat zurudfehrenbe ftellvertretenbe Rommanbeur, Oberft Dame, am 6. Juli bas Rommando übergab, das er acht Monate lang mit großer Umficht und Hingabe aeführt hatte, zu einer Zeit, in ber bie Kriegführung infolge ber Berpflegungsschwierigkeiten besondere Hemmnisse zu überwinden hatte.

Der neue Suhrer war nicht im Zweifel barüber, daß es fich im Suben bes Schutgebiets um einen von ben Gingeborenen mit gang außerorbentlicher Rabigfeit geführten Kleinfrieg handele, und daß die Hauptquelle ihres Biberstandes in ihren erfolgreichen Biehdiebstählen zu suchen fei, durch bie fie nicht nur die Mittel zu ihrem Lebensunterhalt, sondern auch Tauschaegenstände erhielten, mit benen fie bei ihren Belfershelfern jenfeits ber Grenze jeberzeit einfandeln tonnten, mas fie an Baffen, Munition, Befleidung und fonstigen Bedurfniffen brauchten. Da bei ben bisberigen, meist mit größeren Abteilungen tongentrifch geführten Unternehmungen bas Ergebnis oft in einem Migverhältnis zu bem Kräfteaufwand gestanden hatte, glaubte er von biefer Art ber Kriegführung absehen und zur Niederwerfung bes Gegners andere Mittel anwenden zu muffen. Er beschräntte fich im wesentlichen barauf, an ben

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

<sup>\*\*)</sup> Stigge 9.

Hauptvunkten bes Subbezirks, in Ukamas, Warmbab, Uhabis fowie an ben Groken und Kleinen Karrasbergen stets maricbereite Berfolgungsfolonnen aufzustellen, bie. sobald fie irgendwo größere Spuren wahrnahmen, sofort die Berfolgung aufnehmen und fich hierbei gegenseitig ablösen sollten; ferner sollte alles Bieh ber Farmer und bie entbehrlichen Biehbeftände ber Truppe nach Norden an militärisch gesicherte Sammelpunkte abgeschoben werden. Er hoffte auf biese Weise die Aufständischen zwar ohne glanzenbe Schlage, aber ficher ihrer hilfsmittel zu berauben und fie zu ausfichtslosen Angriffen auf gut gesicherte Bosten zu veranlassen. Die bann einsetzenbe ununterbrochene Bege mit stets frischen Berfolgungsabteilungen mußte ben Gegner folieklich erschöpfen und feiner Widerstandetraft berauben. Wie autreffend Oberft v. Deimling die Lage erkannt hatte, und wie fehr das neue Berkahren geeignet war, eine ichnelle Beendigung bes Krieges berbeizuführen, follte fich bald zeigen.

In ben nächsten Monaten trat zwar im Guben eine an bedeutsamen triegerischen Ereignissen ärmere Zeit ein, die jedoch für die Truppen nicht minder anstrengend war. Anftelle ber zusammenhängenden Operationen mehrerer Abteilungen traten zahlreiche fleinere Ginzelunternehmungen.

Um 6. Auguft zeigte fich ber Feind, anscheinend unter Führung von Johannes Sinzellampfe Christian, bei Alurisfontein, wo er mit etwa 50 Gewehren die Pferdemache ber 2. Kompagnie 2. Feldregiments angriff, aber von der herbeieilenden Kompagnie Chriftian bis vertrieben und verfolgt murbe.\*) Er flüchtete über Umeis, ben Oranje aufwärts, jur Beenbiin das Hamrevier, wo er durch Buzug fich auf 150 Gewehre verftärfte. Die Ber- gung bes Feldfolgung übernahmen, ben Absichten bes Oberften v. Deimling entsprechend, bis Bellabrift die Abteilung Sieberg, dann die 7. Kompagnie 2. Felbregiments und schließlich die im Sudosten befindliche Abteilung Bech (1., 8., 9. Kompagnie 2. Felbregiments, 7. Batterie). Diese ftellte ben Keind am 18. August bei Roibis sublic von den Naraobbergen und zersprengte ihn nach breiftundigem beftigen Kampfe unter erheblichen Berluften. Auf beutscher Seite fiel Leutnant v. Beyben und ein Reiter, fünf Reiter wurden verwundet.\*\*)

Hauptmann Bech sette bie Berfolgung unermublich fort und schlug ben Gegner zum zweiten Male am 22. August bei Aos im Backrevier, worauf dieser sich in die Großen Karrasberge warf. Uber auch hier wurde er von Hauptmann Bech und den Besatungen von Narudas und Dunkermodder gehett, so daß er in die Kleinen Karrasberge ausweichen mußte. Gin Überfall, ben die Hottentotten am 29. August auf den Biehposten Warmbaties unternahmen, schlug fehl, worauf Hauptmann Wobring mit Leuten der 4. Ersaktompagnie, einem Zuge der 5. Kompagnie 2. Keldregiments und einer in Reetmannshoop aus Schreibern, Burschen und Orbonnanzen zusammengestellten Abteilung am 30. die Berfölgung aufnahm, den Gegner noch am felben Abend

gegen Jos juges.

<sup>\*)</sup> Berlufte ber Rompagnie fiebe Anlage 2.

<sup>\*\*)</sup> Anlage 2.

Schon im Ottober war nämlich ein Bote in Keetmannshoop eingetroffen, ber angab. baß ber Bonbelgwartkapitan um Frieden bitte; bie ununterbrochene hetze burch bie beutschen Berfolgungetolonnen sowie bie Unmöglichfeit, größere Biebbiebstähle ausguführen, hatte bie Bonbels friegsmübe gemacht. Rurg barauf, am 20. Ottober, ließ Johannes Chriftian den bewährten Unterhändler Bater Malinowsti von der Miffionsstation Heirachabis um eine Unterredung bitten und traf am 24. nach Ausicherung freien Geleits in Beirachabis ein, wo er mährend ber Berhandlungen unbeläftigt bleiben follte.

Mit beren Sührung wurde vom Oberften v. Deimling ber Oberftleutnant v. Eftorff betraut, der fich zu biefem Awed von Warmbad nach Utamas begab. Die Berhandlungen wurden unter der alleinigen Berantwortung des Kommandeurs der Schuts truppe geführt. Da es mehr als zweifelhaft erschien, ob fie zu einem Ergebnis führen würden, unterließ es Oberft v. Deimling, ben in Deutschland befindlichen Gouverneur und bie bortigen maßgebenben Stellen von bem Borgang in Renntnis zu feten.

Langfamer Unterhandlungen.

Die Berhandlungen gestalteten sich sehr schwierig. Die Bonbelzwarts zeigten Fortgang ber fic außerordentlich mißtrauisch, was nach einem dreijährigen erbitterten Rampfe nicht ju verwundern mar. Oberft v. Deimling ficherte ihnen Leben und Freiheit zu, ein Rugeständnis, ohne bas fie nach ben zuverlässigen Reftstellungen ber Diffionare jum Rampf auf Leben und Tob entichloffen waren. Nur ihre Unterwerfung unter bie beutsche Herrschaft und die Abgabe von Baffen und Munition wurden geforbert. Es mar flar, bag biese Bebingungen einem ber Ragb mit Leib und Seele fo ergebenen. alteingesessenn Stamme wie den Bondels, die mit außerordentlicher Räbigkeit an ibrem Grund und Boben festhielten, besonders hart erscheinen mußten, und die Berhanblungen waren mehr als einmal dem Scheitern nahe. Zunächst erklärte der Kapitän, daß er über die Waffenabaabe ohne Auftimmung Roseph Christians und anderer Groffleute nicht entscheiben fonne; beren Gintreffen verzogerte fich inbes trot ber Absendung von Boten von Tag zu Tag. Bersuche, die anwesenden Bondels zu Sonderverhandlungen zu veranlassen, scheiterten. So mußte Bater Malinowski Mitte November in die Oranje-Berge entsandt werden, um persönlich die Großleute aufzusuchen. Nachbem es ibm bis zum 9. Dezember nicht gelungen war, mit ben auf englischem Bebiet figenben Groftleuten Berbindung zu bekommen, mußte auch er unverrichteter Dinge nach Utamas zurücktehren.

> Oberstleutnant v. Estorff wurde nunmehr beauftragt, ohne bas Eintreffen ber Groß leute abzuwarten, die endgültigen Berhandlungen einzuleiten. Bu biefen traf Johannes Chriftian mit ben bisher anwesenben Großleuten am 21. Dezember in Ufamas ein.

> Über die näheren Borgänge während der Berhandlungen schreibt der an diesen verbienftvoll beteiligte Generalftabsoffizier beim Rommando bes Gubens, Bauptmann v. Hagen: "Ich war ständig zwischen Utamas und Beirachabis unterwegs, um zu vermitteln. Mitunter waren die Verhandlungen recht schwierig und erregt; es gehörte eine

Riefengebulb bazu, ben Bonbels immer wieber alle möglichen Bebenken auszureben. Am 21. Dezember ritt ich zur letten Berhandlung hinüber und hatte ihnen hierbei zu eröffnen, daß nun die Borverhandlungen abgeschlossen und die endgültige Ber= bandlung am 22. in Utamas, ftattfinden muffe. Wirklich tam Nohannes mit fünf Großleuten au uns. Oberftleutnant v. Eftorff führte bie Unterhandlungen personlich mit hervorragender Rube und großem Geschid. Seine Renntnis der Eingeborenen, das hobe Ansehen, das er auch bei ihnen genoß, tam der beutschen Sache hierbei in bervorragendem Mage auftatten.

Am 22. abends gab ber Kapitan die Baffenabgabe endlich zu, dagegen sträubte Den Bondels er sich gegen eine Ansiedlung bei Keetmannshoop. Oberstleutnant v. Eftorff gab wird bas Ber Betentzeit bis zum 23. Aber auch an biefem Tage blieben bie Bonbels bei ihrer ihren Stamm-Beigerung hinfichtlich ber Anfiedlung bei Reetmannshoop. Bon ihrem angeftammten figen gestattet. Grund und Boden wollten fie fich unter keiner Bedingung verpflanzen laffen, sondern Abichluß ber eber bis zum letten Atemzuge fämpfen und bis auf ben letten Mann zu Grunde handlungen. geben. Oberftleutnant v. Eftorff ftand also vor der Frage: Sollte er nachgeben ober auf der Ansiedlung bei Keetmannshoop bestehen bleiben. In diesem Falle war die Beenbigung des Arieges auf unabsehbare Zeit hinausgerückt. Dafür erschien ihm der Streitpunkt zu unbedeutend; da er auf eine Anfrage vom Obersten v. Deimling bie Beisung erhielt, an bieser Frage die Berhandlungen nicht scheitern zu lassen. gab er nach und ber Bertrag wurde von uns und ben Bondels unterschrieben."

Noch am selben Abend begab sich Hauptmann v. Hagen nach Heirachabis, um die abzugebenden Baffen in Empfang zu nehmen. In der Tat gaben die Bondels, ohne irgend welche Schwierigkeiten zu machen, 85 Gewehre ab, fünf mehr als nach deutscher Schätzung in ihren Händen sein mußten. Sie waren also ents foloffen, ben Bertrag ehrlich zu halten.

Der Orlog war zu Ende! Am Abend konnte Pater Malinowski, ber sich um bie Sache des Kriedens so hohe Berdienste erworben hatte. Sieger und Besiegte zu gemeinsamem Gottesdienst in ber Kirche von Heirachabis vereinigen, und am folgenden Tage feierten die Deutschen des südlichen Ramalandes seit drei Jahren zum ersten Male bas Weihnachtsfest im Frieden.

"Am Abend", fo heißt es in bem Briefe bes Hauptmanns v. Hagen, ber bie Baffen ber Eingeborenen in Beirachabis in Empfang genommen hatte, "hielt Bater Malinowsti in ber kleinen Miffionskirche einen Gottesbienft ab; ba fagen alle bie Bondels friedlich in der Kirche, nachdem fie brei Jahre lang Orlog gemacht hatten. Der Bater sprach sehr schön über das gelungene Friedenswerk. Wir persönlich war es ein merkwürdiges Gefühl, mit all diesen Leuten, die drei Jahre gegen uns gekämpst und manchen lieben Kameraden niedergeschossen hatten, zusammen in der Kirche zu sitzen.

Bahrend des Gottesdienstes hatte ich unauffällig alle abgelieferten Gewehre auf eine Karre laben laffen und fuhr um 1000 abends nach Utamas zurud. Es war

eine herrliche Fahrt! Enblich hatte man den Siegespreis, um welchen so lange gerungen war, in Sicherheit. Wieviele Gebanken gingen einem bei bieser Fahrt burch ben Kopf! Besonders mußte ich all ber tapferen Reiter gebenken, benen biese Gewehre gehört batten und die ihr Leben verloren batten! Denn es waren ja alles unsere Gewehre und mit jedem Gewehr war ber Tob eines braven Reiters verbunden. Am 24. früh war ich in Ukamas. Es war gerade ber Geburtstag bes Oberftleutnants v. Eftorff, und so konnte ich ihm als schönste Geburtstagsgabe bie Gewehre ber Bondels aufbauen: in unserer Weibnachtsstube wurden sie rings an den Banden aufgestellt, in ber Mitte ber Stube ber Weihnachtsbaum - - eine eigenartige Beihnachtsfeier!"

Ein wesentliches Berbienst an der Unterwerfung der Bondels gebührte dem Rommandeur ber Truppen bes Subbezirfs. Dberftleutnant v. Eftorff. Seit fast brei Rahren stand er ununterbrochen im Kelbe und batte fich auf allen Kriegsschaupläten als selbständiger Truppenführer in den schwierigften Lagen bewährt, querft im Norben gegen die Bereros, bann im mittleren Namalande gegen die Sottentotten und zulett im Guben gegen bie Bonbels. Durch seinen rechtlichen Ginn batte er das Berz eines jeden Reiters gewonnen, und seiner zähen Ausdauer und unbeugsamen hingabe war manch schöner Erfolg ber beutschen Baffen zu banken gewesen.

Die per: triebenen Bonbels kehren in bas aurüd.

Die makvollen Bedingungen bes Unterwerfungsvertrages und bessen strenge Innehaltung hatten zur Folge, daß die Bondels begannen, wieder Bertrauen zur beutschen Regierung zu fassen, und gablreich aus bem englischen Gebiet auf bas beutsche Gebiet beutsche zurudtehrten. Bis Anfang Juni ftieg bie Rabl ber Bonbels, Die fich ben Bedingungen des Friedens von Utamas unterwarfen, einschließlich der Frauen und Kinder auf 1224. Unter benjenigen, welche aus bem Kaplande zurucktehrten, befand sich auch Joseph Christian, der Bruder des Johannes, der großes Ansehen unter den Bonbels genießt. Auch die meisten Gewehre ber Bondels befinden sich jett in beutschen Sanben; bis Ende Mary maren es einschließlich ber in ben letten Rampfen erbeuteten 232 Stud. Die Überführung in die den Bondels zugewiesenen Ansiedelungen bei Kaltfontein ging glatt vonstatten. Da ihnen beim Friedensschluß Bakzwang auferlegt wurde, dürfen fie diese Siedelungen, die unter behördlicher Aufsicht ftehen, nicht obne Erlaubnis verlaffen.

Die übrigen Führer.

Bon den übrigen Führern der Aufftandischen stellte fich Fielding für seine Berson am 5. April 1907, ebenso eine Angahl feiner Leute. Morris bat die mit ben Bonbelzwarts abgeschlossene Unterwerfung unterzeichnet und will auf beutsches Im Felbe stehen nur noch Simon Kopper\*) und Lambert. Bebiet gurudfehren. Lamberts Anhänger waren Anfang Februar von Leutnant Frhr. v. Crailsbeim und Oberleutnant Rausch bei Rofinbusch und Befondermaid gefchlagen worden; Leutnant v. Crailsheim hatte kurz darauf ihre Werft aufgehoben. Weitere kleine, für die

<sup>\*)</sup> Seite 215/216.

Deutschen siegreiche Gefechte gegen Lambertleute haben Mitte April 1907 stattgefunden, wobei biese fünf Tote und eine Anzahl Gefangene verloren.

Da biese Gegner sämtlich zu größeren Unternehmungen unfähig waren, stand Der Kriegsber Aufhebung des Rriegszuftandes fein Bebenten mehr entgegen. Sie wurde durch suftand wird Allerhöchfte Orbre Seiner Majestät bes Raisers für ben 31. März 1907 angeordnet. Gleichzeitig wurde ber Chef des Generalstabs ber Armee von ber Leitung ber Operationen in Gubwestafrita entbunden und angeordnet, baf bie Schuttruppe, beren Berminderung bereits mit dem Eintreffen bes Oberften v. Deimling begonnen hatte, allmählich in die für die Aufunft in Aussicht genommene Organisation überzuführen fei. Durch Beimfendung ber mit ben erften Berftartungstransporten im Schutgebiet eingetroffenen Mannicaften wurde die Schustruppe junachft bis Ende Mars 1907 auf eine Stärfe bon 7400 Mann gurudgeführt.

aufgehoben. 31. Mara 1907.

Für die Zukunft wurde in Aussicht genommen, die Schuttruppe in Nord- und Sübtruppen zu teilen, die je einem älteren Stabsoffizier unterftehen sollten. Im ganzen sollten außer ben erforderlichen technischen Truppen und Berwaltungsbehörden 17 berittene Kompagnien, vier Mafchinengewehrzüge, brei Felb= und brei Gebirgs= batterien gebilbet werben, \*) ihre kunftige Stärke rund 4000 Mann betragen. An ihre Spige trat der Oberstleutnant v. Estorff. Der bisherige Kommandeur, General v. Deimling,\*\*) war nach erfolgreicher Löfung seiner Aufgabe nach Deutschland abgereist. Die kurze Zeit seiner Kommandoführung hatte ihm erneut Gelegenheit gegeben, seine hohe Tattraft und Einficht, seine belebenbe Frische und seine kluge Mößigung im Dienste des Baterlandes zu bewähren.

Bis die allgemeine, tief gehende Erregung ber farbigen Raffe fich gelegt hat, Die Lage in befindet sich bas gesamte Schutzebiet in einer Übergangszeit, in ber es gilt, bas Er-Subwestafrita reichte zu sichern, ben beginnenben Wieberaufbau zu ermöglichen und ben weißen Rolonisten bas Sicherheitsgefühl zu geben, ohne bas eine ersprießliche Erwerbstätig= keit ausgeschlossen ift. Das lange zurückgehaltene wirtschaftliche Leben ber Kolonie brangt nunmehr gur Betätigung und Entfaltung, aber völlig friedliche Berbaltniffe, die die Borbedingung bilben, sind gegenwärtig noch nicht überall vorhanden.

nach bem Frieden.

Im Damaralande werden von den sich berumtreibenden Felbhereros bauernd Biehbiebstähle verübt, wenn auch bie meist nicht mit Gewehren bewaffneten Räuber keine nennenswerte Biberstandstraft besitzen. Die Besiebelung bes hererogebiets, bie lebhaft fortichreitet, bietet vermehrte Angriffspuntte. Bezeichnend ift es, daß bie Felbbereros fich sofort stärfer bemerkbar machten und die Karmer zu dem Rufe nach militärischem Schut veranlagten, sobald bie Batrouillentätigfeit bier einige Zeit ausgeset worben war. Die in ber norböftlichen Omabete figenben Bereros, für beren

<sup>\*)</sup> Stigge 10.

<sup>\*\*)</sup> Am 22. Marg zu biefem Dienstgrad beforbert.

Zahl sichere Anhaltspunkte sehlen, scheinen entschlossen, ihre Freiheit zu wahren, und sind nicht geneigt, sich freiwillig zu stellen. Die einstigen Führer des Hererovolkes, wie Samuel Maharero, die den Aricg überlebten, sind nicht in unserer Gewalt. Sie sitzen in Britisch-Betschuanaland südlich des Ngamisees nahe der Grenze, von wo ihre Rückehr in das Stammland nach Beendigung des Ariegszuskandes kaum zu verhindern ist. Welchen Einfluß sie dann ausüben werden, ist zweiselhaft.

Im mittleren Namalande, im Bezirk Gibeon und Keetmannshoop, begünftigen Schwarzrand und Karrasgebirge, die Schluchten des mittleren Fischslußgebiets und die angrenzende Namib und Kalahari das Raubwesen ganz besonders. Hier wohnt eine zahlreiche, schwer zu beaussichtigende, freie Eingeborenendevölkerung, die mit den Ausständischen vielsach durch Bande des Bluts verknüpft ist und ihnen wiederholt Zuslucht gewährt hat. Bon den sast durchweg bewassenen Bersedaern wurde ein Teil der Jüngeren mehrsach nur mit Mühe vom Ausstand zurückgehalten. Wenn auch augenblicklich ihr friedliches Berhalten gesichert zu sein scheint, so sind doch bei der zusnehmenden engen Berührung, in der Weiße und nicht unterworfene Eingeborene in diesem Bezirk stehen, die Keime zu neuen Unruhen hier ganz besonders vorhanden.

Im Süben des Schutzebiets, dem eigentlichen Herbe des Hottentottenaufstandes, braucht die volle Durchführung der Unterwerfung der Bondels Zeit und unmittelbar gegenwärtige Macht, die allein auf die unberechenbaren Eingeborenen wirkt, obschon es nach den bisherigen Erfahrungen den Anschein hat, daß die Bondels entschlossen sind, den Frieden ehrlich zu halten.

Ein nicht unbeträchtlicher Teil ber beutschen Truppen wird zunächst noch benötigt zur Bewachung von rund 16 000 Gefangenen, beren Freiheitsbrang noch nicht erloschen ist. Äußerlich ruhig, innerlich aber taum mit seinem Schickfal ausgesöhnt, wird sich bas Freiheit liebende Bolt nur allmählich an die neue Lage gewöhnen. Reinesfalls können diese zahlreichen Gefangenen, von denen ein großer Teil zu Arbeiten unter militärischer Aussicht verwendet wird, auf einmal auf freien Fuß gesetzt werden.

Bon den etwa 15000 freien Eingeborenen leben, außer den Bersedern, die Baftards von Rehoboth, die Bergdamara in Ofombahe und die Betschuanen um Aminuis in Stammesorganisationen, zum Teil gut bewassnet und beritten, auf eigenem Besit, zwischen denen die deutschen Siedler, Buren und Mischlinge sich niedergelassen haben.

In einem berartig besiedelten Gebiet von der anderthalbsachen Größe des Deutschen Reichs ist eine stärkere Truppenmacht zunächst noch notwendig, um die erforderliche Sicherheit für die weit zerstreut liegenden Farmen und für die Verkehrssstraßen zu gewähren. Militärstationen müssen eingerichtet und so besetzt werden, daß jederzeit genügend starke Abteilungen verwendungsbereit sind. Ebenso müssen noch längere Zeit hindurch ununterbrochen Streifzüge unternommen werden, um die Entwassenung der Eingeborenen endgültig durchzusühren.

# Schluffwort.

Als an jenem Januarmorgen des Jahres 1904 die erste Schredensnachricht von der grausamen hinmordung zahlreicher Deutscher durch die Hereros nach der Heimat drang, bestand hier wohl allgemein die Hosstnung, es könne noch gelingen, den drohenden Aufstand im Reime zu erstiden. Es kam anders. Die ansangs mehr örtliche Erregung ergriff gleich einer Flutwelle die Bevölkerung des gesamten Schutzgebietes und jene blutigen Ereignisse bildeten den Ansang eines Kolonialkrieges, wie ihn das junge Deutsche Reich in einer solchen Ausbehnung und Bedeutung noch nicht erlebt hatte. Es galt, das Schutzgebiet dem Reiche neu zu erobern im Kampse mit Gegnern, die dem Kultur bringenden deutschen Einwanderer Todseindschaft geschworen hatten und die sest entschlossen waren, für ihre Unabhängigkeit und Freiheit alles hinzuopfern. Erst in diesem gewaltigen Ringen kamen ihre hohen kriegerischen Eigenschaften zur vollen Entsaltung; sie zeigten sich als geborene Krieger und sanden einen mächtigen Bundesgenossen in der Eigenart ihres Landes, der sie ihre Rampsesweise vortresslich anzupassen verstanden.

Bar icon ber Herero, jener Meister bes Buschtrieges, burch seine angeborene Bilbheit, seine bedeutende Körpertraft, Ausdauer und Bedürfnislosigteit ein nicht zu verachtender Gegner, beffen Rampfesluft fich bei ber Berteidigung seiner Biehherben bis zur wilden Entschlossenheit steigerte, so wurde er an friegerischem Wert boch weit übertroffen burch seinen Nachbar, ben Hottentotten. Auf das innigste verwachsen mit ber Natur seines Landes und von Jugend auf gewöhnt, bas icheue Wild zu jagen, war er ein geborener Schütze, ber bas Gelanbe in meisterhafter Beise ber Wirtung seiner Baffe dienstbar zu machen verstand. Durch sein ungebundenes Leben in der freien Natur mit großer Schärfe aller Sinne begabt, von unübertrefflicher Schnelligkeit und Beweglichkeit zu Pferbe wie zu Juß, ausbauernd und bedürfnislos, fab er in bem Kriege fein Lebenselement. Solange er feine Werften zu ichuten hatte, focht er noch in geschlossenen Stämmen und scheute nicht ben offenen Rampf im freien Felde. Allein von dem Augenblick ab, wo er die Seinen und fein Sab und Gut jenfeits ber Grenze in Sicherheit wußte, verlegte er fich auf bie Führung des Kleinkrieges. Überall erspähte er Gelegenheiten zu hinterhalten, Überfällen und Räubereien. Da er den Begriff der Waffenehre nicht kannte, empfand er keinerlei Scham, zurudzuweichen. Er hatte nach feiner Anficht gesiegt, wenn es ihm

gelungen war, das gestohlene Ariegsgut in Sicherheit zu bringen. In zahlreiche kleine Banden aufgelöst, durchstreifte er das Land. Marschierende und ruhende Truppen, Kolonnen, Stationen, Bosten waren nirgendwo und zu keiner Zeit vor den allenthalben auftauchenden Banden sicher. "Feind überall" — war das Kennszeichen der Lage.

Die Eigenart dieser Gegner, ihre im Berlauf des Arieges oft wechselnde Fechtweise und der sich stets ändernde Charakter der Ariegsschauplätze stellten ganz außergewöhnliche Ansorderungen an den deutschen Soldaten. Anders gestaltete sich der Kamps gegen das Hirtenvolk der Herros im dichten Dornbusch, anders gegen das Jägervolk der ihre Wersten schützenden Hottentotten in den weiten Ebenen des Namalandes und der öden Kalahari, anders wiederum gegen die vom Kriege lebenden, ihrer Wersten ledigen und leicht beweglichen Banden in den wildzerklüsteten Karrasund Oranjedergen. Diese so verschiedenartigen Berhältnisse verlangten vom deutschen Soldaten ein hohes Anpassungsvermögen und einen Grad von Selbstätigkeit und Selbständigkeit, den der sür europäische Berhältnisse ausgebildete Soldat weder in so hohem Wase braucht, noch in der Gesamtheit je erlangen kann. Der koloniale Soldat ist vielsach auf sich allein angewiesen, und es darf keine Lage geben, in der er sich nicht selbst zu helsen weiß.

W liegt auf ber hand, daß die aus Freiwilligen aller Baffen bes Beeres aufammengesetten Verftartungen ber Schuttruppe anfangs ben zu ftellenben Anforderungen nicht genügen tonnten, und daß ihnen mahrend ber erften Reit ihrer Bert Wermenbung im Schutgebiete oft Mängel anhafteten, Die ihren folbatifchen Bert berabbrudten und die erst mit ber Reit burch die friegerische Gewöhnung schwanden. We war nur natürlich, baß ber mit allen hilfsquellen seines Landes wohl vertraute elngeborene Rrieger fich bem beutschen Solbaten, bem ber Gegner ebenso wie Land und Allma fremb waren, in manchem überlegen zeigte. Die Anforberungen, bie ber fuluniale Prieg an ben einzelnen Mann stellt, find eben jo grundverschieben von benen bes großen europäischen Krieges, baß notwendigerweise bierdurch auch eine anbere Ausbildung bedingt wird. Dieje muß fur ben tolonialen Soldaten ein gang befonbered, individuelles Geprage tragen, wie es allein eine nur bolonialen Bebranwifen blenende Organisation verburgen tann. Die Rotwendigkeit der Schaffung einer Rolonial-Stammtruppe erscheint vom militärischen Standpunkt aus burd bie Erfahrungen biefes Arieges flar erwiefen. Die zahlreichen lebren, Die die Rampje in Südweftafrita binfictlich ber Ausbildung, Führung und Bermenbung telenialer Eruppen bieten, tonnen bei ber Bilbung einer folden Organifatton von unfchaptarem Berte fein, für europäische Berbaltniffe baben fie jedoch nur eine febr beschrintte Bedeutung. Sie bier im einzelnen auszuführen, wurde bem Burife biefer mehr ber Gefamtheit gewedmeten Darftellung nicht entsprechen Richt allgemeinen und bleibenden Bert bat liegt anf anderem Gebiete.

Fast 40 Monate hat die beutsche Schuttruppe im Felbe gestanden gegen einen Reind, ber in seltener Babigkeit und Ausbauer und mit bem Mute ber Berzweiflung um seine Unabhängigkeit rang. Groß waren bie Opfer, bie ber Rampf forberte, größer noch die Luden, welche Anftrengungen und Entbebrungen und in beren Gefolge verbeerende Krantheiten in die Reiben der beutschen Reiter riffen. Leiben aller Art. Hunger und Durft, jener schrecklichfte Keind afrikanischer Kriegführung, haben bie Biberstandsfraft ber Braven einer schweren Brüfung unterzogen. Solbat barf das stolze Gefühl in sich tragen, in diesem harten Kampfe ganz seinen Mann gestanden zu baben. Er war ein Held nicht nur der Tat. fondern auch des ftillen, geduldigen Leidens und Entbehrens und hat selbst in veraweiselten Lagen echt kriegerischen Geist an den Tag gelegt. In ihm lebte der gabe, burch keine Leiden zu bezwingende Wille zum Sieg. Es ift ein leichtes, solchen Beift in einer Truppe zu erhalten, ber es vergonnt ift, von Sieg zu Sieg, von Erfolg ju Scholg ju ichreiten, bier aber mußte er fich bewähren in einer langen, schweren Leibenszeit, in der nur zu oft die fichtbaren Erfolge ausblieben, und Mühfale und Entbehrungen icheinbar vergeblich ertragen werben mußten. Bie viele Sunberte, ja Taufende von Kilometern ift die Truppe in jenem unwirtlichen Lande in der Glut ber afrikanischen Sonne hinter bem flüchtigen Gegner hergejagt, oft ohne daß es gelang, ibn jum Rampfe zu ftellen!

Jene endlosen und aufreibenden Berfolgungszüge, in denen die Truppe häusig ihr Lettes hergab, ohne einen Lohn für alle ihre Mühr einheimsen zu können, haben diesen Geist fürwahr auf eine harte Probe gestellt und doch blieb er, wie alle Ariegsberichte übereinstimmend melden, vom ersten dis zum letten Tage des Feldzuges ein unvergleichlicher. Gegründet auf eine Mannszucht, die ihre starken Wurzeln in dem gegenseitigen Bertrauen zwischen Führer und Soldat hatte, war er erprobt in der Schule der Leiden. Der Führer wußte, daß, wenn die Lage es ersorderte, er von seinem Soldaten alles verlangen konnte, und dieser ihm willig und gern auch in den Tod solgte. Groß waren die Opfer, die die Führer der Truppe auferlegen mußten, größer jedoch die Ansorderungen, die sie an sich selber stellten. In schwerer Stunde war der Soldat gewohnt, in seinem Führer ein Vorbild zu sehen, an dem er sich aufrichten konnte, denn rücksichtslos setzte dieser seine Persönlichkeit sür die Sache ein, der er diente, und scheute keine Mühe und kein Opfer, wo es galt, für das Wohl der Truppe zu sorgen.

Ein solches auf gegenseitiger Achtung beruhendes Berhältnis sowie das Bewußtsein der Gemeinsamkeit aller Freuden, Leiden und Nöte des Ariegerlebens hatte ein starkes, unzerreißdares Band zwischen Führer und Mannschaft gewoben. Treue ward um Treue gehalten. Auf dem Boden solch hoher Mannszucht erwuchsen die wahren kriegerischen Tugenden: Treue, Tapferkeit, Selbstwerleugnung, Gehorsam, Ausbauer und Geduld, jene Tugenden, die, von jeher dem deutschen Soldaten eigen, einst

Deutschland groß und einig gemacht haben; in ihnen offenbart sich ber Geist, der ein Bolksheer zu großen Taten befähigt, und Deutschlands Söhne haben in jenem harten Ringen nicht nur eine Probe auf ihr Können abgelegt, sie haben auch aller Welt gezeigt, daß im deutschen Bolke diese hohen Tugenden noch nicht erstorben sind. Die stille und emsige Arbeit im Heere während langer, für den Berufssoldaten schwer zu ertragender Friedensjahre ist nicht vergeblich gewesen! Dieses Bewußtsein, weit entsernt, zu eitler Selbstüberhebung zu verleiten, mag uns ein Sporn sein, in dem Streben nach weiterer kriegerischer Bervollsommnung nie zu erlahmen.

Das beutsche Bolt aber kann mit Stolz und Vertrauen auf seine wehrhaften Söhne bliden! Der Rampf mit jenem harten und unverbrauchten Naturvolk in einem kulturarmen Lande hat dargetan, daß das deutsche Bolk trot aller Errungensschaften einer hohen Kultur an seinem kriegerischen Werte noch nichts eingebüßt hat. In diesem sieghaften Bewußtsein liegt ein hoher innerer Gewinn und schon um dieses Gewinnes willen sind die schweren Opfer an Gut und Blut nicht vergeblich gewesen.

Aber auch in anderer Hinsicht haben diese wertvollen Gewinn gebracht, der für die nationale Zukunft Deutschlands von unschätzbarer Bedeutung ist. Erst durch die kriegerischen Taten seiner Söhne ist das deutsche Bolt in der Mehrheit aus seiner disherigen kolonialen Gleichgültigkeit erwacht und erst durch das im fernen Afrika vergossen Blut ist sein Herz für die Kolonien gewonnen. "Ein Land, in dem so viele deutsche Söhne gesallen und begraben sind," heißt es in einer Ansprache des Generals v. Deimling,\*) "ist uns kein fremdes Land mehr, sondern ein Stück Heimatland, für das zu sorgen unsere heilige Psicht ist."

Der Krieg in Südwestafrika ist zu einem entscheibenden Wendepunkt in der Geschichte der deutschen Rolonialpolitik geworden und bezeichnet den bedeutsamen Beginn eines neuen verheißungsvollen Zeitabschnittes nationaler, insbesondere kolonialer Betätigung des deutschen Bolkes. Dieser hohe nationale Gewinn ist in erster Linie zu danken den schweren und blutigen Opsern, die das Baterland in diesem Kriege hat darbringen muffen.

Inwieweit biese bermaleinst auch in wirtschaftlicher Hinsicht Früchte tragen werben, barüber schon jetzt Zutreffendes vorauszusagen, ist nicht möglich, auch hier nicht der Ort. Eines läßt sich indes schon jetzt mit Sicherheit behaupten: der Natur dieses zwar einer hohen Entwicklung fähigen, aber zunächst noch unwirtlichen Landes können wirtschaftliche Erfolge nur in harter, schwerer Arbeit abgerungen werden. "In einer Kolonie", so heißt es in der Denkschrift des früheren Gouverneurs v. Lindequist über die Besiedlung Deutsch-Südwestafrikas, "werden an die Arbeitskraft, Initiative und Tüchtigkeit des einzelnen weit höhere Ansorderungen gestellt

<sup>\*)</sup> Rebe bes Generals v. Deimling, gehalten am 2. April 1907 in Windhut bei seinem Scheiben aus bem Schutzgebiet.

als in alten Rulturländern." Sart erfämpfte Erfolge find aber für ein Rulturpolt ftets von verjüngender Kraft, und ihr fittlicher Wert ift weit höher einzuschäten als ber mubelofen Bewinnes. In bem Rampfe um die wirticaftliche Ericliegung von Sübwestafrika müffen dieselben Kräfte lebendig und tätig sein, die bas Shungebiet erobern halfen. Ohne hohe opferwillige hingabe an bie Sache, ohne Selbstverleugnung, Treue, Ausbauer und Gebulb, tann auch hier Großes nicht erreicht werben. Ohne diese fittlichen Opfer des einzelnen für das Ganze find dauernde Errungenschaften und Kortschritte der Menscheit nicht benkbar! Schwierig find die Aufgaben, welche bem beutschen Bolte bie Erschließung seines tolonialen Besites stellt, aber gerabe in ihrer Schwierigkeit liegt auch ihr Reiz und mit bem Reiz einer Aufgabe wächst die Kraft zu ihrer Bewältigung. Aufgaben find bes Schweißes ber Beften wert. Hanbelt es fich boch bier nach bem Ausspruche bes Leiters unserer kolonialen Angelegenheiten "um wichtige Güter. Güter. welche liegen auf materiellem, auf fulturellem und auf ethischem Gebiete, ein Drei= klang, den man kurz zusammenfassen kann barin, daß es sich um eine nationale Frage allererften Ranges handelt".\*)

Mißerfolge und Fehlschläge werben auch hier nicht ausbleiben. Möge ber beutsche Kaufmann und Siedler dann nicht erlahmen, sondern in schwerem Kampse des deutschen Soldaten gedenken, der auch in scheindar hoffnungsloser Lage nicht verzweiselte, und bessen zähe Hingabe allen Schwierigkeiten und Gesahren siegreich Trot bot. Die Leiden unserer tapseren Soldaten, der Tod so vieler Braver werden dann nicht vergeblich gewesen sein, sondern aus jener Saat wird dem deutschen Bolke reicher Segen erblühen, und auf dem blutgetränkten Boden wird sich neues, vielsfältiges Leben entfalten!

Solange ein Bolt ben Glauben an die sieghafte Kraft solch' sittlicher Jbeale in sich lebendig erhält, so lange wird es allen Jrrungen eines verweichlichten, materialistischen Zeitgeistes zum Trot innerlich start und gesund bleiben. — solange hat es ein Recht, an seine Zukunft zu glauben!

<sup>\*)</sup> Bernhard Dernburg, Birklicher Geh. Rat, Bortrag gehalten ju Berlin auf Beranlaffung bes Deutschen Sanbelstages am 11. Januar 1907 ju Berlin.



| Ljb.<br>Nr. | Datum      | Ort,<br>Gelegenheit         | Dienstgrad            | Rame                    | Schuttruppen:<br>verband | Früherer Truppenteil         | Be-<br>mertung |
|-------------|------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------|
| 18          | 24. 10. 05 | Gefecht bei                 | Hauptmann             | d'Arrest                | Erf. Komp. 3a            | Gren. Regt. Rr. 12           |                |
| 19          |            | hartebeeft-                 | Leutnant              | v. Bojanowsty           | 2/1                      | 4. Garbe Regt. 3. F.         | ł              |
| 20          |            | munb                        | Stabsarzt             | Dr. Althans             | 9/2                      | Schuttruppe für<br>Oftafrika |                |
| 21          |            |                             | Bizefelpwebel         | Birtholz                | 9/2                      | Jäger-Bat. Rr. 2             | l              |
| 22          |            |                             | Unteroffizier         | Schulze                 | 9/2                      | Inf. Regt. Rr. 68            | ľ              |
| 23          | 1          |                             | 5                     | Stoemer                 | 2/1                      | Inf. Regt. Rr. 148           |                |
| 24          |            |                             | Sefreiter .           | Müller                  | 2/1                      | Suf. Regt. Rr. 12            |                |
| 25          |            |                             |                       | Wolfram                 | Stab 2. Felds<br>Regts.  | Sāchs. Rarab. Regt.          |                |
| 26          | 1          |                             | Reiter                | Englinsti               | Eri. Komp. 3a            | Inf. Regt. Rr. 152           | l              |
| 27          |            |                             | ,                     | Soffmeister             | 2/1                      | Drag. Regt. Rr. 9            |                |
| 28          |            |                             |                       | Hointis                 | 2/1                      | Drag. Regt. Rr. 8            |                |
| 29          |            |                             |                       | Rlinker                 | 2/1                      | 2. Garbe Drag. Regt.         |                |
| 30          |            |                             |                       | Ruhne                   | 2/1                      | Huj. Regt. Rr. 9             |                |
| 31          |            |                             |                       | Beterfen                | 2/1                      | Inf. Regt. Nr. 59            |                |
| 32          | 1          |                             | :                     | Schred                  | 2. Batt.                 | Felbart. Regt. Nr. 38        |                |
| 33          |            |                             |                       | Schröber                | Stab 2. Feld:            | Train-Bat. Nr. 1             |                |
| 00          | ļ          |                             |                       | 0.4                     | Regts.                   |                              | 1              |
| 34          |            |                             | s                     | Streder                 |                          | Bayer. 2. Chev. Regt.        |                |
| 35          | 28. 10. 05 | Patrouillen:<br>gefecht am  | Reiter                | Ecll, gen.<br>Rupprecht | 2. Erf. <b>R</b> omp.    | Inf. Regt. Nr. 173           |                |
| 36          |            | Reitsub                     | s                     | Roge                    | ,                        | Shuşiruppe                   |                |
| 37          | 29. 10. 05 | •••••                       | Reiter                | Gefell                  | 3. Batt.                 | Felbart. Regt. Nr. 61        |                |
| 38          | 1          | eines Pro:                  | s                     | Ritul                   | •                        | Felbart. Regt. Nr. 35        | ł              |
| 39          |            | viantwagens<br>bei Fahlgras | *                     | Stumpe                  | *                        | Felbart. Regt. Nr. 42        |                |
| 40          | 31. 10. 05 | Gefecht bei<br>Detacheibis  | Reiter                | Nitschie                | -                        | Huf. Regt. Nr. 4.            |                |
| 41          | 2. 11. 05  | Beim Überfall               | <br>  11 nteroffizier | Jebanrzif               | 2. Feldtel. Abt.         | Inf. Regt. Nr. 65            |                |
| 42          | 2. 11. 00  | eines Wagens                |                       | Lorenz                  | Feldfign. Abt.           | Ulan. Regt. Nr. 12           |                |
| 43          | 1          | bei Uibis                   |                       | Delgner                 | Octobalii zor            | Bion. Bat. Nr. 11            | ŀ              |
| 44          | ł          |                             | Reiter                | Roc                     | 2. Felbtel. Abt.         |                              |                |
|             |            |                             |                       |                         |                          | ľ                            | l              |
| 45          | 2. 11. 05  | Gefecht bei<br>Koms         | Unteroffizier         | Rlapedi                 | 1. Erf. Romp.            | Fus. Regt. Rr. 39            |                |
| 46          | 2. 11. 05  | Patrouillen:                | Gefreiter             | Reinec                  | 8/2                      | Jäg. Bat. Nr. 11             |                |
| 47          | 2. 11. 00  | gefecht bei<br>Kiriis-Oft   | Reiter                | Schöller                | 8/2                      | Bayer. 2. Ulan. Regt.        |                |
|             |            |                             | Į                     |                         | 1                        |                              |                |

| ld.                        | Datum      | Ort,<br>Gelegenheit                                   | Dienstgrab                           | Name                                        | Schuttruppen:<br>verband        | Früherer Truppenteil                                                                                    | Bes<br>mertungen |
|----------------------------|------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 18<br>19                   | 7. 11. 05  | Bei Ganitobis                                         | Unteroffizier<br>Reiter              | Resch<br>Griebel                            | 1. Et. Komp.<br>1/2             | Inf. Regt. Nr. 126<br>Romb. Jäger : Regt.<br>d. Pf.                                                     |                  |
| 50                         | 9. 11. 05  | Bei Aluris:<br>fontein                                | Reiter                               | Taraba                                      | ,                               | Feldart. Regt. Nr. 74                                                                                   |                  |
| 51<br>52<br>53             | 13. 11. 05 | Wagenüberfall<br>bei Deutsche<br>Erbe                 | Gefreiter<br>Reiter                  | Stollenwerf<br>Rrull<br>Lange               | 7/1<br>7/1<br>7/1               | Inf. Regt. Nr. 65<br>Inf. Regt. Nr. 49<br>Hus. Regt. Nr. 19                                             |                  |
| i4<br>i5<br>i6             | 2. 12. 05  | Süböftlich<br>Kuis                                    | Leutnant<br>Reiter                   | v.Soweinichen<br>Boy<br>Läthe               | 1. <b>R</b> ol. Abt.            | Man. Regt. Rr. 1<br>Inf. Regt. Rr. 14<br>Inf. Regt. Rr. 26                                              |                  |
| ;7<br>;8                   | 7. 12. 05  | Patrouillen:<br>gefecht bei<br>Gabis                  | Zahlmeister:<br>Aspirant<br>Sergeant | Seelbach<br>Durchholz                       | 12/2<br>12/2                    | Inf. Regt. Nr. 16<br>Train:Bat. Nr. 7                                                                   |                  |
| i9<br>i0<br>i1<br>i2<br>i3 | 8. 12. 05  | Bei Sand:<br>fontein                                  | Gefreiter<br>Reiter                  | Webel<br>Brüffau<br>Hilger<br>Jälel<br>Wolf | 9/2<br>9/2<br>9/2<br>9/2<br>9/2 | Ulan. Regt. Nr. 18<br>Rür. Regt. Nr. 5<br>Inf. Regt. Nr. 117<br>Inf. Regt. Nr. 117<br>Inf. Regt. Nr. 32 |                  |
| 64<br>65<br>66             | 17 12.05   | Gefecht süblich<br>Toasis                             | Hauptmann<br>Sergeant<br>Gefreiter   | Kliefoth<br>Schmeißer<br>Berger             | 4/1<br>4/1<br>4/1               | Inf. Regt. Nr. 64<br>Hous. Regt. Nr. 19<br>Hous. Regt. Nr. 18                                           |                  |
| 67                         | 2. 1. 06   | Bei Gubuoms<br>im Busch tot<br>aufgefunden            | Leutnant                             | Weizel                                      | 4/1                             | Gren. Regt. Nr. 109                                                                                     |                  |
| 68                         | 5. 1. 06   | Beim Angriff<br>auf eine<br>Pferbewache<br>bei Bysted | Unteroffizier                        | Lent                                        | 6/2                             | Inf. Regt. Nr. 179                                                                                      |                  |
| 69                         | 5. 1. 06   | Gefecht bei<br>Duurbrift:<br>Süb                      | Bizefeldwebel                        | Blod                                        | 8/2                             | Inf. Regt. Ar. 98                                                                                       |                  |

| Lfd.<br>Nr.                | Datum      | Drt,<br>Gelegenheit                         | Dienstgrad                           | Rame                                                | Schuttruppen-<br>verband             | Früherer Truppenteil                                                                                      | Be-<br>mertun |
|----------------------------|------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 70                         | 9. 1. 06   | Sefecht bei<br>Alurisfontein                | Leutnant                             | v. Ditfurth                                         | 2/1                                  | Garbe:Gren. Regt.<br>Nr. 2                                                                                |               |
| 71<br>72                   |            |                                             | Gefreiter<br>Reiter                  | Honig<br>Schramm                                    | 2/1<br>2/1                           | Ulan. Regt. Nr. 9<br>Inf. Regt. Nr. 15                                                                    |               |
| 73<br>74<br>75             | 19. 1. 06  | Bei Dochas                                  | Unteroffizier<br>Gefreiter<br>Reiter | Birsner<br>Möhrle<br>Prophet                        | 4/2<br>5/2<br>4. Erf. Komp.          | Inf. Regt. Nr. 112<br>Gren. Regt. Nr. 119<br>Inf. Regt. Nr. 149                                           |               |
| 76                         | 20. 1. 06  | Bei der Signal:<br>ftation<br>Alurisfontein | Reiter                               | Schleich                                            | 2/1                                  | Inf. Regt. Rr. 147                                                                                        |               |
| 77                         | 6. 2. 06   | Patrouillen:<br>gefecht bei<br>Ramkas       | Reiter .                             | Seiter                                              | 4. Etapp. Romp.                      | Drag. Regt. Nr. 26                                                                                        |               |
| 78<br>79<br>80             | 7. 2. 06   | Patrouillen:<br>gefecht bei<br>Gendoorn     | Leutnant<br>Gefreiter<br>Reiter      | Bender<br>v. Santen<br>Feldmeier                    | 1/2<br>1/2<br>1/2                    | Füs. Regt. Rr. 39<br>Inf. Regt. Rr. 41<br>Bayer. 3. Chev. Regt.                                           |               |
| 81<br>82<br>83<br>84<br>85 | 14. 2. 06  | Gefecht bei<br>Norechab                     | Gefreiter<br>Reiter                  | Förschle<br>Baumer<br>Helmchen<br>Horcher<br>Radtfe | 12/2<br>12/2<br>12/2<br>12/2<br>12/2 | Inf. Regt. Rr. 122<br>Drag. Regt. Rr. 22<br>Gren. Regt. Rr. 2<br>Jnf. Regt. Rr. 169<br>Inf. Regt. Rr. 144 |               |
| 86                         | 5. 3. 06   | Auf Batrouille<br>bei Raimas                | Kriegs:<br>frewilliger               | Schneider                                           | 3. Erf. <b>R</b> omp.                |                                                                                                           |               |
| 87                         | 6. 3. 06   | Bei Umeis                                   | Bizewachtmftr.                       | v. Parpart                                          | 2. Funken-Abt.                       | Felbart. Regt. Nr. 55                                                                                     |               |
| 88                         | 8. 3. 06   | Gefecht bei<br>Pelladrift                   | Unteroffizier                        | <u>Rretfchmar</u>                                   | Masch. Gew.<br>Abt. Nr. 2            | Masch. Gew. Abt.<br>Nr. 3                                                                                 |               |
| 89<br>90                   | 10. 3. 06. | Auf Patrouille<br>bei Pelladrift            | Gefreiter<br>Reiter                  | Nohad<br>Rubon                                      | 1/1<br>1/1                           | Ulan. Regt. Nr. 3.<br>Ulan. Regt. Nr. 10                                                                  |               |
| 91                         | 11. 3. 06  | Bei Pelladrift                              | Reiter                               | Franz                                               | 1/1                                  | Inf. Regt. Nr. 30                                                                                         |               |
| 92<br>93                   | 12. 3. 06  | Gefecht bei<br>Hartebeefts<br>mund          | Unteroffizier<br>Gefreiter           | <b>E</b> walb<br>Jünger                             | 9/2<br>9/2                           | Huf. Regt. Rr. 14<br>Inf. Regt. Rr. 17                                                                    |               |
| 94                         | 16. 3. 06  | Bei Aras<br>gauros                          | Sanitāts:<br>fergeant                | Schopf                                              | Feldlazarett XI                      | Inf. Regt. Rr. 121                                                                                        |               |
| 95<br>96<br>97<br>98       | 21. 3. 06  | Überfall ber<br>Pferbewache<br>Jerufalem    | Unteroffizier<br>Reiter              | Brugel<br>Albrecht<br>Müller<br>Steinert            | 1. St. Romp.                         | Inf. Regt. Nr. 48<br>Gren. Regt. Nr. 1<br>Inf. Regt. Nr. 61<br>Inf. Regt. Nr. 108                         |               |

| jo.                                    | Datum      | Ort,<br>Gelegenheit                                        | Dienstgrad                           | Name                                                                                                               | Schuttruppen:<br>verband                            | Früherer Truppenteil                                                                                                                                                                                          | Be:<br>mertungen |
|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 99 00 11 22 23 14 25 26 27 28 29       | 26. 3. 06  | Beim Überfall<br>einer Wagen-<br>kolonne öftlich<br>Ukamas | Leutnant<br>Gefreiter<br>Reiter      | Reller<br>Advena<br>Ańders<br>Baron<br>Gutfche<br>Haude<br>Helfing<br>Rimmel<br>Lichterfeld<br>Niesner<br>Sierszyn | 9. Batt. 7/2 7/2 7/2 7/2 7/2 7/2 7/2 7/2 7/2 7/2    | Feldart. Regt. Nr. 49 Inf. Regt. Rr. 144 Houf. Regt. Rr. 3 Gren. Regt. Rr. 6 Inf. Regt. Rr. 52 Inf. Regt. Nr. 58 Füf. Regt. Rr. 34 Houf. Regt. Rr. 3 L. Matrofen-Div. Feldart. Regt. Rr. 42 Inf. Regt. Rr. 13 |                  |
| 10<br>11<br>12<br>13<br>14<br>15<br>16 | 8. 4. 06   | Gefecht bei<br>Fettkluft                                   | Unteroffizier<br>Gefreiter<br>Reiter | Steger<br>Jokifch<br>Armbrecht<br>Bienas<br>Bolle<br>Draeger<br>Hameister<br>Meyer                                 | 5. Gt. Romp.  1/2  1/2  1/2  1/2  1/2  1/2  1/2  1/ | hui. Regt. Rr. 3<br>Inf. Regt. Rr. 45<br>Inf. Regt. Rr. 79<br>Ulan. Regt. Rr. 4<br>Inf. Regt. Rr. 24<br>Inf. Regt. Rr. 132<br>Bion. Bat. Rr. 2<br>Inf. Regt. Rr. 44                                           |                  |
| 18                                     | 20. 4. 06  | Gefecht bei<br>Wittmund                                    | Oberleutnant                         | v. Bachr                                                                                                           | 11/1                                                | Drag. Regt. Nr. 10                                                                                                                                                                                            |                  |
| 19                                     | 22. 4. 06  | Am Gausob:<br>revier                                       | Zahlmeister:<br>Aspirant             | Wenda                                                                                                              | 6/2                                                 | Inf. Regt. Nr. 136                                                                                                                                                                                            |                  |
| <b>2</b> 0                             | 4. 5. 06   | Gefecht bei van<br>Rooisvley                               | Reiter                               | Maile                                                                                                              | 7. <b>B</b> att.                                    | Gren. Regt. Nr. 119                                                                                                                                                                                           |                  |
| 21<br>22<br>23                         | 5. 5. 06   | Gefecht füblich<br>Gawachab                                | Gefreiter<br>Reiter                  | Weiß<br>Dorfc<br>Hubrig                                                                                            | 7/1<br>7/1<br>7/1                                   | Bion. Bat. Nr. 9.<br>Drag. Regt. Nr. 21<br>Jäg. Bat. Nr. 6                                                                                                                                                    |                  |
| 24<br>25                               | 19. 5. 06  | Auf Patrouille<br>nörblich<br>Kanus                        | Leutnant<br>Reiter                   | Engler<br>Finke                                                                                                    | 8/2<br>3. <b>E</b> rf. <b>R</b> omp.                | Inf. Regt. Nr. 179<br>Inf. Regt. Nr. 74                                                                                                                                                                       |                  |
| 26<br>27<br>28                         | 21. 5. 06  | Zwischen<br>Kubub und<br>Amfois                            | Unteroffizier<br>Reiter              | Welfer<br>Löfche<br>Romberg                                                                                        | 2. Funken:Abt.                                      | Low. Bez. Mühl-<br>hausen<br>Inf. Regt. Nr. 49<br>Fuhart. Schiehschule                                                                                                                                        |                  |
| <b>29</b>                              | 21. 5. 06. | Zwischen Kalts<br>fontein und<br>Kubub                     | Gefreiter                            | Groening                                                                                                           | 12/2                                                | Kür. Regt. Nr. 5,                                                                                                                                                                                             |                  |

| Lfd.<br>Nr. | Datum     | Ort,<br>Gelegenheit                        | Dienstgrad    | Rame         | Schuttruppen:<br>verband  | Früherer Truppenteil         | Be:<br>mertung |
|-------------|-----------|--------------------------------------------|---------------|--------------|---------------------------|------------------------------|----------------|
| <b>30</b>   | 23. 5. 06 | Gefecht bei                                | Sergeant      | Boas         | 8/2                       | Drag. Regt. Nr. 7            |                |
| 31          |           | Dataib                                     | Gefreiter     | Radide       | 8/2                       | Jäg. Bat. Rr. 10             |                |
| 2           |           |                                            |               | Schröber     | 8/2                       | Fuf. Regt. Rr. 90            |                |
| 3           |           |                                            | Reiter        | Seufert      | 8/2                       | Bayer. 2. Felbart.<br>Regt.  |                |
| 14          | 24. 5. 06 | Bei Tjamab                                 | Leutnant      | Kürbringer   | Felbfign. Abt.            | Suf. Regt. Rr. 5             |                |
| 5           |           |                                            | Unteroffizier | Schwarz      | 7/2                       | Train-Bat. Nr. 14            |                |
| 6           |           |                                            |               | Thelen       | 7/2                       | Suf. Regt. Rr. 11            |                |
| 37          |           |                                            | Gefreiter     | Schnalle     | 7/2                       | Bion. Bat. Rr. 6             |                |
| 38          |           |                                            | Reiter        | Heber        | 7/2                       | Gren. Regt. Rr. 109          |                |
| 9           |           | 9                                          | ,             | Rrause       | 7/2                       | Inf. Regt. Rr. 47            |                |
| ю           |           |                                            | 5             | Prognow      | 7/2                       | Gren. Regt. 3. Pf.<br>Rr. 8  |                |
| 1           |           |                                            | s             | Rothe        | 3. Erf. Komp.             | Füs. Regt. Rr. 36            |                |
| 2           |           |                                            | \$            | Segforn      | 3                         | Gren. Regt. Rr. 89           |                |
| 13          | 4. 6. 06  |                                            | Dberleutnant  | Dannert      | 10/2                      | Füs. Regt. Rr. 84            |                |
| 14          |           | Sperlingspüt                               | Leutnant      | v. Abendroth | 10/2                      | Gren. Regt. Rr. 100          |                |
| 15          |           |                                            | Sergeant      | Funte        | 3/2                       | Wan. Regt. Nr. 1             |                |
| 16          |           |                                            | Gefreiter     | Diegel       | 8/2                       | Inf. Regt. Rr. 144           |                |
| £7          |           |                                            |               | Ulrich       | 10/2                      | Pion. Bat. Nr. 2             |                |
| 48          |           |                                            | Reiter        | Bernbt       | 10/2                      | Felbart. Regt. Nr. 6         |                |
| 49          |           |                                            | 5             | Brunner      | 10/2                      | Drag. Regt. Rr. 24           |                |
| 50          |           |                                            | \$            | Dilj         | Masch. Gew.<br>Abt. Nr. 2 | Fus. Regt. Rr. 86            |                |
| 51          |           |                                            |               | Joswig       | 2. Batt.                  | Train-Bat. Nr. 1             |                |
| 52          |           |                                            | *             | Schoer       | Stab III/2                | Inf. Regt. Rr. 81            |                |
| 53          | 20. 6.06  | NördlichWarm:<br>bab                       | Reiter        | Şänfel       | San. Fuhrpart             | Sächs. Inf. Regt.<br>Nr. 105 |                |
| 4           |           |                                            | \$            | Rirchhoff    | Ì ,                       | Man. Regt. Nr. 14            |                |
| 55          | 20. 6.06  | Bwifchen Ralt:                             | Gefreiter     | Beninde      | 10/2                      | Inf. Regt. Nr. 19            |                |
| 66          |           | fontein (SUb)<br>und Warmbad               | Reiter        | Shurma       | 3. Erf. Komp.             | Inf. Regt. Rr. 51            |                |
| 37          | 21. 6.06  | Überfall einer<br>Pferdewache<br>bei Gabis | Reiter        | Rogler       | 2. Funkentel.<br>Abt.     | Bayer. 2. Fuhart. Regt.      |                |
| 58          | 2. 7.06   | Auf Pferdes<br>wache bei Uhas              | Gefreiter     | Schusbier .  | 1. Funtentel.<br>Abt.     | Gren. Regt. Rr. 10           |                |
| 59          |           | bis                                        | Reiter        | Brumme       | ,                         | Luftschiffer-Bat.            |                |
| 50          | 21. 7.06  | Auf Patrouille<br>bei Garunarub            | Reiter        | Дов          | 4. Rol. Abt.              | Inf. Regt. Rr. 78            |                |

| fb.<br>Lr. | Da          | tum  | Ort,<br>Gelegenheit                                | Dienstgrab            | Rame                                               | Schuttruppen:<br>verband  | Früherer Truppenteil                    | B&<br>mertungen |
|------------|-------------|------|----------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|-----------------|
| 61         | 23.         | 7.06 | Gefecht bei<br>Gams                                | <b>Oberleut</b> nant  | Barlad)                                            | 12/2                      | Füs. Regt. Nr. 86                       |                 |
| 62         | <b>2</b> 6. | 7.06 | Bei Sperlings:<br>püţ                              | Reiter                | Dörfler                                            | 1/2                       | Inf. Regt. Nr. 145                      |                 |
| 63         | 2.          | 8.06 | Nördlich Rosin:<br>busch                           | Gefreiter             | Gregory                                            | 6. <b>B</b> att.          | 3.Bayer.Felbart.Regt.                   |                 |
| 34<br>35   | 2.          | 8.06 | Bei Liefdood                                       | Reiter                | Elbrachthülf:<br>wehgen<br>Defterschwin:<br>sterbt | 8. <b>B</b> att.          | Felbart. Regt. Nr. 58                   |                 |
| 56<br>67   | 6.          | 8.06 | Bei Alurisfons<br>tein                             | Reiter                | Gorzny<br>Wittfopf                                 | 2/2<br>2/2                | Inf. Regt. Nr. 42<br>Inf. Regt. Nr. 149 |                 |
| 68<br>69   | 18.         | 8.06 | Bei Noibis                                         | Leutnant<br>Gefreiter | v. Heyben<br>Grichel                               | 9/2<br>8/2                | Inf. Regt. Nr. 164<br>Inf. Regt. Nr. 16 |                 |
| 70         | 25.         | 8.06 | Bei Dunker:<br>modder                              | Gefreiter             | Ritter                                             | Masch. Gew.<br>Abi. Nr. 1 | Garbe:Maschinen:<br>gewehr:Abt. Nr. 2   |                 |
| 71         | 29.         | 8.06 | Nberfall ber<br>Pferbewache<br>bei Warm:<br>bakies | Reiter                | Winter                                             | 4. Erf. Ronw.             | Füs. Regt. Nr. 86                       |                 |
| 72<br>78   | 7.          | 9.06 | Auf Pferdes<br>wache bei<br>Groendorn              | Gefreiter<br>*        | Bade<br>Jonuschat                                  | 1/1<br>1/1                | Ulan. Regt. Nr. 1<br>Drag. Regt. Nr. 11 |                 |
| 74         | 11.         | 9.06 | Überfall ber<br>Pferbewache<br>bei Byfterk         | Unteroffizier         | Thielert                                           | 5/1                       | 1. Sarbellan. Regt.                     |                 |
| 75         | 20.         | 9.06 | Auf Patrouille<br>bei Onders                       | Unteroffizier         | Fiedler                                            | 7/2                       | Lbw. Bez. Sanger.<br>hausen             |                 |
| 76         |             |      | maitje .                                           | Gefreiter             | Schäfer                                            | 7/2                       | Inf. Regt. Rr. 82                       |                 |
| 77         | 22.         | 9.06 | Auf Patrouille<br>bei Onder:<br>maitje             | Reiter                | Hirth                                              | 3/2                       | Drag. Regt. Nr. 20                      |                 |
| 78         | 24.         | 9.06 | Überfall ber<br>Pferbewache<br>bei Stampriet       | Reiter                | Rüdert                                             | 3. <b>B</b> att.          | Feldart. Regt. Ar. 38                   |                 |

| Lfd.<br>Nr. | Latum     | Ort,<br>Gelegenheit                      | Dienstgrad | Rame      | Schuttruppen:<br>verband | Früherer Truppenteil               | Be-<br>mertung |
|-------------|-----------|------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------|------------------------------------|----------------|
| 179         | 26. 9 06  | Bei Rolechab                             | Reiter     | Schmöller | 8/2                      | Bayer. 2. Inf. Regt.               |                |
| 180         | 1.10.06   | Gefecht bei                              | Gefreiter  | Grafe     | 3. Erf. Komp.            | Inf. Regt. Rr. 162                 | i              |
| 181         |           | Daffiefontein                            | Reiter     | Ortmeier  |                          | Inf. Regt Rr. 47                   |                |
| 182         | 1         | ., .                                     | 3          | Schlen    |                          | Gren. Regt. Rr. 3                  | 1              |
| 183         |           |                                          | :          | Stranz    |                          | Inf. Regt. Rr. 54                  | 1              |
| 184         |           |                                          | ,          | Strauß    | •                        | Drag. Regt. Nr. 10                 |                |
| 185         | 2. 10.06  | Gefecht bei                              | Gefreiter  | Braun     | 9/2                      | Bayer. 13. Inf. Regt.              |                |
| 186         |           | Dafftefontein                            |            | Stahl     | 9/2                      | Low. Bez. Coblenz                  |                |
| 187         |           | ., ,                                     | :          | Wallner   | 9/2                      | Bayer. 2. schweres<br>Reiter=Regt. |                |
| 188         | 12. 10.06 | Bei Sanbpüß                              | Gefreiter  | Behold    | 3/2                      | Füs. Regt. Nr. 38                  |                |
| 189         | ŀ         |                                          | Reiter     | Usztoreit | 3/2                      | Ulan. Regt. Nr. 8                  |                |
| 190         | 15. 10.06 | Bei Hanapan                              | Reiter     | Bretag    | 8. <b>B</b> att.         | Fußart. Regt. Nr. 11               |                |
| 191         | 1.11.06   | Bei Uchanaris                            | Gefreiter  | Hauser    | 9. <b>B</b> att.         | Felbart. Regt, Nr. 30              |                |
| 192         |           |                                          | Reiter     | Beifert   | 3. Erf. Romp.            | Inf. Regt. Rr. 84                  |                |
| 193         | İ         |                                          | s          | Sauermann |                          | Gren. Regt. Rr. 6                  |                |
| 194         |           |                                          | a a        | Schmidte  |                          | Inf. Regt. Nr. 41                  | l              |
| 195         |           |                                          |            | Schubert  |                          | Inf. Regt. Rr. 91                  |                |
| 196         | 1. 1.07   | Auf Batrouille<br>bei Daffiefons<br>tein | Reiter     | Oftertag  | 1/1                      | Bayer. 7. Chev. Regt.              |                |

# B. Vermißt.

| 1<br>2      | 3.10.05  | Auf Patrouille<br>bei Perfip                  | Unteroffizier<br>Reiter | Gärtner<br>Franzke    | 3. Batt.                | Felbart, Regt. Nr. 29<br>Hus. Regt. Nr. 6                    |                                            |
|-------------|----------|-----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 8           | 7.10.05  | Im Kutiprevier                                | Unteroffizier           | Lünemann              | 5. Kol. Abt.            | Drag. Regt. Nr. 6                                            |                                            |
| 4           | 22.10.05 | Am Chamasis:<br>revier                        | Reiter                  | Sholtyffet            | 2.Scheinwerfer:<br>Abt, | Drag. Regt. Nr. 8                                            |                                            |
| 5<br>6<br>7 | 24.10.05 | Gefecht bei Har-<br>tebeeftmund               | Unteroffizier<br>Reiter | Babel<br>Sehl<br>Graf | 2/1<br>2/1<br>2/1       | Füs. Regt. Rr. 38<br>Pion. Bat. Rr. 18<br>Inf. Regt. Rr. 171 |                                            |
| 8           | 13.11.05 | Überfall eines<br>Wagens bei<br>Deutsche Erde | Unteroffizier           | Laubon                | 7/1                     | Inf. Regt. Nr. 164                                           | Am 17, 11.<br>mit Ben<br>jous<br>aufgefund |

| Ljd.<br>Rr. | Datum                     | Ort,<br>Gelegenheit                                    | Dienstgrad                                    | Name                            | Schuttruppen:<br>verband    | Früherer Truppenteil                      | Be:<br>merfungen                      |
|-------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| 9           | 25.11.05                  | Bei Aukam                                              | Leutnant d. Ref.<br>(Ariegsfrei-<br>williger) | Dreyer                          | 4. Kol. Abt.                | Inf. Regt. Nr. 43                         |                                       |
| 10<br>11    |                           |                                                        | Reiter                                        | Bechler<br>Tamm                 | ;                           | Drag. Regt. Nr. 1<br>Drag. Regt. Nr. 16   |                                       |
| 12          | 30.11.05                  | Bei Dabib                                              | Reiter                                        | Schuster .                      | 1. Rol. Abt.                | Inf. Regt. Nr. 19                         |                                       |
| 13          | 7.12.05                   | Warmbad                                                | Unteroffizier                                 | Böğe                            | 2. Feldtel. Abt.            | Inf. Regt. Nr. 127                        |                                       |
| 14          | 8.12.05                   | Bei Aub                                                | :                                             | Overweg                         | 2/2                         | Ulan. Regt. Nr. 15                        |                                       |
| 15          | 9.12.05                   | Bei Kowas                                              | Reiter                                        | Treutle <del>i</del> n          | 5/1                         | Bayer. 9. Inf. Regt.                      |                                       |
| 16          | 17.12.05                  | Bei Arinob                                             | Reiter                                        | Beder                           | 5. Et. Komp.                | Inf. Regt. Nr. 79                         | ·                                     |
| 17          | 23.12.05                  | Bei Persip                                             | Gefreiter                                     | Trautwein •                     | Feldsignal-Abt.             | Drag. Regt. Nr. 14                        |                                       |
| 18          | 10. 1.06                  | Bei Warmbad                                            | Reiter                                        | Dtto                            | 1.Funkentelegr.<br>Abt.     | Train:Bat. Nr. 3                          | Um 15, 1, 06<br>tot aufge-<br>funden. |
| 19          | 12. 1.06                  | Bei Tjamrob                                            | Gefreiter                                     | Chemnit                         | 5. <b>Rol. Abt.</b>         | Train=Bat. Nr. 7                          |                                       |
| 20          | 7. 2.06                   | Bei Eendoorn                                           | Reiter                                        | Gerold                          | 1/2                         | Inf. Regt. Nr. 120                        |                                       |
| 21          | 12.2. 06                  | Nördlich Konus                                         | Reiter                                        | Rosiol                          | 7. Batt.                    | Felbart. Regt. Nr. 57                     | Um 13. 2. 06<br>tot aufge-            |
| 22          | 8. 3.06                   | Bei Tharob                                             | Reiter                                        | Schent                          | 2. Kol. Abt.                | Inf. Regt. Nr. 166                        | funben.                               |
| 23          | <b>24</b> . <b>3</b> . 06 | Südlich Das                                            | Gefreiter                                     | Bielad                          | 1. <b>R</b> ol. Abt.        | 1. Oftafiat. Inf. Regt.                   |                                       |
| 24<br>25    | 19. 5.06                  | Patrouille<br>nördlich Ka:<br>nus                      | Unteroffizier<br>Reiter                       | Baaf <b>g</b><br>Lanşf <b>g</b> | 11/2<br>6/2                 | Pion. Bat. Nr. 8<br>Schützen:Regt. Nr.108 |                                       |
| 26          | 21. 6 06                  | Beim Überfall<br>einer Pferde:<br>wache bei Ga:<br>bis | Reiter                                        | Reinde                          | 6. Batt.                    | Felbart. Regt. Ar. 60                     |                                       |
| 27          | 24. 5.06                  | Im Gefecht bei<br>Tjamab                               | Reiter                                        | Wenglarczył                     | Maschinengew.<br>Abt. Rr. 2 | Inf. Regt. Nr. 51                         |                                       |
| 28          | 27. 7.06                  | Auf Patrouille<br>bei Churutabis                       | Reiter                                        | Simiantfowsfi                   | 6. Batt.                    | Inf. Regt. Nr. 135                        | Um 28. 7. 06<br>tot aufge-<br>funden. |
| 29<br>30    | 16. 8.06                  | BeiGamsmund                                            | Unteroffizier<br>Gefreiter                    | Chlers<br>Stüdle                | Feldfignal Abt.             | Inf. Regt. Nr. 49<br>Gren. Regt. Nr. 123  | ,                                     |
| 31          | 29. 8.06                  | Bei Warm:<br>badies                                    | Gefreiter .                                   | Heinig                          | Signalabt.                  | Inf. Regt. Nr. 59                         |                                       |

| Lfd.<br>Ut. | Zatum      | Ort,<br>Gelegenheit    | Dienstgrad | Rame         | Schuttruppen:<br>verband | Früherer Truppenteil | Be:<br>mertungen |
|-------------|------------|------------------------|------------|--------------|--------------------------|----------------------|------------------|
| 32          | 15. 9.06   | Rõrdli <b>4</b> Olaua  | Gefreiler  | Behr         | 6/1                      | Jäger-Bat. Ar. 6     |                  |
| 83          | 25. 12. 06 | Bei Otjiamons<br>gombe | Gefreiter  | Trichterborn | 5. Rol. Abt.             | Jäger-Bat. Rr. 11    |                  |
| 34          | 8. 2.07    | Bei Lahnstein          | Gefreiter  | Raumann      | 2/1                      | Bez. Kbo. Altenburg  |                  |

#### C. Verwundet.

| 1<br>2<br>8 | <b>5.</b> 10. <b>05</b> | Auf Patrouille<br>im Rutiprevier                                     |               | Voh<br>Rowalewsty<br>Brange | 5. <b>Rol</b> . Abt. 5. : : 1. : : | Felbart. Regt. Ar. 60<br>3. Matrofen:Art. Abt.<br>Inf. Regt. Ar. 162 |                                       |
|-------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 4           | 6. 10. 05               | (Vefecht bei<br>Jerufalem                                            | Gefreiter     | Lohr                        | 9/2                                | Suf. Regt. Rr. 17                                                    | Am 15, 10,05<br>den Bunden<br>erlegen |
| 5           | 9. 10. 05               | Auf Patrouille<br>bei Besonder-                                      | Gefreiter     | Börner                      | Halbbatt. Nas<br>drowsti           | Felbart. Regt. Nr. 74                                                |                                       |
| 6           |                         | maib                                                                 | Reiter        | Seeber                      | s                                  | Inf. Regt. Rr. 71                                                    |                                       |
| 7           | 13.10.05                | Aberfall einer<br>Rolonne bei<br>Zwartfontein                        | Unteroffizier | Pptlif                      | 5. <b>B</b> att,                   | Felbart. Regt. Nr. 57                                                |                                       |
| 8           | 16.10.05                | Berfolgungvon<br>Biehräubern<br>zwischen Hari:<br>bes und<br>Auchas. | Unteroffizier | Weihel                      | 1. Rol. Abt.                       | Drag. Regt. Nr. 19                                                   |                                       |
| 9           | 16.10.05                |                                                                      | - •           | Gölfert                     | 1/1                                | Bayer. 2. Jäger-Bat.                                                 | 1,                                    |
| 10          |                         | in der Rabe                                                          | Reiter        | Golda                       | 4. Etapp.Romp.                     | O                                                                    | Ju<br>Norben                          |
| 11          | `                       | ber Seeis.<br>berge                                                  | s             | Labahn                      | 5. <b>Batt.</b>                    | Felbart. Regt. Nr. 2                                                 | '                                     |
| 12          | 17.10.05                | Bei Amunuis                                                          | Gefreiter     | Rammholz                    | 7. <b>Batt.</b>                    | 2. Garbe:Drag. Regt.                                                 |                                       |
| 18          | 90, 10, 05              | Nberfall ber<br>Farm Boigts<br>land                                  | Reiter        | Rowad                       | 6/2                                | Schühen : Regt.<br>Ar. 108                                           |                                       |
| 14          | 24, 10, 05              | 1 ' ' '                                                              | Leutnant      | Schaumburg                  | 9/2                                | Inf. Regt. Rr. 96                                                    |                                       |
| 15          |                         | hartebeeft.                                                          | Oberarzt      | Dr. Hanne<br>mann           | 2/1                                | Inf. Regt. Rr. 96                                                    | ł                                     |
| 16          |                         |                                                                      | Oberveterinär | Diedmann                    | Erf. Romp. 8 a                     | Ldw. Beg. Roftod                                                     |                                       |

| Datum                              | Drt,<br>Gelegenheit                   | Dienstgrad          | Name                            | Schußtruppen:<br>verband | Früherer Truppenteil                      | Be:<br>mertunger      |
|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|
| 24.10.05                           | Gefect bei<br>Hartebeeft:             | Unteroffizier       | Gerbing                         | Feldfignal-Abt.          | Lehr-Regt. ber Felb-<br>art. Schießschule |                       |
|                                    | munb                                  | :                   | Hoene                           | 2/1                      | Schuttruppe                               |                       |
|                                    | 1                                     | s                   | Rluge                           | Masch. Gew.              | Feldart. Regt. Rr. 42                     | 1                     |
|                                    |                                       |                     |                                 | Abt. Nr. 2               |                                           |                       |
|                                    |                                       |                     | Luchterhand                     | 10/2                     | Ulan. Regt. Nr. 9                         | İ                     |
|                                    |                                       | :                   | Riebufch                        | 9/2                      | Suj. Regt. Rr. 17                         | Um 1. 11. 0           |
|                                    |                                       |                     | Bainczył                        | 2/1                      | Drag. Regt. Nr. 8                         | ben Bun<br>ben erlege |
|                                    | ŀ                                     | Gefreiter           | Вооф                            | 2/1                      | Pion. Bat. Nr. 3                          | 1                     |
|                                    |                                       |                     | Werner                          | 9/2                      | Felbart, Regt. Nr. 18                     | ŀ                     |
|                                    |                                       | =                   | Breder                          | 2. Batt.                 | Feldart. Regt. Nr. 8                      |                       |
|                                    |                                       | :                   | Broid)                          | 2/1                      | 1. Garbe Drag. Regt.                      |                       |
|                                    |                                       | :                   | Fehlert                         | 2/1                      | Drag. Regt. Nr. 11                        | l                     |
|                                    |                                       | :                   | Rartheuser                      | 2/1                      | Fus. Regt. Nr. 36                         |                       |
|                                    |                                       |                     | Rodj                            | Masch. Gew.              | Masch. Gew. Abt.                          |                       |
|                                    | i                                     |                     | •                               | Abt. Nr. 2               | Nr. 3                                     |                       |
|                                    |                                       |                     | Meyer                           |                          | Feldart. Regt. Nr. 44                     |                       |
|                                    | Ì                                     | Reiter              | Arnolo                          | Erf. Romp. 3a            | Bayer. 7. 3nf. Regt.                      |                       |
|                                    |                                       | :                   | Beng                            | 2/1                      | Drag. Regt. Nr. 21                        | ļ                     |
|                                    | Ì                                     | ,                   | Bogalet                         | 2/1                      | 1. Garbe:Felbart. R.                      |                       |
|                                    | [                                     | :                   | Hayeborn                        | 9. Batt.                 | Fußart. Regt. Nr. 11                      |                       |
|                                    | ł                                     | :                   | Hinge                           |                          | 1. Leib: Buf. Regt.                       |                       |
|                                    |                                       | :                   | Holztamm                        | 9/2                      | Ulan, Regt. Nr. 11                        |                       |
|                                    |                                       |                     | Ruds                            | 9/2                      | Suf. Regt. Rr. 9                          |                       |
|                                    |                                       | ,                   | Lapsien                         | 2/1                      | Felbart. Regt. Nr. 31                     |                       |
|                                    |                                       |                     | Mette                           | 2/1                      | Garbe-Schüten-Bat.                        |                       |
|                                    |                                       |                     | Milusti                         | 2/1                      | Ulan. Regt. Nr. 4                         |                       |
|                                    |                                       | ,                   | Dichemoty                       | 2. Vatt.                 | Felbart. Regt. Nr. 15                     |                       |
|                                    |                                       |                     | Schönbaum                       | 2/1                      | Drag. Regt. Nr. 18                        |                       |
|                                    |                                       | :                   | Staffel                         | 2. Batt.                 | Inf. Regt. Nr. 82                         |                       |
|                                    |                                       |                     | Wia                             | 10/2                     | Bion. Bat. Nr. 1                          | 1                     |
|                                    |                                       |                     | Zimmermann                      | 2/1                      | Gren. Regt. Rr. 6                         |                       |
|                                    |                                       | Büchsenmacher       | Dreier                          | 9/2                      | Gewehrfabrik<br>Spandau                   |                       |
| 28. 10. 05                         | Überfall ber<br>Station Tjes          | Reiter              | Weinert                         | 6/2                      | Karab. Regt.                              |                       |
| 28 10.05                           | Patrouillens<br>gefecht am<br>Reitfub | Reiter              | Sandbrin <b>t</b>               | 2. Erf. <b>R</b> omp.    | Ulan. Regt. Nr. 10                        |                       |
| <b>2</b> 8. <b>1</b> 0. 0 <b>5</b> | Auf Patrouille<br>bei Awadaob         | Gefreiter<br>Reiter | Grundmann<br>Wawrzynia <b>ł</b> | 4. Batt.                 | Fußart. Regt. Rr. 4<br>Hus. Regt. Rr. 2   |                       |

| Lfd.<br>Nr.                            | Datum                    | Drt,<br>Gelegenheit                                     | Dienftgrad                           | Name <sub>.</sub>           | Schuttruppen:<br>verband  | Früherer Truppenteil                                                    | Be:<br>mertunger |
|----------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 51<br>52                               | 29.10.05                 | Gefecht bei<br>Awadaob                                  | Sanität <b>s</b> fergt.<br>Gefreiter | Adermann<br>Zippel          | 4/1<br>9/1                | Inf. Regt. Nr. 66<br>Inf. Regt. Nr. 91                                  | ٠.               |
| 53                                     | 29.10.05                 | Überfall eines<br>Proviantwas<br>gens bei Fahls<br>gras | Gefreiter                            | Rajchube                    | Feldfignal-Abt.           | Telegr. Baf. Nr. 2                                                      |                  |
| <b>54</b><br><b>55</b>                 | <b>29.</b> 10. <b>05</b> | Patrouillenge:<br>fecht am<br>Chamhawib:<br>revier      | Leutnant<br>Sergeant .               | v. Reefe<br>Buchal          | 4. Erf. <b>R</b> omp.     | Rarab. Regt.<br>Feldart. Regt. Nr. 21                                   |                  |
| <b>5</b> 6                             | 2. 11. 05                | Gefecht b. Raris                                        | Gefreiter                            | Shulz                       | 5. Kol. Abt.              | Inf. Regt Nr. 141                                                       |                  |
| 57                                     | 2. 11. 05                | Gefecht b. Roms                                         | San. Sergt.                          | Oberhoffer                  | 1. Erf. Komp.             | Feldart. Regt. Nr. 8                                                    |                  |
| <b>5</b> 8                             | 2. 11. 05                | Patrouillen:<br>gefecht bei<br>Ganious                  | Reiter                               | Shulz                       | 8/2                       | Inf. Regt. Nr. 135                                                      |                  |
| <b>5</b> 9<br><b>6</b> 0<br><b>6</b> 1 | 9. 11. 05                | Bei Aluris:<br>fontein                                  | Reiter                               | Rotedi<br>Krebs<br>Rennwany | <br>                      | Feldart. Regt. Nr. 56<br>Feldart. Regt. Nr. 71<br>Feldart. Regt. Nr. 71 |                  |
| 62                                     | 11.11.05                 | Bei Huruggis                                            | Reiter                               | Sell                        | 7/1                       | Garbe:Gren. Regt.<br>Rr. 3                                              |                  |
| <b>6</b> 3                             |                          |                                                         | :                                    | Swade                       | 7/1                       | Inf. Regt. Rr. 26                                                       |                  |
| 64                                     | 13 11.05                 |                                                         | Reiter                               | Broer                       | 7/1                       | Inf. Regt. Nr. 81                                                       |                  |
| 65                                     |                          | eines Wagens                                            | =                                    | Heriog                      | 7/1                       | Sus. Regt. Rr. 10                                                       | l                |
| 66                                     |                          | bei Deutsche                                            | :                                    | Militichte                  | 7/1                       | Fus. Regt. Rr. 38                                                       | ł                |
| 67<br>68                               |                          | Erbe                                                    | :<br>:                               | Tschorn<br>Wipper           | 7/1<br>7/1                | Houf. Regt. Rr. 6<br>Inf. Regt. Rr. 55                                  |                  |
| 69                                     | <br>  17.11.05           | Auf Patrouille                                          | llnteroffizier                       | Жавою                       | 4/1                       | Gren. Regt. Nr. 89                                                      |                  |
| 70                                     | 1                        | bei Kutsitus                                            | Gefreiter                            | Reisel                      | 4,1                       | Karab. Regt.                                                            |                  |
| 71                                     | 18.11.05                 | Bei Peinis                                              | Reiter                               | Bennewiß                    | Masch. Gew.<br>Abt. Nr. 1 | Gren. Regt. Rr. 12                                                      |                  |
| 73                                     | 20.11.05                 | Auf Pferde:<br>wache bei<br>Geitjabis                   | Reiter                               | Torzynski                   | 1. Feldtel.<br>Abt.       | Kür. Regt. Nr. 6                                                        |                  |
| 73                                     | 21.11.05                 | (Sefect bei<br>(Sarunarub                               | Leutnant                             | Graf v. Şarben<br>berg      | 7/2                       | Man. Regt. Rr. 16                                                       |                  |
| 74                                     |                          |                                                         | Unteroffizier                        | Blome                       | 4. Rol. Abt.              | Şuj. Regt. Rr. 8                                                        | 1                |
| 75                                     |                          | 1                                                       | Reiter                               | Goek                        | 7/2                       | Gren. Regt. Rr. 3                                                       | 1                |

| )atum                    | Drt,<br>Gelegenheit                                       | Dienstgrad                      | Name                              | Schuttruppen:<br>rerband   | Früherer Truppenteil                                                    | Be-<br>mertungen                       |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| .11.05                   | Bei Sand:<br>fontein                                      | Reiter                          | Hollstein                         | 9/2                        | Inf. Regt. Nr. 25                                                       | Am 25. 11.<br>ben Wun-<br>ben erlegen  |
| 12. 05                   | Gefecht bei<br>Gubuoms                                    | Leuinant<br>Unteroff.<br>Reiter | Wende<br>Welfc<br>Strehl          | 4. Batt.                   | Feldart. Regt. Ar. 66<br>Feldart. Regt. Ar. 18<br>Leib-Hus. Regt. Ar. 2 | Um 6.12.05<br>ben Bun-<br>ben erlegen  |
| 12.05                    | Bei Ruis                                                  | Reiter                          | Krause                            | Feldlaz. Nr. 6             | Ulan. Regt Nr. 11                                                       | Den etteffen                           |
| 12. 05                   | Auf Pferdes<br>wache bei<br>Sandfontein                   | Gefreiter                       | Beder                             | Majch. Gew.<br>Abt. Nr. 2  | Felbart. Regt. Nr. 75                                                   |                                        |
| 12.05                    | Bei Aub                                                   | Gefreiter<br>Reiter             | Wiepryłowski<br>Frig<br>Hauptmann | 2/2<br>2/2<br>5/2          | Jäger:Bat. Nr. 2<br>Inf. Regt. Nr. 32<br>Inf. Regt. Nr. 105             |                                        |
| 12.05                    | Bei Sand:<br>fontein                                      | Reiter                          | Schmidt                           | 9/2                        | Săchj. 1. Ulan. Regt.<br>Nr. 17                                         |                                        |
| .12.05                   | Gefecht bei<br>Toafis                                     | Unteroffizier<br>Gefreiter      | Matheifen<br>Sahling              | 4/1<br>4/1                 | 2. See:Bat.<br>Jnf. Regt. Nr. 75                                        |                                        |
| 1.12.05                  | Überfall ber<br>Pferbewache b.<br>Blydeverwacht           | Reiter                          | Stadie                            | 8/2                        | Inf. Regt. Nr. 76                                                       |                                        |
| .12.05                   | Berfolgung von<br>Biehräubern<br>in den Onjati:<br>bergen | Unteroffizier                   | Handleuke                         | Stab Stappen:<br>kommandos | 1. Oftafiat. Inf. Regt.                                                 | Rorben                                 |
| .12.05                   | Berfolgung von<br>Biehräubern<br>bei Ralffons<br>tein     | Gefreiter                       | <b>Bagner</b>                     | 9/1                        | Ulan. Regt. Nr. 6                                                       |                                        |
| 1.12.05                  | Überfall der<br>Pferdewache<br>bei Krügers,<br>püt Kunjas | Reiter                          | Brunnquell<br>Sünder              | 4. Erf. Komp.              | Bayer. Landw. Bezirk<br>Hoof<br>Bayer. 8. Inf. Regt.                    |                                        |
| 3. <b>12</b> . <b>05</b> | Beim Überfall<br>von Tews:<br>Farm                        | Reiter                          | Rurzinsti                         | Erf. Romp. 1a              | Hus. Regt. Nr. 5                                                        |                                        |
| ).12.05                  | Überfall der<br>Pferdewache<br>bei Warmbad                | Reiter                          | Wiedemann                         | 2. Feldtel. Abt.           | Bayer. 12. Inf. Regt.                                                   | Am 2, 1. 06<br>ben Wun-<br>ben erlegen |

| Lfd.<br>Nr. | Datum     | Drt,<br>Gelegenheit                       | Dienstgrad                 | Rame               | Schuttruppens<br>verband | Früherer Truppenteil                        | Be-<br>mertungs |
|-------------|-----------|-------------------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------|
| 95          | 5. 1.06   | Gefecht bei<br>Dunrbrift                  | Hauptmann                  | v. Lettow          | 8/2                      | Sarbe : Gren. Regt.<br>Rr. 3                |                 |
| 96          |           | (Sûd)                                     | Leutnant                   | Cheling            | 8/2                      | Inf. Regi. Rr. 157                          |                 |
| 97          |           |                                           | Sergeant                   | Boas               | 8/2                      | Drag. Regt. Nr. 7                           |                 |
| 98          |           |                                           | \$                         | Spritu <b>l</b> le | 8/2                      | Drag. Regt. Nr. 8                           |                 |
| 99          |           |                                           | Unteroffizier              | Schönbohm          | 8/2                      | Inf. Regt. Nr. 97                           |                 |
| 100         |           |                                           | Gefreiter                  | Rolbe              | 8/2                      | Ulan. Regt. Rr. 14                          |                 |
| 101         | Ì         |                                           | s                          | Prause             | 8/2                      | Huf. Regt. Rr. 6                            |                 |
| 102         |           |                                           | Reiter                     | Lehmann            | 8/2                      | Rasch. Gew. Abt. 2                          |                 |
| 103         |           |                                           | s                          | Betermann          | 8/2                      | Feld-Art. Regt. Nr. 77                      |                 |
| 104         | 9. 1. 06  | Bei Auris:<br>fontein                     | Gefreiter                  | Rihm               | 2/1                      | Bayer. 18. Inf. Regt.                       |                 |
| 105         | 12. 1.06  | Bei Rarib                                 | Reiter                     | Reumann            | 4/2                      | Huf. Regt. Nr. 6                            |                 |
| 106         | 12. 1.00  | ~~~~~~~~~~                                | ,                          | Straehle           | 4/2                      | Drag. Regt. Rr. 26                          |                 |
|             |           |                                           |                            | 0,                 | -/-                      | ~                                           |                 |
| 107         | 13. 1.06  | Überfall eines<br>Biehpostens<br>bei Umub | Reiter                     | Kreh               | 1. Et. Komp.             | Low. Beg. Bamberg                           |                 |
| 108         | 17. 1.06  | Bei Guruma:<br>nas                        | Reiter                     | Schmibt .          | San. Fuhrpark            | Inf. Regt. Nr. 43                           |                 |
| 109         | 19. 1. 06 | Gefecht bei                               | Unteroffizier              | Pflaum             | 5/2                      | Inf. Regt. Rr. 51                           | ]               |
| 110         | 13. 1. 00 | Dochas                                    | Reiter                     | Bay                | 4/2                      | Drag. Regt. Nr. 25                          | 1               |
| 111         | İ         | .55.4,                                    | ,                          | Gundling           | 5/2                      | Inf. Regt. Rr. 87                           | l               |
| 112         |           |                                           | :                          | hinrichsen         | 4/2                      | Pion. Batl. Nr. 19                          |                 |
| 113         | 31. 1. 06 | Bei Kowas                                 | Gefreiter                  | Mischte            | 4. Rol. Abt.             | Inf. Regt. Rr. 82                           |                 |
| 114<br>115  | 1. 2. 06  | Bei Autas                                 | Hauptmann<br>Unteroffizier | v. Boffe<br>Röder  | Hauptquartier            | 1. See:Bat.<br>Sarbe : Gren. Regt.<br>Rr. 8 |                 |
| 116         | 14. 2.06  | Gefecht bei Ro-                           | Affistenzart               | Dr. Westphal       | 12/2                     | Ulan. Regt. Nr. 16                          |                 |
| 117         | 1         | rechab                                    | Gefreiter                  | Löper              | 12/2                     | Pion. Batl. Nr. 15                          |                 |
| 118         | 1         | ,                                         |                            | Roewer             | 12/2                     | Drag. Regt. Nr. 24                          |                 |
| 119         |           |                                           | ,                          | Schumacher         |                          | Gren. Regt. Rr. 119                         |                 |
| 120         |           | 1                                         | Reiter                     | Langhoper          | 12/2                     | Bayer. 1. Chev. Regt.                       |                 |
| 121         |           |                                           | s                          | Samel              | 12/2                     | Garbe: Gren. Regt.                          |                 |
| 122         |           |                                           | s                          | Stolley            | 12/2                     | Inf. Regt. Nr. 85                           |                 |
|             |           |                                           |                            |                    |                          |                                             |                 |

| ;fb.                       | l        | Đư,                                                     | l                          | <u> </u>                                            | Schuttruppen:                                       |                                                                                                                     | 86                        |
|----------------------------|----------|---------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Řτ.                        | Datum    | Gelegenheit                                             | Dienstgrad                 | Name                                                | verband                                             | Früherer Truppenteil                                                                                                | mertungen                 |
| 23                         | 2. 3.06  | Auf Patrouille<br>bei Pellabrift                        | Reiter                     | Refiler                                             | 8. <b>19</b> att.                                   | Feldart. Regt. Nr. 1                                                                                                |                           |
| 24                         | 6. 3.06  | Bei Umeis                                               | Gefreiter                  | Shulze                                              | 2. Funkenabt.                                       | Masch. Gew. Abt.<br>Nr. 1                                                                                           |                           |
| 25<br>26                   | 8. 3.06  | Gefecht bei<br>Pelladrift                               | Leutnant<br>Sergeant       | Wannhardt<br>Bendz <b>ł</b> o                       | 9. Batt.<br>Masch. Gew.<br>Abt. Nr. 2               | Feldart. Regt. Nr. 9<br>Masch. Gew. Abt.<br>Nr. 5                                                                   |                           |
| 27<br>28<br>29             |          |                                                         | Unteroffizier<br>Gefreiter | Rinbinger<br>Altmann<br>König                       | 9. Batt.<br>9. :<br>Masch. Gew.<br>Abt. Nr. 2       | Felbart. Regt. Nr. 49<br>Felbart. Regt. Nr. 5<br>Felbart. Regt. Nr. 51                                              | Um 9. 8. 06<br>ben Wunben |
| 30<br>31                   |          |                                                         | :                          | Lux<br>Lorenz                                       | 3. Erf. Komp.<br>Majch. Gew.<br>Abt. Nr. 2          | Inf. Regt. Nr. 41<br>Feldart, Regt. Nr. 42                                                                          | erlegen                   |
| 32<br>33                   |          |                                                         | Reiter<br>=                | Heerling<br>Schulze                                 | :                                                   | Inf. Regt. Nr. 26<br>Inf. Regt. Nr. 84                                                                              |                           |
| 34                         | 11. 3.06 | Bei Pellabrift                                          | Reiter                     | Trommer                                             | 3. Erf. Komp.                                       | Bayer. 9. Inf. Regt.                                                                                                |                           |
| 35<br>36<br>37<br>38<br>39 | 12. 3.06 | Gefecht bei Har-<br>tebeestmund                         | Leutnant<br>Gefreiter      | Schlettwein<br>Hog<br>Banzer<br>Ridelt<br>Weinreich | 9/2<br>9/2<br>2. Batt.<br>Rafch. Gew.<br>Abt. Rr. 2 | Inf. Regt. Nr. 64<br>Inf. Regt. Rr. 117<br>Feldart. Regt. Rr. 37<br>Ulan. Regt. Nr. 9<br>Wasch. Gew. Abt.<br>Nr. 12 |                           |
| 10<br>11                   |          |                                                         | San. Gefreiter<br>Reiter   | Teschner<br>Neufirch                                | 9/2<br>9/2                                          | 4. Inf. Regt. Nr. 103<br>Feldart. Regt. Nr. 48                                                                      |                           |
| 12                         | 21. 3.06 | Überfall ber<br>Pferbewache<br>ber Station<br>Jerufalem | Reiter                     | Bonnett                                             | 1. Et. Romp.                                        | Gren. Regt. Nr. 1                                                                                                   |                           |
| 13<br>14<br>15<br>16       | 26. 3.06 | Aberfall einer<br>Wagenkolonne<br>öftlich Ukas<br>mas   | Unteroffizier<br>Gefreiter | Herzog<br>Roy<br>Schäfer<br>Stulzus                 | 7/2<br>7/2<br>7/2<br>7/2                            | Drag. Regt. Ar. 6<br>Leib:Kür. Regt. Ar. 1<br>Inf. Regt. Ar. 82<br>Inf. Regt. Ar. 14                                |                           |
| 17                         | 27. 3.06 | Auf Patrouille<br>bei Ariam                             | Reiter                     | Shulze                                              | 1. <b>E</b> t. <b>R</b> omp.                        | Inf. Regt. Nr. 140                                                                                                  |                           |
| 18                         | 5. 4.06  | Bei Rababis                                             | Gefreiter                  | Hampel                                              | Majch. Gew.<br>Abt. Nr. 2                           | Feldart. Regt. Nr. 57                                                                                               |                           |
|                            | i        |                                                         |                            |                                                     |                                                     |                                                                                                                     |                           |

| Lfd.<br>Nr.                                                 | Datum                 | Drt,<br>Gelegenheit                                                    | Dienstgrab                                                                  | Name                                                                                           | Schuttruppen:<br>verband                                     | Früherer Truppenteil                                                                                                                                                          | Be:<br>merfunge                      |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 149<br>150<br>151<br>152<br>153<br>154<br>155<br>156<br>157 | 8. 4. 06<br>10. 4. 06 | Gefecht bei Fett-<br>kluft<br>Im Gefecht an<br>ber Onchas:<br>Schlucht | Leutnant<br>Unteroffizier<br>Reiter<br>**<br>**<br>Dberleutnant<br>Sergeant | Gaebe<br>Rachner<br>Bußmann<br>Dasch<br>Gruber<br>Kronenberger<br>Reumann<br>v. Baehr<br>Wiese | 1/2<br>1/2<br>1/2<br>1/2<br>1/2<br>1/2<br>1/2<br>1/1<br>11/1 | Inf. Regt. Rr. 84 Inf. Regt. Rr. 23 Inf. Regt. Rr. 176 Bayer. 18. Inf. Regt. Bayer. 6. Inf. Regt. Inf. Regt. Rr. 146 Inf. Regt. Rr. 144 Drag. Regt. Rr. 10 Inf. Regt. Rr. 128 |                                      |
| 158<br>159<br>160<br>161<br>162<br>163                      | 14. 4.06              | Überfall ber<br>Pferbewache<br>Narubas∙Süb                             | Gefreiter<br>Reiter                                                         | Gummel<br>Föhrer<br>Haar<br>Haas<br>Hud<br>Nifolaus                                            | 4/2<br>4/2<br>4/2<br>4/2<br>4/2<br>4/2                       | Bion. Ba . Rr. 15<br>Bion. Bat. Rr. 21<br>Bayer. 1. Pion. Bat.<br>Bayer. 7. Inf. Regt.<br>Inf. Regt. Rr. 59<br>Inf. Regt. Rr. 44                                              |                                      |
| 164<br>165                                                  | 17. 4.06              | Im Gefecht bei<br>Noachabeb                                            | Reiter<br>*                                                                 | Edftein<br>Spielmann<br>gen. Graczył                                                           | 1. Ct. Romp.<br>1/2                                          | Füs. Regt. Rr. 33<br>Inf. Regt. Rr. 42                                                                                                                                        |                                      |
| 166<br>167                                                  | 18. 4.06              | Jm Gefecht bei<br>Holpan                                               | Hauptmann<br>Reiter                                                         | v. <b>Aappard</b><br>Wölf                                                                      | 1. St. Romp.<br>1. St. Romp.                                 | Gren. Regt. Nr. 1<br>Füs. Regt. Nr. 37                                                                                                                                        |                                      |
| 168<br>169<br>170<br>171<br>172<br>173<br>174<br>175        | 20. 4.06              | Im Gefecht bei<br>Wittmund                                             | Leutnant<br>Unteroffizier<br>San. Unteroff.<br>Gefreiter<br>Reiter          | Schlüter<br>Richalet<br>Graf<br>Frante<br>Gnamm<br>Hoffmann<br>Jaftzemsti<br>Schlegel          | 2,1<br>1/1<br>11/1<br>2/1<br>11/1<br>2/1<br>2/1<br>2/1       | Inf. Regt. Rr. 42<br>Inf. Regt. Rr. 51<br>Bayer. 1. Chev. Regt.<br>Huf. Regt. Rr. 12<br>Drag. Regt. Rr. 25<br>Inf. Regt. Rr. 56<br>Inf. Regt. Rr. 146<br>Inf. Regt. Rr. 44    | Am 26. 4. 06<br>benBunden<br>eriegen |
| 176                                                         | 4. 5.06               | Im Gefecht öste<br>Ich Gapüt                                           | Sergeant                                                                    | Röfeler                                                                                        | 7. <b>Batt</b> .                                             | Inf. Regt. Nr. 13                                                                                                                                                             | benBunben<br>erlegen                 |
| 177                                                         | 4. 5.06.              | Gefecht bei Gas<br>wachab                                              | Reiter                                                                      | Schmibt                                                                                        | 7/1                                                          | 2. Garbe:Ulan. Regt.                                                                                                                                                          |                                      |
| 178<br>179                                                  | 4. 5.06               | Gefecht bei van<br>Rooisvley                                           | Oberleutnant<br>Reiter                                                      | Molière<br>Gorgas                                                                              | 1. Et. Romp.<br>1. Et. Romp.                                 | Jäger=Bat. Rr. 4<br>Inf. Regt. Rr. 49                                                                                                                                         |                                      |
| 180<br>181<br>182                                           | 5. 5.06               | Gefecht bei Gas<br>wachab                                              | Oberleutnant<br>Leutnant<br>Oberarzt                                        | Cruse<br>v. Oppen<br>Dr. v. Hasels<br>berg                                                     | 7/1<br>7/1<br>7/1                                            | Füs. Regt. Rr. 83<br>Drag. Regt. Rr. 2<br>Inf. Regt. Rr. 151                                                                                                                  |                                      |

| Datum                  | Drt,<br>Gelegenheit       | Dienstgrad    | Name                  | Schuttruppen:<br>verband | Früherer Truppenteil                      | Be:<br>mertunger          |
|------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|
| . <b>5</b> . <b>06</b> | Gesecht bei Ga:<br>wachab | Gefreiter     | Röhler                | 7/1                      | Sachj. Garbe-Reiter:<br>Regt.             |                           |
|                        | ,                         | Reiter        | Rauter                | 7/1                      | Huf. Regt. Rr. 10                         |                           |
|                        |                           | <b>s</b>      | Müller                | 7/1                      | Inf. Regt. Nr. 153                        |                           |
| 5. 06                  | / /                       |               | v. Raldreuth          | 8/2                      | Inf. Regt. Nr. 24                         |                           |
|                        | faib                      | Bizefeldwebel | Eschberger .          | 3. Erj. Komp.            | Inf. Regt. Nr. 142                        |                           |
|                        |                           | Unteroffizier | Droste                | 8/2                      | Garbe: Gren. Regt.<br>Nr. 3               |                           |
|                        |                           | :             | Gödel                 | 3. Erf. Komp.            | 3. Garbe-Regt. z. F.                      |                           |
|                        |                           | £             | Isle                  | 8/2                      | Inf. Regt. Rr. 32                         |                           |
|                        |                           | =             | Springer              | 8/2                      | Fußart.Regt. Nr. 10                       |                           |
|                        |                           | :             | Weber                 | 8/2                      | Ulan. Regt. Nr. 6                         |                           |
|                        |                           | Gefreiter     | Dummel                | 8/2                      | Inf. Regt. Nr. 85                         |                           |
|                        |                           | :             | Rirch                 | 8/2                      | Inf. Regt. Nr. 28                         |                           |
|                        |                           | *             | Jaar                  | 8/2                      | Inf. Regt. Nr. 69                         |                           |
|                        |                           | * · ·         | Lehwald               | 8/2                      | Drag. Regt. Rr. 19                        | 1                         |
|                        |                           | Reiter        | Bielle                | 8/2                      | Feldart. Regt. Nr. 5                      |                           |
|                        |                           | *             | Brild                 | 8/2                      | Ulan. Regt. Nr. 6                         | W 95 E O                  |
|                        |                           | :             | Friedrichsen          | 8/2                      | Inf. Regt. Nr. 25<br>Leib:Gren. Regt. Nr. | Mm 25. 5. 0<br>ben Bunber |
|                        |                           | ;             | Mehl                  | 8/2                      | 109                                       | erlegen.                  |
|                        |                           | :             | Myrczic               | 8/2                      | Füs. Regt. Nr. 38                         |                           |
|                        | ĺ                         | ;             | Schubert              | 8/2                      | Ulan. Regt. Nr. 11                        |                           |
|                        |                           | s             | Springwald            | 8/2                      | Drag. Regt. Nr. 11                        |                           |
| l. <b>5.0</b> 6        | Auf Patrouille            | Gefreiter     | Barann                | 22. Transp.              | 1. See:Bat.                               |                           |
|                        | bei Kamcel:<br>mund       |               |                       | Romp.                    |                                           |                           |
| 5. 5.06                | Gesecht bei Rus           | Leuinant      | 30 Centopf            | 3. Erf. Komp.            | Fußart. Regt. Nr. 12                      |                           |
|                        | fais                      | Gefreiter     | Howey                 | 7/2                      | Inf. Regt. Nr. 26                         |                           |
|                        |                           | Reiter        | Beyer                 | 7/2                      | Gren. Regt. Nr. 9                         | į                         |
|                        |                           | :             | Gläser                | Stab I/2                 | Gren. Regt. Nr. 11                        | l                         |
|                        |                           | *             | Possetel              | 2. Batt.                 | Felbart. Regt. Nr. 52                     |                           |
| 4. 6.06                | Gefecht bei               | Leutnant      | Pavel                 | 12/2                     | Gren. Regt. Nr. 2                         |                           |
|                        | Sperlingsput              |               | Feller                | 10/2                     | Hus. Regt. Rr. 18                         | ł                         |
|                        |                           | Unteroffizier | Gehrmann              | 3/2                      | Inf. Regt. Nr. 44                         | 1                         |
|                        |                           |               | Luchterhand           | 10,2                     | Ulan. Regt. Nr. 9                         |                           |
|                        |                           | Gefreiter     | Rlappenbach           | 12/2                     | Ulan. Regt. Nr. 17                        |                           |
|                        |                           | Reiter        | Gäbede                | 3/2                      | 5. Garbe-Regt. 3. F.                      |                           |
|                        |                           |               | Grothkopp<br>Biolmain | 3/2                      | Inf. Regt. Nr. 44                         |                           |
|                        | 1                         | =             | Bielmain              | 2. Batt.                 | Train:Bat. Nr. 14                         | 1                         |

|                                 | •                        |                                     |                                    |                                          |                                                     |                                                                                                                   |                                                         |
|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Lįd.<br>Nr.                     | Datum                    | Ort,<br>Gelegenheit                 | Dienstgrad                         | Name                                     | Schuttruppen:<br>verband                            | Früherer Truppenteil                                                                                              | Be:<br>mertunge                                         |
| <b>2</b> 18                     | 21. 6.06                 | Uberfall bei Gas<br>bis             | Sergeant                           | Jünte                                    | 8. <b>B</b> att.                                    | Bayer. 10. Felbart.<br>Regt.                                                                                      |                                                         |
| 219<br>220                      |                          |                                     | Gefreiter                          | Schulz<br>Lut                            | 3. Erf. Komp.<br>8. Batt.                           | Inf. Regt. Nr. 27<br>Bayer. 10. Feldart.<br>Regt.                                                                 |                                                         |
| 221                             | 3. 7.06                  | Bei Schlanken:<br>kopf              | Reiter                             | Laufer                                   | 4. Erf. Romp.                                       | Felbart. Regt. Rr. 65                                                                                             | Um 8. 7. 0<br>ben Bunber<br>exlegen                     |
| 222                             | 8. 7.06                  | Werftüberfall<br>bei Mafamus<br>rib | Reiter                             | Steinborn                                | 6/1                                                 | Inf. Regt. Nr. 150                                                                                                |                                                         |
| 223                             | 8. 7.06                  | Bei Tses                            | Gefreiter                          | Grosni <b>!</b>                          | 1. Rol. Abt.                                        | Kür. Regt. Nr. 5                                                                                                  |                                                         |
| 224                             | 21. 7.06                 | Auf Patrouille<br>beiGarunarub      | Leutnant                           | Blod                                     | 4. Rol. Abt.                                        | Inf. Regt. Nr. 173                                                                                                |                                                         |
| 225<br>226<br>227<br>228        | 23. 7.06                 | Gefecht bei<br>Gams                 | Leutnant<br>Reiter                 | Schwink<br>Gruschwit<br>Weger<br>Schäfer | 12/2<br>12/2<br>10/2<br>10/2                        | Bayer.6.Felbart.Regt.<br>Inf. Regt. Nr. 106<br>Garbe-Fußart. Regt.<br>Ulan. Regt. Nr. 6                           |                                                         |
| 229                             | <b>26</b> . <b>7.</b> 06 | Bei Sperlings:<br>püţ               | Leutnant                           | Klaufa                                   | Masch. Gew.<br>Abt. Nr. 2                           | Inf. Regt. Nr. 23                                                                                                 |                                                         |
| 230<br>231                      | 2. 8.06                  | Nordlich Rosin,<br>busch            | Unteroffizier<br>Gefreiter         | Geschwendt<br>Lehmeister                 | 6. Batt.<br>6. Batt.                                | Drag. Regt. Nr. 10<br>Bayer. 2. Fußart. Regt.                                                                     |                                                         |
| 232<br>233<br>234               | 6. 8.06                  | Bei Alurisfon:<br>tein              | Gefreiter<br>Reiter                | Börner<br>Schäfer<br>Stude               | 2/2<br>2/2<br>Signalabt.                            | Inf. Regt. Rr. 70<br>Inf. Regt. Rr. 140<br>Inf. Regt. Rr. 82                                                      | Auf bem<br>Transport<br>nach Warm-<br>bad ben<br>Wunden |
| 235<br>236<br>237<br>238<br>239 | 18. 8.06                 | Gefecht bei<br>Roibis               | Gefreiter<br>*<br>*<br>*<br>Reiter | Ennes<br>Publo<br>Shulh<br>Wahs<br>Roh   | 9/2<br>7. Batt.<br>7. Batt.<br>7. Batt.<br>7. Batt. | Inf. Regt. Ar. 95<br>Felbart. Regt. Ar. 39<br>Drag. Regt. Ar. 14<br>Felbart. Regt. Ar. 3<br>Felbart. Regt. Ar. 69 | exiegen                                                 |
| 240<br>241                      | 19. 8.06                 | Nordwestlich<br>Violsdrift          | Bizefeldwebel<br>Unteroffizier     | Stauffert<br>Ködriş                      | 4/2<br>6/2                                          | Inf. Regt. Nr. 169<br>Schützen : Regt.<br>Nr. 108                                                                 |                                                         |
| 242<br>243                      |                          |                                     | Gefreiter<br>*                     | Kirch<br>Schwarz                         | <b>4/2</b><br>6/ <b>2</b>                           | Drag. Regt. Nr. 24<br>Schützen : Regt.<br>Nr. 108                                                                 |                                                         |
| 244<br>245                      | 22. 8.06                 | Bei Oas im<br>Badrevicr             | Reiter<br>;                        | Bächle<br>Zierjads                       | 8/2<br>8/2                                          | Inf. Regt. Rr. 169<br>Drag. Regt. Rr. 18                                                                          | Am 28, 8, 06<br>ben War-<br>ben exicges                 |

| Datum                     | Ort,<br>Gelegenheit                          | Dienstgrad                 | Name                                 | Schuttruppen:<br>verband                                     | Früherer Truppenteil                                            | Be:<br>mertungen                         |
|---------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>30</b> . 8. <b>0</b> 6 | Gefecht im<br>Aubrevier                      | Leutnant<br>Reiter         | Elfchner<br>Märter<br>Stanko         | 12/2<br>12/2<br>2. Batt.                                     | Fußart. Regt. Nr. 1<br>Gren. Regt. Nr. 6<br>Fußart. Regt. Nr. 2 |                                          |
| <b>11. 9</b> . 06         | Südlich Warm:<br>badies                      | Gefreiter                  | Quetfehte                            | 1/1                                                          | Inf. Regt. Nr. 76                                               |                                          |
| 12. 9.06                  | In Gegend<br>Naiams                          | Gefreiter                  | Rosenberger                          | 4. Rol. Abt.                                                 | Ulan. Regt. Nr. 2                                               |                                          |
| 13. 9.06                  | Bei Uchanaris                                | Reiter                     | Schröder                             | 2. Feldart. Abt.                                             | Inf. Regt. Nr. 155                                              |                                          |
| 14. 9.06                  | Bei Ganams                                   | Gefreiter                  | Gierfch                              | Masch. Sew.<br>Abt. Nr. 1                                    | Inf. Regt. Nr. 20                                               |                                          |
| 22. 9.06                  | Auf Patrouille<br>beiOndermaitje             | Gefreiter<br>Reiter        | Destreich<br>Burghardt               | 3/2<br>3/2                                                   | Gren. Regt. Nr. 11<br>Inf. Regt. Nr. 51                         | Am 22. 9. 06<br>ben Wun-                 |
| 24. 9.06                  | Überfall ber<br>Pferdewache<br>bei Stampriet | Reiter                     | Fereur                               | 3. Batt.                                                     | Kür. Regt. Nr. 4                                                | ben erlegen.                             |
| 25. 9.06                  | Bei Nantsis                                  | Gefreiter<br>*             | Bayer<br>Rügheimer                   | 7. Batt.<br>7. Batt.                                         | Felbart. Regt. Nr. 64<br>Bayer.2.Felbart.Regt.                  |                                          |
| 1.10.06                   | Bei Dassiesons<br>tein                       | Gefreiter<br>Reiter        | Frost<br>Krüger<br>Almstadt<br>Busch | 2. Felbtel. Abt.<br>2/1<br>3. Erf. Komp.<br>2. Felbtel. Abt. | Inf. Regt. Nr. 128<br>2. See=Bat.                               | Um 1. 10. 06<br>ben Wun-<br>ben erlegen. |
|                           |                                              | :                          | Felb <b>er</b><br>Plog               | 3. Erf. Komp.<br>3. Erf. Komp.                               | Inf. Regt. Nr. 66<br>Füs. Regt. Nr. 34                          |                                          |
| 2.10 06                   | Bei Dassiefon:<br>tein                       | Gefreiter                  | Sigl                                 | 9/2                                                          | Bayer. 1. Inf. Regt.                                            | Am 8. 10. 06<br>ben Wun-<br>benerlegen   |
| 12.10.06                  | Bei Sandpüt                                  | Bizefeldwebel<br>Gefreiter | Rohr<br>Bohne                        | 3/2<br>3/2                                                   | Felbart. Regt. Nr. 70<br>Inf. Regt. Nr. 139                     |                                          |
| 15. 10. 06                | Bei Hanapan                                  | Reiter                     | Shulz                                | 8. Batt.                                                     | Ulan. Regt. Nr. 9                                               |                                          |
| 1.11.06                   | Bei Uchanaris                                | Gefreiter<br>Reiter        | Bebürftig<br>Ullrich<br>Winkler      | 2. Feldtel. Abt.<br>3. Erf. Komp.<br>3. Erf. Komp.           | Gren. Regt. Nr. 10<br>Inf. Regt. Nr. 42<br>Inf. Regt. Nr. 58    |                                          |
|                           |                                              |                            |                                      |                                                              |                                                                 |                                          |

| Lfb.<br>Nr. | Datum                | Dienstgrad                | Name                  | Früherer Truppenteil                     | Tobesurfache                                                               | Lazarett usw.                                  | Be:<br>mertunge |
|-------------|----------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|
|             |                      |                           | D. 21n X              | rankheiten geste                         | rben.                                                                      |                                                |                 |
| 1           | 24. 1.06             | Leutnant                  | Rehfeldt              | Ulan. Regt. Nr. 8                        | Herzschwäche<br>nach Typhus                                                | Lüderişbucht                                   |                 |
| 2 3         | 15. 4.06<br>16. 6.06 | :                         | v. der Trend<br>Cleye | 2. Leib:Huf. Regt.<br>Inf. Regt. Nr. 165 | Typhus<br>*                                                                | Runjas<br>An Bord "Ger-<br>trud Woer-<br>mann" |                 |
| 4           | 12. 8.06             |                           | Honig                 | Train:Bat. Nr. 3                         | Herzschlag                                                                 | Naiam8                                         |                 |
| 5           | 1. 2.07              | Oberarzt                  | Strahler              | Füs. Regt. Nr. 37                        | Atemlähmung<br>infolge Ge-<br>hirnleidens<br>nach Typhus                   | Lüberi <b>ş</b> bu <b>c</b> ıt                 |                 |
| 6           | 14. 1.07             | Rath.Feldgeist:<br>licher | Dr. Jete              | 16. Division                             | Herzschwäche                                                               | Raltfontein                                    |                 |
| 7           | 21. 2.06             | Zahlmeister               | Weiffenbach           | Inf.Leib:Regt. Nr. 117                   | Typhus                                                                     | Rcetmanns:<br>hoop                             |                 |
| 1           | 15. 4 06             | Wachtmeister              | Buchfelder            | Bayer.9.Feldart.Regt.                    | Ruhr                                                                       | Warmbab                                        |                 |
| 2           | 27. 2.07             |                           | Riene                 | Jäg. Regt. 3. Pf. Nr. 1                  | Herzschwäche<br>bei Nierens<br>entzündung                                  | Lüderişbucht                                   |                 |
| 3           | 14.11.05             | Zahlmeister:<br>aspirant  | Pohle                 | Inf. Regt. Nr. 31                        | Typhus .                                                                   | Reetmanns:<br>hoop                             |                 |
| 4           | 11. 1.06             | z .                       | Schröder              | Pion. Bat. Nr. 22                        | Herzmuskel:<br>schwäche                                                    | Lüberişbucht                                   |                 |
| 5           | 22. 1.07             | Unterzahl:<br>meister     | Reich                 | Inf. Regt. Nr. 121                       | Herzschwäche<br>infolge Brust-<br>fell: und Herz:<br>beutelentzün:<br>bung | Garn. Laz. I<br>Berlin                         |                 |
| 6           | 15. 3.06             | Bizefeldwebel<br>d. Ldw.  | <b>G</b> 8tțig        | Füs. Regt. Nr. 34                        | Lebercirrhofe                                                              | Swakopmund                                     |                 |
| 7           | 1.10.05              | Scrgeant                  | Rothaug               | Bayer. Tel. Komp.                        | Typhus                                                                     | Reetmanns:<br>hoop                             |                 |
| 8           | 1.12.05              | :                         | Boutta                | Drag. Regt. Nr. 11                       | :                                                                          | Hajuur                                         |                 |
| 9           | 13. 1.06             | z                         | Heyden                | Jāg. Bat. Nr. 9                          | Herzschmäche<br>infolgeSchlan:<br>genbisses                                | Awatorabis                                     |                 |
| 10          | 11. 3.06             | s<br>s                    | Niţ                   | Felbart. Regt. Nr. 30                    |                                                                            |                                                |                 |
| 11          | 29. 3.06             |                           | Bannier               | Inf. Regt. Nr. 174                       | Lungenentzün-<br>dung                                                      | Raltfontein                                    |                 |

| Ljd.<br>Nr. | Datum     | Dienstgrad                            | Name            | Früherer Truppenteil        | Todesurface                                | Lazarett usw.      | Be=<br>merfungen |
|-------------|-----------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 12          | 12. 8.06  | Sergeant                              | Pusp            | Drag. Regt. Nr. 25          | Typhus und<br>Storbut                      | Warmbad            |                  |
| 13          | 29.10.06  | <b>s</b>                              | Ulrich          | Bez. Kbo. Braun:<br>schweig | Typhus                                     | Windhuk            |                  |
| 14          | 4. 1.06   | Sanitäts:<br>Sergeant                 | Shwarz          | Inf. Regt. Ar. 168          | Typhus                                     | Hajuur             |                  |
| 15          | 10.10.06  | Unteroffizier                         | v. Winkler      | Tel. Bat. Nr. 1             | Herzschwäche                               | Seeiß              |                  |
| 16          | 8.11.05   | :                                     | Frehse          | Inf. Regt. Rr. 162          | Typhus                                     | Roes               |                  |
| 17          | 17.11.05  | s                                     | Schnelle        | Drag. Regt. Nr. 19          | Herzschlag                                 | Berfeba            |                  |
| 18          | 21.12.05  | :                                     | Thiel           | Bion. Bat. Nr. 9            | Typhus                                     | Ramansbrift        | }                |
| 19          | 2. 1.06   | :                                     | Langenbach      | Feldart. Regt. Nr. 51       | :                                          | Haluur             |                  |
| 20          | 11. 1.06  | s                                     | Hofinann        | Inf. Regt. Nr. 178          | :                                          | Reetmanns:<br>hoop |                  |
| 21          | 18. 2.06  | :                                     | Gooth           | Pion. Bat. Nr. 9            |                                            | Ramansbrift        |                  |
| 22          | 29. 3.06  |                                       | Dannemann       | 2. Oftafiat. Inf. Regt.     |                                            | Maltahöhe          | 1                |
| 23          | 6. 4.06   |                                       | Zawadzinski     | Bion. Bat. Nr. 20           | Typhus und<br>Bauchfellents<br>zündung     | Lüderişbucht       |                  |
| 24          | 13. 4.06  | =                                     | v. Hohendorff   | Inf. Regt. Nr. 59           | Typhus                                     | Warmbad            | 3                |
| 25          | 20. 5.06  | ,                                     | Meyer           | Inf. Regt. Nr. 128          | Storbut                                    | Bethanien          |                  |
| 26          | 5. 7.06   | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | <b>R</b> rahmer | Felbart. Regt. Nr. 9        | Lungenblutung                              | Reetmanns.<br>hoop |                  |
| 27          | 8. 7.06   | ,                                     | Olbrich         | Drag. Regt. Nr. 10          | Typhus                                     | Raltfontein        |                  |
| 28          | 1. 8.06   | :                                     | Balzer          | GardesFußart. Regt.         | Herzschwäche<br>nach Malaria               | Ufamas             |                  |
| 29          | 2. 8.06   | ,                                     | Sziebat         | Ulan. Regt. Nr. 12          | Typhus                                     | Aris               |                  |
| 30          | 11.12.06  | ±                                     | Mahlig          | Jäg. Bat. Nr. 6             | Malaria und<br>Nierenentzün:<br>dung       | Gibeon             |                  |
| 31          | 3. 1.07   | :                                     | Peters          | 3. Seebat.                  | Typhus                                     | Windhut            |                  |
| 32          | 15. 2.06  | Sanitätsunter:<br>offizier            | Wilsborf        | Inf. Regt. Nr. 24           | Ruhr u. Leber-<br>abszeß                   | Swakopmund         |                  |
| <b>3</b> 3  | 25. 7.06  |                                       | Braun           | Inf. Regt. Rr. 125          | Lungenentzün:                              | Windhuk            |                  |
| 34          | 5. 10. 05 | Gefreiter                             | Brenner         | Gren. Regt. Nr. 123         | Typhus                                     | Gibeon             |                  |
| 35          | 12.10.05  | s                                     | Braun           | Inf. Regt. Rr. 81           | Lungenentzün=<br>bung                      | Софав              |                  |
| 36          | 18.10.05  | s                                     | Krafczył        | Felbart. Regt. Nr. 57       | Bauchfellent:<br>zündung                   | Windhut            |                  |
| 37          | 20.10.05  | ;                                     | Relch           | Drag. Regt. Rr. 11          | Herzschwäche<br>nach Lungens<br>entzündung | s                  |                  |
| <b>38</b>   | 11.11.05  |                                       | Beife           | Rür. Regt. Nr. 1            | Typhus                                     | Rubub              |                  |
| 39          | 14.11.05  | s                                     | Reinide         | Felbart. Regt. Nr. 38       | Rierenentzün:<br>bung                      | Windhuk            |                  |

#### Der hottentottenfrieg.

| Ylr. | Datum     | Dienftgrad | Rame        | Früherer Truppenteil  | Todesurfache                             | Lazarett usw. | Be-<br>merfunge |
|------|-----------|------------|-------------|-----------------------|------------------------------------------|---------------|-----------------|
| 40   | 20.12.05  | (Scfreiter | Bubbele     | Man. Regt. Nr. 14     | Typhus                                   | Rubas         |                 |
| 41   | 26.12 05  | 1          | Söppner     | Man. Regt. Rr. 4      |                                          | Ramansbrift   |                 |
| 42   | 31.12.05  | - 4        | Mische      | 3nf. Regt. Rr. 141    | 1                                        | Windhut       |                 |
| 43   | 18. 1. 06 | -7         | hemm        | Bayer. 23. 3nf. Regt. | Darmverichluß                            | Ralffontein   |                 |
| 44   | 20.1.06   | 4          | Angermann   | Dftaf. Befat. Brig.   | Malaria                                  | Rub           |                 |
| 45   | 29, 1, 06 |            | Bölfner     | 3nf. Regt. Rr. 141    | Typhus                                   | Dijojondu     |                 |
| 46   | 1. 2. 06  | 1.3        | Wergowsti   | Inf. Regt. Rr. 141    | hei Storbut                              | Autabib       |                 |
| 47   | 12. 2. 06 | 1.0        | Pfeifer     | Bayer. 13. Inf. Regt. | Typhus und<br>Ruhr                       | Otjosonbu     |                 |
| 48   | 21.2 06   |            | Frohnhöfer  | Bager. 10. 3nf. Regt. | Typhus                                   | Ramansbrift   | 1               |
| 49   | 23. 2. 06 | 4          | Seinemann   | Felbart. Regt. Rr. 11 | #                                        | Sajuur        |                 |
| 50   | 27.2.06   | 4          | Stier       | 3nf. Regt. Rr. 142    |                                          | Otjojondu     |                 |
| 51   | 7. 3. 06  |            | Rofenhagen  | 3nf. Regt. Rr. 75     | Malaria                                  | Windhut       |                 |
| 1/2  | 8.3 06    | 4          | Senfe       | 3nf. Regt. Dr. 143    | Bergfcmache                              | Bethanien     |                 |
| 53   | 14.3.06   |            | Bacobi      | Bion. Bat. Nr. 4      | Typhus                                   | Windhut       |                 |
| 54   | 16. 3. 06 | 4          | Boltersborf | 3nf. Regt. Rr. 69     |                                          | Ramansbrift   |                 |
| 56   | 16.3 06   |            | Stahr       | Bion. Bat. Rr. 5      |                                          | Aminuis       |                 |
| 565  | 19.3.06   |            | Lange       | Gifenb. Regt. Rr. 1   | 4                                        | Swafopmund    |                 |
| 57   | 27, 3, 06 |            | Panis       | Pion. Bat. Nr. 6      | Mierenentzün:<br>dung                    | Maltahöhe     |                 |
| 5H   | 27. 3. 06 | 16         | Siebow      | Inf. Regt. Nr. 60     | Gelbsucht und Bergichmäche               | Lüderişbucht  |                 |
| 59   | 8.4.06    | 13         | Ridel       | 3nf. Regt. Rr. 122    | Typhus                                   | Ramansbrift   |                 |
| 60   | 17. 4. 06 | 140        | Groth       | Rur. Regt. Rr. 6      | 4                                        | Warmbab       |                 |
| 61   | 7.5.06    |            | Bismart     | Bion. Bat. Rr. 10     | Storbut                                  |               |                 |
| 12   | 8. 5. 06  |            | Rable       | Fuf. Regt. Rr. 37     | Typhus                                   | Lüberigbucht  |                 |
| 88   | 11. Б. 06 | 13         | Milloweit   | Garbe-Bion. Bat.      | Rierenentzün-<br>bung und<br>Baffersucht | Swafopmund    |                 |
| 64   | 28. 5. 06 |            | Globig      | Rur. Regt. Rr. 4      | Bergfcmache                              | Ufamas        |                 |
| di   | 8. 6. 06  |            | Ballinger   | Man. Regt. Rr. 11     | Typhus                                   | Windhut       |                 |
| 66   | 12. 6. 06 |            | Ließ        | Gren. Regt. Rr. 2     | Rieren: unb<br>Lungenent:<br>jündung     | Soloog        |                 |
| 67   | 18. 6. 06 | -          | Rody        | 3nf. Regt. Rr. 120    | Lungenentzün:<br>bung                    | Windhut       |                 |
| in   | 22. 6. 06 | 1          | Wichmann    | Jager Bat. Rr. 1      | Dergichwäche                             | Rubub         |                 |
| (9)  | 24.6.06   | -          | Behra       | 3nf. Regt. Nr. 88     | Typhus                                   | Lüderigbucht  | ė.              |
| (1)  | 27. 8.06  |            | Munch       | Gelbart. Regt. Rr. 51 | 30.00                                    | Ralffontein   |                 |
| 71   | 28.7 06   | 51         | Gerbes      | 3nf. Regt. Rr. 56     | Ruhr                                     | Ramansbrift   |                 |
| 2    | 15. 8. 06 |            | Bittelfow   | 3nf. Regt. Rr. 14     | Inphus                                   |               |                 |
| 73   | 19.8.06   | *          | Peder       | Rur, Regt. Rr. 5      | Lungenentzün:<br>dung                    | Bindhuf       |                 |
| 74   | 18 10 06  |            | Rillinger   | 3nf. Regt. Rr. 122    | Nuhr                                     | Uhabis        |                 |
| 75   | 3 11 06   | 5          | &dmabl      | Gren. Regt. Nr. 110   | Ipphus                                   | Ramansbrift   |                 |

| Ho.<br>Kr.     | Datum                      | Dienstgrad                     | Name        | Früherer Truppenteil   | Tobesurfache                        | Lazarett usw.                      | Be:<br>merkungen |
|----------------|----------------------------|--------------------------------|-------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------|
| 76             | 3. 12. 06                  | Gefreiter                      | Luzing      | Gren. Regt. Rr. 109    | Typhus                              | Uhabis                             |                  |
| 77             | 13.12.06                   | s                              | Hanse       | Rür. Regt. Rr. 5       | Typhus und<br>Storbut               | s                                  |                  |
| 78             | 16.12.06                   | 5                              | Panse       | Inf. Regt. Nr. 128     | Blinddarm:<br>entzündung            | Reetmanns:<br>hoop                 |                  |
| 79             | 17.12.06                   | =                              | Krumpöd     | Sus. Regt. Nr. 3       | Typhus und<br>Lungenent:<br>zündung | s                                  |                  |
| 80             | 1. 1. 07                   |                                | Voigt       | Fußart. Regt. Nr. 15   | Typhus                              | Rehoboth                           |                  |
| <b>81</b>      | 21. 1. 07                  | :                              | Misch       | Bayer. 16. Inf. Regt.  | Typhus und<br>Ruhr                  | Reetmanns:<br>hoop                 |                  |
| <b>32</b>      | 3. 2. 07                   | s                              | Fig         | Inf. Regt. Nr. 171     | Herzschwäche<br>nach Typhus         | , .                                |                  |
| 83             | 22. <b>2</b> . 07          | ş                              | Eig         | Jäger:Bat. Nr. 4       | eitrige Bauch:<br>fellentzündung    | Windhut                            |                  |
| 84             | 22. 2. 07                  | s                              | Воев        | Bez. Koo. Würzburg     | Typhus und<br>Ruhr                  | Reetmanns:<br>hoop                 |                  |
| 85             | 27. 2. 07                  | :                              | Selow       | Pion. Bat. Nr. 9       | Typhus                              | Rrankenhaus<br>Reubrandens<br>burg |                  |
| 86             | 26. 2. 07                  | :                              | Truschinski | Tel. Bat. Nr. 2        | Herzschwäche<br>nach Typhus         | Aus                                |                  |
| <b>87</b>      | 2.10.05                    | Reiter                         | Behme       | Inf. Regt. Nr. 74      | Lungenentzün:                       | Maltahöhe                          |                  |
| 38             | 2 10.05                    | £                              | Sieger      | Drag. Regt. Nr. 26     | Ruhr •                              | <b>Rari</b> bib                    |                  |
| 39             | 6.10.05                    | :                              | Genserich   | Gren.Regt. z. Pf. Nr.3 | Schlangenbiß                        | Berfeba                            |                  |
| 90             | 11.10.05                   | , s                            | Grabit      | 1. Garde=Regt. z. F.   | Typhus                              | Bethanien                          | •                |
| 91             | 11.10.05                   | Ariegsfreiwilli:<br>ger Reiter | Schmibt     | _                      | Typhus und<br>Ruhr                  | Swatopmund                         |                  |
| <del>3</del> 2 | 12.10.05                   | Reiter                         | Lange       | Drag. Regt. Nr. 16     | Typhus                              | Reetmanns:<br>hoop                 |                  |
| 93             | 17.10.05                   | =                              | Langner     | Gren. Regt. Rr. 11     | :                                   | Swatopmund                         | 1                |
| 34             | 20.10.05                   |                                | Berger      | Felbart. Regt. Nr. 46  | :                                   | Rauas                              |                  |
| <del>}</del> 5 | 21.10.05                   | :                              | Burghardt   | Inf. Regt. Nr. 82      | :                                   | Hajuur                             |                  |
| <b>3</b> 6     | 21.10.05                   | :                              | Rahlert     | Eisenbahn-Regt. Nr. 1  | :                                   | Lüderigbucht                       |                  |
| <b>}</b> 7     | <b>25</b> . <b>10</b> . 05 | ,                              | Wig         | Pion. Bat. Nr. 1       |                                     | :                                  |                  |
| <del>}</del> 8 | 27.10.05                   | :                              | Siewert     | Kür. Regt. Nr. 5       | Herzinnenhauts<br>entzündung        | Gibeon                             |                  |
| <del>3</del> 9 | 30.10.05                   | ;                              | Zimmer      | Drag. Regt. Nr. 23     | Lungenentzün=<br>dung               | Ofahandja                          |                  |
| ж              | 30. 10. 05                 | *                              | Grißan      | Feldart. Regt. Nr. 73  | Typhus und<br>Lungenentzün:<br>dung | Windhut                            |                  |
| )1             | 1.11.05                    | ;                              | Labusch     | Feldart, Regt. Nr. 35  | Ruhr                                | Ralkfontein                        |                  |
| )2             | 1 11.05                    | ;                              | Meyer       | Feldart. Regt. Nr. 9   | Typhus                              | Dawignab                           |                  |
| )3             | 11.11.05                   | ;                              | Hente       | Drag. Regt. Nr. 16     | *                                   | Reetmanns:                         |                  |
|                |                            |                                |             | l l                    | l                                   | ђоор                               |                  |

| Lip. | 2.4       | <b>Dim</b> 5 - 1 |            | ~                            |                             | 0                  |           |
|------|-----------|------------------|------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------|
| Mr.  | Datum     | Dienstgrab       | Rame       | Früherer Truppenteil         | Todesurfache                | Lazarett usw.      | mertungen |
| 104  | 11.11.05  | Reiter           | Rirbes     | Jäger=Bat. Nr. 4             | Typhus                      | Dłahandja          |           |
| 105  | 11.11.05  | ,                | Rürschner  | Gren. Regt. Rr. 12           | ~ 7 <b>7 7</b> ~ 5          | Reetmanns:         |           |
|      |           |                  |            |                              |                             | hoop               |           |
| 106  | 11.11.05  | :                | Bfügner    | Ulan. Regt. Rr. 18           | :                           | Sajuur             |           |
| 107  | 14.11.05  | :                | Islau      | Inf. Regt. Nr. 162           | Ruhr                        | Swatopmunb         |           |
| 108  | 15 11.05  | :                | Förste     | Ulan. Regt. Nr. 16           | Typhus                      | Bafferfall .       | 1         |
| 109  | 19.11.05  | ,                | Drth       | Feldart. Regt. Nr 67         | Blutvergiftung              | Dawignab           |           |
| 110  | 19.11.05  | :                | Scheidt    | Lehr Regt. ber Felb:         | Typhus                      | Hajuur             |           |
|      |           | 1                |            | art. Schießschule            |                             |                    | l         |
| 111  | 21.11.05  | :                | Peinemann  | Inf. Regt. Rr. 78            | :                           | Raltfontein        |           |
|      | İ         |                  | ,          |                              |                             | (Süb)              |           |
| 112  | 23.11.05  | :                | Nował      | Inf. Regt. Rr. 137           | :                           | Reetmanns:         |           |
|      |           | ì                |            |                              |                             | роор               |           |
| 113  | 24.11.05  | ,                | Stielite   | 3.Garde:Felbart.Regt.        | :                           | Hasur              |           |
| 114  | 1.12.05   | :                | Graßhoff   | Hus. Regt. Nr. 16            | •                           | .Hajuur            | }         |
| 115  | 1.12.05   |                  | Lange      | Felbart. Regt. Nr. 71        | ,                           | Wasserfall         | ł         |
| 116  | 2.12.05   | 1                | Bornhorst  | Feldart. Regt. Nr. 22        | ,                           | Dawignab           | ļ         |
| 117  | 6.12.05   |                  | Röhler     | Inf. Regt. Rr. 121           | l                           | Warmbad            | l         |
| 118  | 7.12.05   | :                | Ritter     | Inf. Regt. Nr. 111           | Typhus und<br>Storbut       | Windhut            |           |
| 119  | 9.12.05   | ;                | Rluge      | Inf. Regt. Nr. 155           | Herzlähmung                 | Lüderithucht       | 1         |
|      | ļ         |                  |            |                              | nach Ruhr                   | ļ                  |           |
| 120  | 12.12.05  |                  | Peters     | Inf. Regt. Nr. 31            | Ruhr                        | Hajuur             | ]         |
| 121  | 26.12 05  | 1                | Hollenbach | Felbart. Regt. Nr. 4         | Typhus                      | Вофав              |           |
| 122  | 28.12.05  | 1                | Zeichner   | Ulan. Regt. Nr. 6            | :                           | Lüderişbucht       | 1         |
| 123  | 5. 1. 06  |                  | Heine      | Eisenbahn:Regt. Nr. 3        | 1                           | Lüderişbucht       | 1         |
| 124  | 6. 1. 06  | 1                | Söge       | Inf. Regt. Rr. 112           | ,                           | Ramansdrift        |           |
| 125  | 6. 1. 06  |                  | Thienemann | Inf. Regt. Nr. 77            |                             | Warmbad            | 1         |
| 126  | 11. 1. 06 | 1                | Radischat  | Fus. Regt. Nr. 33            | :                           | Windhut            |           |
| 127  | 13. 1. 06 | 1                | Preuß      | Inf. Regt. Nr. 19            |                             | Warmbad<br>Warmbad |           |
| 128  | 17. 1. 06 |                  | Görş       | Garde : Gren. Regt.<br>Nr. 3 | 5                           |                    |           |
| 129  | 17. 1. 06 | 1                | Scholten   | Feldart. Regt. Rr. 84        |                             | Deichabis          | 1         |
| 130  | 17. 1. 06 | 1                | Better     | Feldart. Regt. Nr. 4         | ;                           | Hafuur             |           |
| 131  | 20. 1. 06 |                  | Maret      | Füs. Regt. Rr. 38            |                             | Warmbad            | 1         |
| 132  | 22. 1. 06 | II.              | Berger     | Inf. Regt. Nr. 106           | Herzschwäche                | Lüberigbucht       | 1         |
| 133  | 22. 1. 06 |                  | Moser      | Felbart. Regt. Nr. 15        |                             | Roes               |           |
| 184  | 23. 1. 06 | ļ                | Gerhardt   | Inf. Regt. Ar. 116           | herzschwäche<br>nach Typhus |                    |           |
| 135  | 25. 1. 06 |                  | Grimmer    | Garde:Reiter:Regt.           | Typhus                      | Lüderigbucht       | 1         |
| 136  | 27. 1. 06 | =                | Klumpz     | Bayer. 20. Inf.<br>Regt.     | ,                           | Roes               |           |
| 137  | 30. 1. 06 | :                | Darmstadt  | Füs. Regt. Nr. 80            | Lungenschwind fucht         | - Ramansdrift      |           |
| 138  | 4. 2. 06  |                  | Dallmann   | Gren. Regt. Rr. 2            | Rieren:                     | Reetmanns:         | [         |
|      |           | 1                |            |                              | entzündung                  | <b>Боор</b>        |           |
|      | I         | 1                | 1          | I                            | 1                           | 1                  | I         |

| Datum                     | Dienstgrad | Name        | Früherer Truppenteil        | Tobesurfache                              | Lazarett usw.                       | Be:<br>merfungen |
|---------------------------|------------|-------------|-----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 6. 2. 06                  | Reiter     | Raluza      | Inf. Regt. Ar. 51           | Gehirnhaut:<br>entzündung                 | An Bord der<br>"Erna Boer:<br>mann" |                  |
| 6. 2. 06                  | s          | Pfeiffer    | Fußart. Regi. Nr. 15        | Herzschwäche<br>nach Typhus               | Warmbab                             |                  |
| 7. 2. 06                  |            | Kurghalf    | Garbe-Jäg. Bat.             | Typhus                                    | Aminuis                             |                  |
| 0. 2. 06                  | :          | Bolff       | Inf. Regt. Rr. 151          |                                           | Dtjosondu                           |                  |
| 4. 2. 06                  | :          | Ingerl      | Bayer. 2. Inf. Regt.        | Herzlähmung<br>infolge Ruhr               | Dijosondu                           |                  |
| . <b>5</b> . 2.06         |            | Arzyłowsti  | Inf. Regt. Nr. 176          | Typhus                                    | Runjas                              | ļ                |
| . <b>6. 2</b> 06          | :          | Malet       | Pion. Bat. Nr. 18           | :                                         | Dtjosondu                           |                  |
| 1 2.06                    | :          | Grimm       | Inf. Regt. Nr. 76           | :                                         | Aminuis                             |                  |
| 1. 2.06                   |            | Knuth       | Gren. Regt. Nr. 89          | :                                         | Lüderigbucht                        |                  |
| <b>3.</b> 2.06            | :          | Rob         | Bayer. 1. Ulan. Regt.       | ;                                         | Berfeba                             |                  |
| <b>2.</b> 2. 06           | :          | Göbel       | Drag. Regt. Nr. 23          | £                                         | Warmbad                             | 1                |
| <b>2.</b> 2. 06           | -          | Schmidt     | Feldart. Regt. Nr. 15       | :                                         | Warmbad                             |                  |
| <b>?7.</b> 2.06           | :          | Bahr        | Sus. Regt. Nr. 16           | Lungenentzün:<br>dung                     | Namutoni                            |                  |
| 28. 2.06                  |            | Neuhaus     | Inf. Regt. Nr. 53           | Typhus                                    | Gobabis                             | ł                |
| 1. 3.06                   | 1          | Milinsfi    | Telegr. Bat. Nr. 2          | ,                                         | Bethanien                           |                  |
| 1. 3.06                   | İ          | Samel .     | Garde: Gren. Regt.<br>Nr. 3 | ÷                                         | Ramansbrift                         |                  |
| <b>3.</b> 3. 06           | :          | Ling        | Inf. Regt. Rr. 126          | :                                         | Windhut                             | 1                |
| <b>5. 3.</b> 06           | =          | Chlers      | Inf. Regt. Nr. 75           | Malaria                                   | Windhuk                             |                  |
| 5. 3.06                   |            | Schneider   | Inf. Regt. Nr. 72           | `:                                        | Windhut                             |                  |
| 12. 3.06                  | *          | Bogt        | Bayer. Inf. Leib:Regt.      | Nierenentzün=<br>dung                     | Lüberişbucht                        |                  |
| <b>13.</b> 3.06           | ٤          | Rötschle    | Ulan. Regt. Nr. 17          | Ruhr                                      | Karibib                             | Ì                |
| 19. 3.06                  | :          | Müller      | Inf. Regt. Nr. 181          | Lungentuber:<br>fulose                    | Dłahandja                           |                  |
| <b>24. 3</b> . <b>0</b> 6 |            | Rleen       | Feldart. Regt. Nr. 62       | Typhus                                    | Lüderişbucht                        |                  |
| 1. 4.06                   | ;          | v. Franken  | Inf. Regt. Rr. 59           | Blutvergiftung                            | Aminuis                             |                  |
| 15. 4.06                  | :          | Roft        | Feldart. Regt. Nr. 2        | Typhus und<br>Lungenentzün=<br>dung       | Bethanien                           |                  |
| 15. 4.06                  |            | Wenzel      | Fußart. Regt. Nr. 5         | Blindbarm: u.<br>Bauchfellent:<br>zündung | Reetmanns:<br>hoop                  |                  |
| 16. 4.06                  |            | Start       | Ulan. Regt. Nr. 15          | Typhus                                    | Lüderigbucht                        |                  |
| 17. 4.06                  | 5          | Goosmann    | Inf. Regt. Nr. 162          | Ruhr und Hirn:<br>hautentzün:<br>bung     | Windhut                             |                  |
| 19. 4.06                  |            | Wolf        | Bayer. Inf. Leib:Regt.      | 1 '                                       | Lüderişbucht                        |                  |
| 27. 4.06                  | :          | Brausendorf | Feldart. Regt. Nr. 18       | bung                                      | Berfeba                             |                  |
| 30. 4 06                  | ;          | Goede       | 1. Leib: Suf. Regt. Nr.1    | Typhus                                    | Lüderigbucht                        | 1                |

| Lfd.<br>Nr. | Datum                    | Dienstgrad | Name      | Früherer Truppenteil       | Tobesurface                                | Lazarett usw.                       | B&<br>mertungen |
|-------------|--------------------------|------------|-----------|----------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| 170         | 6. 5.06                  | Reiter     | Ernemann  | Inf. Regt. Nr. 92          | Typhus                                     | Windhu!                             |                 |
| 171         | 7. 5.06                  | siener :   | Roch      | Garbe: Gren. Regt.         |                                            | Lüberişbucht                        |                 |
| 172         | 11. 5.06                 |            | Seibel    | Drag. Regt. Nr. 24         | s                                          | Recimanns:<br>hoop                  |                 |
| 173         | 12. 5.06                 | ,          | Rroll     | Gren. Regt. Rr. 4          | 3                                          | Warmbab                             | ł               |
| 174         | 15. 5.06                 | ,          | Althaus   | Pion. Bat. Nr. 21          | Sergicomache                               | Lüderigbuch                         |                 |
| 175         | 19. 5.06                 | :          | Liet      | Inf. Regt. Rr. 30          | Typhus                                     | Raltfontein                         | •               |
| 176         | 28. 5.06                 | ;          | Treuschel | Felbart. Regt. Nr. 15      | :                                          | Raribib                             | ľ               |
| 177         | 1. 6.06                  | z          | Schmitt . | Füs. Regt. Nr. 80          | Herzichwäche<br>nach Typhus                | Bethanien                           |                 |
| 178         | 11. 6.06                 | s          | Reimer    | Ulan. Regt. Nr. 9          | Typhus und<br>Storbut                      | Reetmanns:<br>hoop                  |                 |
| 179         | 12. 6.06                 | s          | Roß       | Drag. Regt. Nr. 24         | Typhus                                     | Lüderigbucht                        | İ               |
| 180         | 13. 6.06                 | :          | Beißer    | Bayer. 16. 3nf. Regt.      |                                            | Ralffontein                         |                 |
| 181         | 16. 6.06                 | Ulan       | Trautwein | Ulan. Regt. Rr. 6          | Ruhr                                       | An Bord "Lulu<br>Bohlen"            |                 |
| 182         | 17. 6.06                 | Reiter     | Seeber    | Inf. Regt. Nr. 71          | Nierenentzün=<br>bung                      | Lüderişbucht                        |                 |
| 183         | 25. 6.06                 | s          | Beggel    | Rür. Regt. Nr. 6           | Typhus und<br>Storbut                      | Warmbad                             |                 |
| 184         | 26. 6.06                 | :          | Körner    | Inf. Regt. Nr. 176         | Gehirnschlag                               | Swafopmund                          |                 |
| 185         | 29. 6.06                 | s          | Rudwied   | Inf. Regt. Rr. 122         | Ruhr                                       | Goabis.                             | 1               |
| 186         | 2. 7 06                  | :          | Rusterer  | Train:Bat. Ar. 13          | Typhus                                     | Reetmanns:<br>hoop                  |                 |
| 187         | 8. 7.06                  | £          | Bogt      | Felbart. Regt. Ar. 19      | Storbut und<br>Rierenentzün:<br>dung       | Warmbab                             |                 |
| 188         | 11. 7.06                 |            | Bunte     | Huf. Regt. Rr. 4           | Gehirnhautent:<br>zündung                  | An Bord "Ebu:<br>ard Boer:<br>mann" |                 |
| 189         | 15. 7.06                 | Reiter     | Böhm      | Inf. Regt. Nr. 23          | Typhus                                     | Bafferfall .                        |                 |
| 190         | 16. 7.06                 | f          | Salujd    | Jäger:Bat. Nr. 6           | Herzschwäche<br>nach Typhus                | Rubub                               |                 |
| 191         | 22. 7.06                 | £          | Stengel   | Inf. Regt. Nr. 149         | Herzschwäche<br>nach Lungens<br>entzündung | Reetmanns:<br>hoop                  |                 |
| 192         | 28. 7.06                 | :          | Strauch   | Gren. Regt. Rr. 10         | Typhus                                     | An Bord "Hans<br>Woermann"          |                 |
| 193         | <b>10</b> . 8. <b>06</b> | <b>;</b>   | Rubiał    | Felbart. Regt. Nr. 67      | Herzschwäche<br>und Rierens<br>entzündung  | Garn. Lazarett<br>I Berlin          |                 |
| 194         | 18. 8.06                 | ;          | Kammerer  | Garde=Gren. Regt.<br>Nr. 3 | Typhus und<br>Ruhr                         | Wasserfall                          |                 |
| 195         | 19. 8.06                 | ,          | Szalet    | Felbart. Regt. Nr. 5       | Typhus                                     | Rubub                               |                 |
| 196         | 25. 8.06                 | \$         | Arctfcmar | Inf. Regt. Nr. 52          | ,, , ,                                     | <b>s</b>                            |                 |
|             | ı .                      |            |           | ·                          | !                                          | į                                   |                 |

| Lfb.<br>Nr. | Datum      | Dienstgrad              | Rame        | Früherer Truppenteil                   | Tobesurfache                         | Lazarett usw.                          | Be:<br>merkungen |
|-------------|------------|-------------------------|-------------|----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
|             | 1          | <u> </u>                |             |                                        |                                      |                                        |                  |
| 197         | 28. 8.06   | Reiter                  | Lichtle     | Inf. Regt. Nr. 88                      | Lungenentzün:<br>dung                | ఫ్రాం! <b>00</b> 8                     |                  |
| 198         | 29. 8.06   | s                       | Wößner      | Inf. Regt. Nr. 111                     | Typhus und<br>Lungentuber-<br>tuloje | Warmbab                                |                  |
| 199         | 6. 9.06    | •                       | Schmidt     | Ulan. Regt. Nr. 12                     | Rierenentzün=                        | Reetmanns:<br>hoop                     |                  |
| 200         | 13. 9.06   |                         | Röfner      | Inf. Regt. Rr. 72                      | Ruhr                                 | Ramansbrift                            |                  |
| 201         | 25. 9.06   |                         | Büggeln     | Pion. Batl. Nr. 9                      | Nierenentzün=<br>bung                | Ralkfontein<br>(Süb)                   |                  |
| 202         | 6.10.06    | s                       | Murawa      | Pion. Batl. Nr. 6                      | Nierenentzün:<br>bung                | Garnifonlaza:<br>rettII Tempel:<br>hof |                  |
| 203         | 10.10.06   | \$                      | Fidder      | Ulan. Regt. Nr. 12                     | Ruhr                                 | Grootfontein                           |                  |
| 204         | 11.10.06   | •                       | Wildner     | Lehr:Regt. derFeldart.<br>Schießschule | Typhus                               | Uhabis                                 |                  |
| 205         | 21.10.06   | :                       | Shon        | Inf. Regt. Nr. 78                      | Entfräftung nachOperation            |                                        |                  |
| 206         | 26. 10. 06 | :                       | Beder       | Inf. Regt. Rr. 24                      | Herzschwäche<br>nach Typhus          | Lüderitbucht                           |                  |
| 207         | 6.11.06    | ,                       | Thorwarth   | Bayer. 9. 3nf. Regt.                   | Typhus                               | Uhabis                                 |                  |
| 208         | 11.12.06   | s.                      | Seclig      | Jäg. Bat. Nr. 12                       | Milzabszeß                           | Reetmanns:<br>hoop                     |                  |
| 209         | 23.11.06   | :                       | Widing      | Inf. Regt. Nr. 148                     | Typhus                               | Rubub                                  |                  |
| 210         | 9.12.06    | s                       | Brennede    | Inf. Regt. Nr. 92                      | Bauchfellent:<br>zündung             | Reetmanns:<br>hoop                     |                  |
| 211         | 9.12.06    | \$                      | Dittrich    | Inf. Regt. Rr. 59                      | Typhus                               | Uhabis                                 |                  |
| 212         | 12.12.06   | s                       | Dubet       | Inf. Regt. Nr. 32                      | Ruhr                                 | Warmbab                                |                  |
| 213         | 12.12.06   | :                       | Wendhaus    | Drag. Regt. Rr. 12                     | Nierenentzün=<br>dung                | Warmbadies .                           |                  |
| 214         | 16. 12. 06 | *                       | Retterer    | Drag. Regt. Nr. 22                     | Ruhr                                 | Uhabis                                 |                  |
| 215         | 1. 1.07    | s .                     | Mante       | Ulan. Regt. Nr. 9                      | Typhus und<br>Storbut                | Reetmanns:<br>hoop                     |                  |
| 216         | 11. 1.07   | s                       | Mente       | Inf. Regt. Nr. 132                     | Typhus                               | Reetmanns:                             |                  |
| 217         | 15. 1.07   |                         | Wägner      | Inf. Regt. Nr. 20                      | Herzschlag                           | Utamas                                 |                  |
| 218         | 18. 1.07   | =                       | Freubenberg | Gren. Regt. Rr. 1                      | Typhus                               | Aus                                    |                  |
| 219         | 20. 1.07   | 3                       | Benne       | Inf. Regt. Nr. 66                      |                                      | Windhuk                                |                  |
| 220         | 16. 2.07   | s                       | Hörning     | Inf. Regt. Nr. 133                     | Typhus u.Ruhr                        | Reetmanns:<br>hoop                     |                  |
| 221         | 24. 2.07   | <b>.</b>                | Boyon       | Felbart. Regt. Nr. 69                  | Typhus                               | Reetmanns:<br>hoop                     |                  |
| 222         | 9.10.05    | Mil. Kranken:<br>wärter | Jung        | Inf. Regt. Nr. 116                     | :                                    | Swa <b>ł</b> opmund                    |                  |
| 223         | 25.12.05   |                         | Wolz        | Garn. Laz. Heilbronn                   |                                      | Lüberißbucht                           |                  |

| Lfb.<br>Nr. | Datum                      | Drt,<br>Gelegenheit                     | Dienstgrad     | Name                | Schuttruppen:<br>verband | Früherer Truppenteil    | Be-<br>mertungen                                                                |
|-------------|----------------------------|-----------------------------------------|----------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|             |                            |                                         | E. 2(1         | ıherdein ve         | erlegt.                  |                         |                                                                                 |
| 1           | 1 11.05                    | In Windhut                              | Reiter         | Müller              | 3. Rol. Abteil.          | Inf. Regt. Rr. 22       | n                                                                               |
| 2           | 25.11.05                   | In Namans:<br>brift                     | :              | Bedmann             | 12/2                     | Inf. Regt. Nr. 74       | Chuftver-                                                                       |
| 3           | 21.12.05                   | Station Eta:<br>neno                    | ;              | Erbs                | Feldfign. Abt.           | Gren. Regt. Nr. 5       |                                                                                 |
| 4           | 23. 12. 05                 | In Windhuk                              | :              | Hentel .            | 2. Et. <b>R</b> omp.     | Gren. Regt. Nr. 6       | 3m Streit                                                                       |
| 5           | 24.12.05                   | In Aredareigas                          | San. Unteroff. | Poeschi             | Pferdedepot              | Bayer. 2. Fußart. Regt. | Derlett                                                                         |
| 6           | <b>25</b> . <b>12</b> . 05 | In Windhuk                              | Reiter         | Lufebrink           | 5. Rol. Abteil.          | Füs. Regt. Nr. 37       | Durch Un-<br>porfichtigfeit<br>perlett                                          |
| 7           | 1. 1. 06                   | _                                       | ;              | Schewsti            | Eifenb. Betr.<br>Komp.   | Eisenb. Regt. Rr. 3     | fegung<br>Confper-                                                              |
| 8           | 11. 1. 06                  | <b>R</b> aps Farm                       | :              | Bartusch            | 3. Rol. Abteil.          | Drag. Regt. Nr. 6       | Im Streit<br>verlest                                                            |
| 9           | 26. 1. 06                  | _                                       | :              | Buntrod             | 2/1                      | Gren. Regt. Nr. 2       | h i                                                                             |
| 10          | 14. 1. 06                  | Lüderihbucht                            | Bionier        | Autrum              | 1. Eifenb. Bau:<br>Komp. | Rür. Regt. Nr. 6        | Schugver.<br>legung                                                             |
| 11          | 22. 1. 06                  | In Narichas                             | Gefreiter      | <b>R</b> röber      | Grf. Komp. 4a            | Feldart. Regt. Nr. 77   |                                                                                 |
| 12          | 12. 2. 06                  | Bei Norechab                            | Reiter         | Timmel              | 10/2                     | Füs. Regt. Nr. 39       |                                                                                 |
| 13          | 24. 2. 06                  | _                                       | Gefreiter      | Feit                | 5. Kol. Abteil.          | Inf. Regt. Nr. 31       | Durch Suf.                                                                      |
| 14          | 8. 3. 06                   | Windhuk                                 | Bizewachtm.    | Mehner              | _                        | Feldart. Regt. Nr. 28   | h                                                                               |
| 15          | 7. 4. 06                   | Holoog                                  | Reiter         | Weinfortner         | 4/1                      | Inf. Regt. Nr. 169      |                                                                                 |
| 16          | ,                          | _                                       | Unteroff.      | Schneiders:<br>mann | 1. Kol. Abteil.          | Inf. Regt. Rr. 56       | Schufever-<br>legung                                                            |
| 17          | 19. 4. 06                  | Klippdamm                               | Gefreiter      | Franke              | 7. Batt.                 | Feldart. Regt. Nr. 28   | ","                                                                             |
| 18          | 23. 4. 06                  |                                         | Reiter         | Reich               | San. Fuhrpart            | Bayer. 1. Jäger: Bat.   | <b>[</b> [                                                                      |
| 19          | 8. 5. 06                   | Nomtfas                                 |                | Ripperberger        | Erf. Romp. 1a            | Inf. Regt. Rr. 159      | ]                                                                               |
| 20          | 20. 5. 06                  | Windhuk                                 |                | Hirschmann          | 2. Rol. Abteil.          | Low. Beg. Bürzburg      | Durch Über-<br>fahren                                                           |
| 21          | 11.6.06                    | Swafopmund                              | Gefreiter      | Schröder            | 2. Eifenb. Bau-<br>Komp. | Inf. Regt. Nr. 147      | Durch berab-<br>ftürzenben<br>Balten                                            |
| 22          | 28. 6. 06                  | Zwischen Ros<br>bertsonssarm<br>und Kub | Reiter         | Shulj               | 1. Rol. Abteil.          | Inf. Regt. Nr. 19       | Mit Echus<br>unter dem<br>Herzen auf-<br>gefunden,<br>bald baranf<br>verstorben |

| Lfd.<br>Nr. | Datum      | Ort,<br>Gelegenheit | Dienstgrad | Name       | Schuttruppen:<br>verband | Früherer Truppenteil  | Be:<br>mertungen     |
|-------------|------------|---------------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| 23          | 21. 8. 06  | _                   | Reiter     | hummel     | 10/2                     | Fußart. Regt. Rr. 4   | )                    |
| 24          | 28. 8. 06  | Ranns               | :          | Friede     | 11/2                     | Inf. Regt. Nr. 47     | l]                   |
| 25          | 20.11.06   | Rub                 | :          | Müller     |                          | Inf. Regt. Nr. 58     | ll .                 |
| 26          | 9. 12. 06  | _                   | :          | Brodmüller | _                        | Landw. Bezirk Riel    | Schuftver-<br>legung |
| 27          | 19. 12. 06 | Bei Narubas<br>Süb  | ş          | Nikolaus   | 3. Erf. Romp.            | Inf. Regt. Nr. 44     |                      |
| 28          | 26. 2. 07  | Baradies            | Gefreiter  | Boeder     | 3. Batt.                 | Felbart. Regt. Nr. 58 |                      |

### F. Außerdem tot.

| 1  | 20.10.05                   | Beim Baben<br>im Dranje-<br>fluß ertrunken | Reiter        | Bartsch  | Masch. Gew.  <br>Abteil. Nr. 2 | Inf. Regt. Nr. 24              |                                  |
|----|----------------------------|--------------------------------------------|---------------|----------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| 2  | 29.10.05                   | Rub                                        | s             | Nast     | 1. Feldtelegr.<br>Abteil.      | Gren. Regt. zu Pferde<br>Nr. 3 | giftung<br>durch Rar-            |
| 3  | 7. 11. 05                  | Windhuk                                    | Unteroffizier | Rühne    | 3. Kol. Abteil.                | Felbart. Regt. Nr. 15          | bolfdure<br>Ploglich ver-        |
| 4  | 9. 11. 05                  | Beim Baben<br>im Fischfluß<br>gestorben    | Reiter        | Fuhlbrüd | Halbbatt.<br>Nadrowski         | Füs. Regt. Nr. 34              | ftorben                          |
| 5  | 16.11.05                   | Beim Baben<br>im Dranges<br>fluß ertrunken | ŧ             | Hofbauer |                                | Bayer. 15. Inf. Regt.          |                                  |
| 6  | 26.11.05                   | Otjigonbavi:<br>fonga                      | Gefreiter     | Roeld    | 6/1                            | Inf. Regt. Nr. 124             | Gelbstmorb                       |
| 7  | 17.12.05                   | Gibeon                                     | Gefreiter     | Formacon | 5. Rol. Abteil.                | Inf. Regt. Nr. 45              | Infolge<br>Überfahrens           |
| 8  | <b>23</b> . <b>12</b> . 05 | Grootfontein                               | Reiter        | Lohmann  | Şalbbatt.<br>Lehmann           | Fußart. Regt. Nr. 11           | Infolge<br>Lyfol-<br>vergiftung  |
| 9  | 25. 12. 05                 | Dwifoforero                                | ;             | Rerl ,   | Feldsign. Abt.                 | Bayer. 16. Inf. Regt.          | Tot auf-<br>gefunden             |
| 10 | <b>25.12</b> .05           | Dorftrevier:<br>mund                       | s             | Rewohl   | 7/1                            | Inf. Regt. Nr. 74              | An Er-<br>ftidung ge-<br>ftorben |
| 11 | 5. 1. 06                   | Dtavi                                      | Feldwebel     | Siebert  | _                              | Inf. Regt. Nr. 144             | Surch<br>Ramelbiß                |
| 12 | 10.1.06                    | Shaub                                      | Reiter        | Mangler  | 10/1                           | Inf. Regt. Nr. 112             | Un Berg-<br>labmung              |
| 13 | 12. 1. 06                  | Windhut                                    | ;             | Donner   | 3. Rol. Abteil.                | Inf. Regt. Nr. 59              | Infolge<br>Stich-<br>verlegung   |
| 14 | 13. 1. 06                  | Runjas                                     | :             | Heynen   | 4/2                            | Drag. Regt. Nr. 7              | Aus Berfehen<br>ericoffen        |

| Lfd.<br>Nr. | Datum             | Ort,<br>Gelegenheit        | Dienstgrad                | Rame                | Schustruppen:<br>verband      | Früherer Truppenteil                   | Be-<br>mertungen                       |
|-------------|-------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| 15          | 16. 1. 06         | Beim Baben<br>im Fischfluß | Reiter                    | Lint                | 8. Batt.                      | 3. Garbe-Felbart.<br>Regt.             |                                        |
| 16          | 20. 1. 06         | \$ 1,31,                   | San. Unteroff.            | Witt                | 2. Feldtelegr.<br>Abteil.     | Inf. Regt. Rr. 128                     | Grirunten                              |
| 17          | 22. 1. 06         | ;                          | Militär:<br>Rranfenwärter | Schwarz             | Feldlaz. 6                    | Inf. Regt. Nr. 122                     |                                        |
| 18          | 26. 1. 06         | Byfted                     | Reiter                    | Fratscher           | 6/2                           | Huf. Regt. Nr. 14                      | Dersichlag                             |
| 19          | 27. 2. 06         | In Windhut                 | Feldwebel                 | Bolze               | Erf. Romp. 2a                 | Felbart. Regt. Nr. 33                  | Durch Über-<br>fahren                  |
| 20          | 16. 3. 06         | Nörblich<br>Wasserfall     | Gefreiter                 | Reumann             | Masch. Gew.<br>Abteil. Rr. 2  | Inf. Regt. Nr. 176                     | Mus Ber-<br>feben er-<br>fcoffen       |
| 21          | 25 3 06           | In Dawignab                | Reiter                    | Beder               | 5. <b>Etapp.<b>Ro</b>nip.</b> | Pion. Bat. Nr. 3                       | Infolge<br>Bergichwäche<br>ertrunten   |
| 22          | 3. 4. 06          | Dutjo                      | San. Sergt.               | Werft               | Lazar. Dutjo                  | Rür. Regt. Rr. 1                       | Sublimat-<br>vergiftung                |
| 23          | 15. 6. 06         | Bei Itsawisis              | Gefreiter                 | André               | 1. Rol. Abteil.               | Inf. Regt. Rr. 74                      | )                                      |
| 24          | 3. 7. 06          | Lüberişbucht               | Unteroffizier             | Herfurth            | 23. Transp.<br>Komp.          | Low. Bez. Leipzig                      |                                        |
| 25          | 19. 7. 06         | Bei Gochas                 | Militär:<br>Krankenwärter | Rrieger             | Feldlaz. 16                   | Garn. Laz. Ulm                         | Plöglich<br>verftorben                 |
| 26          | 8. 8. 06          | Ramansbrift                | Gefreiter                 | Schlüter            | 10/2                          | Inf. Regt. Nr. 125                     | []                                     |
| 27          | 26. 8. 06         | Uchanaris                  | Dberlt.                   | Gabemann            | 4. Erf. Komp.                 | Bayer. 2. Inf. Regt.                   | Į)                                     |
| 28          | 7. 9. 06          | 3m Oranjestuß              | Unteroffizier             | Muß                 | Signalabteil.                 | Ulan. Regt. Rr. 14                     | Grirunien                              |
| 29          | 18. 9. 06         | Bei Windhut                | Gefreiter                 | Dehring             | 5. Kol. Abteil.               | Inf. Regt. Rr. 128                     | Ericoffen<br>aufgefunden               |
| 30          | 24. 9. 06         | Lüderişbucht               | \$                        | Neumann             | Lazarett<br>Lüberişbucht      | Inf. Regt. Rr. 183                     | Grftiet                                |
| 31          | 26. 9. 06         | Station<br>Röffing         | ;                         | Werner              | Eifenb. Betr.<br>Romp.        | Sifenb. Regt. Rr. 2                    | Infolge Us-<br>falls bein<br>Rangieren |
| 32          | <b>29</b> . 9. 06 | Bei Biolsbrift             | s                         | Matscoll            | 10/2                          | Füs. Regt. Rr. 84                      | 1                                      |
| 33          | 25.12.06          | Außenhafen<br>Lüderigbucht | Unteroffizier             | Schmidt             | 8. <b>B</b> att.              | Felbart. Regt. Nr. 66                  |                                        |
| 34          |                   | 3                          | s                         | Lemmen              | Slab<br>Südetappe             | Huf. Regt. Nr. 7                       | Erirunten                              |
| 35<br>36    |                   | :                          | reiter                    | Goldmann<br>Glaubfe | 5/2<br>4/2                    | Inf. Regt. Rr. 14<br>Inf. Regt. Rr. 41 | }                                      |
| 87          | 12. 1. 07         | Bei Ruibis                 | s                         | Bener               | 4. Rol. Abteil.               | 5. Inf. Regt. Rr. 104                  | Gricoffen<br>aufgefunden               |
| 38          | 14. 2. 07         | Windhuk                    | Sergeant                  | Moeller             | 1. Rol. Abteil.               | Drag. Regt. Nr. 14                     | Bloglid<br>verftorbes                  |
| 39          | 11. 2. 07         | Nörblich Achab             | Gefreiter                 | Schramte .          | s                             | Inf. Regt. Nr. 178                     | Mus Berichen<br>erichoffen             |
| 40          | 18. 2. 07         | Bei Warmbab                | r                         | Stolpe              | 2. Batt.                      | Drag. Regt. Rr. 18                     | Durch Uber-<br>fahren                  |

### Gesamtverluft der Schutztruppe in den Kämpfen in Südwestafrika.

|            | Offiziere,<br>Sanitātš:<br>offizere,<br>Beamte | Unter:<br>offiziere,<br>Wannschaften | Summe     | Bemertungen                                                                            |
|------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| a.         | (hefechtsve                                    | rluste und                           | Unglüdsfö | älle.                                                                                  |
| <b>Tot</b> | 62                                             | 614                                  | 676       |                                                                                        |
| Bermißt    | 2                                              | 74                                   | 76        |                                                                                        |
| Berwundet  | 89                                             | 818                                  | 907       | An ben Folgen ber Berwundung<br>gestorben:<br>5 Offigiere, 1 Oberveterinar<br>44 Mann. |
| Summe      | 153                                            | 1 506                                | 1 659     |                                                                                        |
|            | b. Яп Я                                        | 'ranfheit g                          | estorben. | •                                                                                      |
|            | 26                                             | 663                                  | 689       | •                                                                                      |

| £10.<br>Rr. | Latum            | Art<br>des Kampfes      | Crt                                  | Beteiligte Truppen<br>und Führer                                                                                                                      | Gegner   |
|-------------|------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 35          | 31. 5. 04        | Gefecht                 | Dutjo                                | Teile 8. Romp. Marine-Inf.<br>Bats.                                                                                                                   | Hereros  |
| 36          | 20. 6. 07        | Überfall                | Erindi Otjikurare                    | Hauptm. Haering<br>Bitboiabteil.<br>Lt. Müller v. Berned                                                                                              | ;        |
| 37          | 5. 7. 0 <b>4</b> | Patrouillen:            | Dtjahewita                           | Batrouille<br>Lt. v. Massow                                                                                                                           | :        |
| <b>3</b> 8  | 7. 7. 04         | \$                      | Berft Drutjiwa                       | Batrouille 5/1<br>Oberlt. v. Letow                                                                                                                    |          |
| <b>3</b> 9  | 2. 8 04          | Gefecht                 | Dfateitei                            | 2/2<br>Hauptm. Manger                                                                                                                                 | £        |
| 40          | 6. 8. 04         | Patrouillen:<br>gefecht | Weftlich vom Großen<br>Waterberg     | Patrouille 1/2<br>Lt. v. Bobenhausen                                                                                                                  | s        |
| 41          | 11./12.8.04      | Gefechte                | Waterberg                            | 1. Feldregt., 2. Feldregt. ohne<br>III. Bat. und 5. Komp.,<br>I., II. Art. Abteil. ohne<br>8. Batt.                                                   | j.       |
| 42          | 15. 8. 04        | Berfolgungs:<br>gefecht | Omatupa                              | Gen. Lt. v. Trotha<br>I/1 (ohne 8.), II/1 (ohne 8.),<br>2., 8., 4. Batt., <sup>2</sup> /3 Rasch.<br>Gew. Abteil. 1, Bastardabteil.<br>Major v. Estors |          |
| 48          | 16. 8. 04        | <b>5</b>                | Dtumingo                             | . , .,                                                                                                                                                |          |
| 44          | 28. 8. 04        | Überfall                | Dłamaru                              | 8/1                                                                                                                                                   | <u>.</u> |
| 45          | 81. 8. 04        | Gefecht                 | Dłosondusu -                         | Hauptm. Frhr. v. Weld<br>I/1, 3. Batt., <sup>2</sup> /3 Masab. Gew.<br>Abteil. 1, Bastarbabteil.<br>Major v. Estor <del>s</del>                       | :        |
| 46          | 2. 9. 04         | Patrouillen:<br>gefecht | Otjihaenena u. Orumbo                |                                                                                                                                                       | ;        |
| 47          | 8. 9. 04         | Gefecht                 | Zwischen Dłahahitu und<br>Ołosondusu |                                                                                                                                                       | :        |
| 48          | 5. 9. 04         | Berfolgungs:<br>gefecht | Otowindombo                          | I, II/2, ½ 1., 7. Batt.<br>Oberst Deimling                                                                                                            | :        |
| 49          | 9. 9. 04         | \$                      | Dwinaua-Raua                         | I/1 (ohne 8. Komp.), 8. Batt.,<br>2/3 Masch. Sew. Abteil. 1,<br>Bastardabteil.<br>Major v. Estorff                                                    | s        |
| <b>5</b> 0  | 19. 9. 04        | Gefect                  | Am Kl. Waterberg                     | 8/1, 1/2, ½ 1. Batt.<br>Hauptm. v. Fiedler                                                                                                            | ı        |
| <b>5</b> 1  | 28. 9. 04        | Berfolgung              | Epata, Osombos<br>Windimbe           | I, III/1, 8., 4., 5., 6. Batt., Halbbatt. v. Mabai, 2/3 Masch. Gew. Abteil. 1, Masch. Gew. Abteil. 2, Bastarbabteil. Generallt. v. Trotha             | z.       |

|             | <u> </u>          | <u> </u>                |                               | <u> </u>                                                                        |          |
|-------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Lfb.<br>Mr. | Datum             | Art<br>des Kampfes      | Đri                           | Beteiligte Truppen<br>und Führer                                                | Gegner   |
| <b>5</b> 2  | 5. 10. 04         | Patrouillen:<br>gefecht | Ombu Jamorombora              | Patrouille 7/2<br>Lt. v. Diezelsky                                              | Hereros  |
| <b>5</b> 3  | 9. 10. 04         |                         | Orlogsenbe                    | 3, 6/2, 2 Geschütze<br>Oberst Deimling                                          | :        |
| 54          | 13. 10. 04        | :                       | Nordöstl. Ombałaha            | 1/25/2, 2 Maschinentanonen                                                      | =        |
| 55          | 3. 11. 04         |                         | Okunjahi                      | Hauptm. v. Heydebred<br>9/1                                                     | <b>:</b> |
| 56          | 3. 11. 04         | s .                     | Ombałaha                      | Hauptın. v. <b>R</b> liying<br>Stationsbesahung<br>Oberlt. v. Beesten           | F        |
| 57          | 6. 11. 04         | ŧ                       | 20 km nörbl. Otjosond-<br>jou | Streiftolonne Oberlt. Gräff<br>Patrouille Oberlt. v. Bentivegni                 | :        |
| <b>5</b> 8  | 11. 11. 04        | Verfolgungs:<br>gefecht | 45 km nordöftl. Epata         | I/1 (ohne 3. Komp.), 3. Batt.,<br>2/3 Rasch. Gew. Abteil. 1<br>Rajor v. Cftorff | ;        |
| 59          | 11./12. 11.<br>04 | Gefecht                 | Eware                         | Posten Eware<br>Lt. Klinger                                                     |          |
| 60          | 12. 11. 04        | Patrouillen:<br>gefecht | Nördl. Owinaua-Naua           | Patrouille 1/2<br>Lts. Wagner und Böhmer                                        | s .      |
| 61          | 15. 11. 04        | ,                       | Dtambahere                    |                                                                                 | :        |
| 62          | 24. 11. 04        | Überfall                | Guiab                         | Masch. Gew. Zug<br>Oberlt. z. S. Wossiblo                                       | :        |
| 63          | 30. 11. 04        | :                       | Roachas                       | ,<br>,                                                                          | :        |
| 64          | 1. 12. 04         | :                       | Gobabis                       | Pferdewache                                                                     | :        |
| 65          | 2. 12. 04         | ;                       | Dnanbowa                      | Masch. Gew. Zug<br>Oberlt. z. S. Wossiblo                                       | £        |
| 66          | 6. 12. 04         | ;                       | Dławała                       | Marine:Inf. Romp.<br>Graf Broadorff                                             | :        |
| 67          | 11. 12. 04        |                         | Südweftl. Otjihangwe          | Patrouille Sergeant Steinert                                                    | f        |
| 68          | 22. 12. 04        | 1                       | Oftl. Bradwater               | Mannichaften bes hauptquartiers                                                 | ,        |
| 69          | <b>22.</b> 12. 04 |                         | Otatjipito                    | Abteil. Oberlt. Streitwolf<br>Lt. v. Usebom                                     | •        |
| <b>7</b> 0  | 24. 12. 04        | Patrouillen:<br>gefecht | Oharuhere                     | Patr. Oberlt. Graf Schweinig                                                    | \$       |
| 71          | 4. 1.05           | :                       | Okahitua                      | *                                                                               | •        |
| 72          | 14. 1. 05         | :                       | Otauha                        | Leitungspatrouille<br>Unteroff. Trube                                           | s        |
| 73          | 15. 1. 05         | 3                       | 8 km fübwestl. Ofauha         | Patrouille der Feldtelegr. Abteil.<br>Lt. Guse                                  | :        |
| 74          | 4. 2.05           | Überfall                | Dabis                         | Abteil. 3/2<br>Oberlt. Cymael                                                   | :        |
| 75          | 11. 3. 05         | Gefecht                 | Am Otjihangweberg             | III. Rol. Abteil.<br>Hauptm. Bender                                             | s        |
| 76          | 26. 3.05          |                         | Gr. Seufis                    | 1/22. Etapp. Kontp.                                                             | Andreas  |
| 77          | 2. 4. 05          |                         | - ,                           | Erfundungsabteil.<br>Oberlt. Gräff                                              | Hereros  |
| 78          | 6. 4. 05          | überfall                | inkels Farm                   | Schukwache                                                                      | £        |
|             | J. 1. OU          |                         |                               | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                         |          |

| Lfd.<br>Nr. | Datum       | Art<br>des Rampfes       | Dri                           | Beteiligte Truppen<br>und Führer              | Gegner  |
|-------------|-------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|---------|
| 79          | 13. 4. 05   | Überfall                 | Farm Onbekaremba              | Shukwahe                                      | Hereros |
| 80          | 18,/19 4.05 | Rampf mit<br>Biehräubern | Onguendjeberg                 | Patrouille<br>Lts. Bender und Sommer          |         |
| 81          | 17. 4. 05   | Gefecht                  | Osondjacheberg                | 8/1<br>Hauptın. Frhr. v. Weld                 |         |
| 82          | 11. 5. 05   | Patrouillen:<br>gefecht  | Am Gifeb, dftl. Epata         | Patrouille<br>Sberlt. Graf v. Schweinig       | :       |
| 83          | 12. 5. 05   | Gefecht                  | Polalis                       | Erjaziomp. 12<br>Hauptın. Buchholz            | Andreas |
| 84          | 26. 5. 05   | ŧ                        | 40 km nordöftl. Om:<br>bataha | Abteil. der 6. Batt.<br>Hauptm. Rembe         | Hererod |
| 85          | 27. 5. 05   | :                        | Воафав                        | 2. Etapp. Romp.<br>Hauptm. Blume              | Andreas |
| 86          | 9. 6. 05    | •                        | Atis                          | Ctappentruppen unter<br>Hauptm. Wunsch        | •       |
| 87          | 17. 8. 05   | Patrouillen:<br>gefecht  | Norvöftl. Hatsamas            | Bastardpatrouille                             | Hereros |
| <b>8</b> 8  | 1823.8.05   | •                        | Dutjo-Dtanjanda               | Batrouille 6/1<br>Hauptm. Frhr. v. Wangenheim | :       |

# B. Gegen die Hottentotten.

| 89  | 25. 1 |      | .11. | Belagerung     | Warmbad                 | Leute ber 3. Feldkomp.      | Bonbelgwarts |
|-----|-------|------|------|----------------|-------------------------|-----------------------------|--------------|
|     |       | 08   |      |                |                         | Lt. a. D. v. d. Busche      |              |
| 90  | 20    | 22.1 | 1.03 | Gefecht        | Sandfontein             | 3. Felbtomp., Witboiabteil. | :            |
|     |       |      |      |                |                         | Hauptm. v. Koppy            |              |
| 91  | 12.   | 12.  | 03   |                | Sartebeeftmund          | Baftarbabteil.              |              |
|     | 1     |      |      |                | i i                     | Dberlt. Bottlin.            |              |
| 92  | 30.   | 8.   | 04   | Batrouillen:   | Schambodberg            | Batrouille 9/2              | Morenga      |
|     |       |      |      | gefecht        |                         | Lt. Bar. v. Stempel         |              |
| 93  | 3.    | 9.   | 04   | ,              | Garabis                 | Patrouille der 9/2          |              |
|     | l     |      |      |                |                         | Unteroff. Ebernicel         |              |
| 94  | 21.   | 9.   | 04   | <b>Gefecht</b> | Gais                    | Abteil. III/2               | ,            |
|     | l     |      |      | , ,            |                         | Hauptm. a. D. Fromm         |              |
| 95  | 5.    | 10.  | 04   | :              | Wasserfall              | 8/2                         | l            |
| - • | •     |      | -    |                |                         | Hauptm. Wehle               |              |
| 96  | 6.    | 10.  | 04   | 3              | Ruis                    | Stationebefatung            | Withois      |
| 97  | 6.    | 10.  | 04   | Überfall       | Telegraphenftation Fal- | Befagung ber 9/2            |              |
|     | "     |      |      |                | tenhorft                | - 1                         | ł            |
| 98  | 20.   | 10.  | 04   | Patrouillen:   | Narib                   | 2. Erfantomp.               | 1 :          |
|     |       |      |      | gefecht        |                         | Hauptm. v. Krüger           | 1            |
| 99  | 23.   | 10.  | ()4  | , ,            | Nomtjas                 | Batrouille 2. Erfattomp.    | ,            |
|     |       |      | _    |                | '                       | Lt. b. Ref. Steffen         | 1            |
|     | 1     |      |      |                |                         |                             | l            |

| ≅fd.<br>Nr. | Datum              | Art<br>des Rampfes      | Drt              | Beteiligte Truppen<br>und Führer                                                   | Gegner              |  |
|-------------|--------------------|-------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|
| 100         | 24. 10. 04         | Patrouillen:<br>gefecht | Kunjas           | Patrouille der Befahung von<br>Bethanien                                           | Bethanier           |  |
| 101         | 26./27.10.04       |                         | Padrient         | Unteroff. b. Landw. Raabe<br>Teile der 2. Erfaßtomp. und<br>1. Feldtelegr. Abteil. | Withois             |  |
| 102         | 30. 10. 04         | Patrouillen:<br>gefecht | Goamus           | Hauptin. v. Artiger<br>Patrouille ber Besahung von<br>Gibeon                       | ;                   |  |
| 103         | 31. 10. 04         | <b>.</b>                | Seß-Rameelbaum   | Sergt. Höche<br>Patrouille<br>Oberlt. d. Rej. v. Brandt                            | :                   |  |
| 104         | 4./6.11.04         | :                       | Dirichas         | Patrouille der Baftardabteil.<br>Oberlt. Böttlin                                   | Gorub               |  |
| 105         | 6. 11. 04          | Gefecht .               | <b>Hoachanas</b> | 7/2<br>Oblt. Grüner                                                                | Witbois             |  |
| 106         | 13. 11. 04         | Patrouillen:<br>gefecht | Runjaš           | Patrouille ber Besatung von<br>Bethanien                                           | :                   |  |
| 107         | 14. 11. 04         | 5 T                     | Spißtopp         | Teile ber 8/2 und 8. Batt.<br>Hauptm. Wehle                                        | *                   |  |
| 108         | 20. 11. 04         | ;                       | Östl. Ruis       | Patrouille der 2. Erfattomp.<br>Lt. Roßbach                                        | ŧ                   |  |
| 109         | 20. 11. 04         | \$                      | Umeis            | Patrouille 9/2                                                                     | Bonbelzwarts        |  |
| 110         | 22. 11. 04<br>·    | <b>Befecht</b>          | Kub              | 2/1 u. 4/2, Teile ber 2. Erfah:<br>fomp., 2. Batt.<br>Oberst Deimling              | Hendrik Wit-<br>boi |  |
| 111         | 25., 26. 11.<br>04 |                         | Alurisfontein    | 9/2<br>Hptm. v. <b>R</b> oppy                                                      | Morenga             |  |
| 112         | 27. 11. 04         | s                       | Warmbad          | Befahung Warmbad, 9/2<br>Hauptm. v. Koppy                                          | :                   |  |
| 113         | 28. 11. 04         | £                       | Libfontein       | 7/2<br>Oberlt. Grüner                                                              | Hendrik Wit-        |  |
| 114         | 28., 30. 11.<br>04 |                         | Warmbab          | Besahung Warmbad, 9/2<br>Hauptm. v. Koppy                                          | Morenga             |  |
| 115         | 2. 12. 04          | Patrouillen:<br>gefecht | Rietmont         | Patrouille der Abteilung Deims<br>ling<br>Lt. v. der Marwis                        | Witbois             |  |
| 116         | 2. 12. 04          |                         | Swartmodder      | Batrouille 4/2<br>Oberlt. Ahrens                                                   | s                   |  |
| 117         | 2. u. 3. 12.<br>04 | (Sefeфt                 | Ramansbrift      | Posten Ramansbrift                                                                 | Hottentotten        |  |
| 118         | 4. 12. 04          | Patrouillen:<br>gefecht | Witvley          | Patrouille 2. Erfaştonıp.<br>Lt. Roßbach                                           | Witbois             |  |
| 119         | 4. 12. 04          | Gefecht                 | Naris            | 2/1, 4/2, 5/2, 2. u. 5. Batt. Oberft Deimling                                      | Hendrik Wit-        |  |
| 120         | 5. 12. 04          | :                       | Rietmont         | ;                                                                                  |                     |  |

| Lfd.<br>Nr. | Datum               | Art<br>des Kampfes      | Drt                   | Beteiligte Truppen<br>und Führer                                                                  | Gegner               |
|-------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|             |                     | ocs stamples            |                       | and Sugar                                                                                         |                      |
| 121         | 7. 12. 04           | Gefcфt .                | Hoadanas              | 7/2                                                                                               | Witbois              |
| 122         | 8. 12. 04           | s                       | Aurasberge — Spiztopp | Oberlt. Grüner<br>Teile ber 8/2 u. 8. Batt.<br>Hauptm. Kirchner                                   | Feldichuhtra:        |
| 123         | 15. 12. 04          | s                       | Roes                  | 8/2, 8. Batt.<br>Major v. Lengerke                                                                | ger                  |
| 124         | 18. 1 <b>2</b> . 04 | Patrouillen:<br>gefecht | Stamprietfontein      | Batrouille 5/2<br>Lt. v. Bollard:Bodelberg                                                        | Witbois              |
| 125         | 21. 12. 04          | Gefecht '               | Uibis                 | 2/1, Halbbatt. Stuhlmann<br>Oblt. Ritter                                                          | Belhanier            |
| 126         | 27. 12. 04          | Überfall                | Tjub:Garis            | ş                                                                                                 | Witbois              |
| 127         | 31. 12. 04          | Gefech t                | Stamprietfontein      | 4/2, 5/2, 7/2, 5. Batt.<br>Major Weifter                                                          | Hendrik Wit:         |
| 128         | 2.,3., 4. 1<br>05   | £                       | Gr. Nabas             | s.                                                                                                | s                    |
| 129         | 3. 1. 05            | ;                       | Haruchas              | 2/1, Halbbatt. Stuhlmann<br>Oberft Deimling                                                       | Simon Ropper         |
| 130         | 3. 1. 05            | ,                       | Persip                | 8/2, 1/2 3. Erfantomp., 8. Batt., 1/3 9. Batt.                                                    | Sottentotten         |
| 131         | 5. 1. 05            | ŧ                       | <b>Вофав</b>          | Major v. Lengerfe<br>2/1, 8/2, ½3. Erf. Komp.,<br>8. Batt. u. Halbbatt. Stuhls<br>mann            | Simon <b>R</b> opper |
|             |                     |                         |                       | Oberst Deimling                                                                                   |                      |
| 132         | 6. 1. 05            | Patrouillen:<br>gefecht | Blutpütz .            | Patrouille<br>Lt. d. Res. v. Trotha                                                               | Norbbethanier        |
| 133         | 7. 1. 05            | •                       | Zwartfontein          | 2/1, 8/2, 1/23. Erfahtomp.,<br>8. Batt., Halbbatt. Stuhl:<br>mann, 1/39. Batt.<br>Oberft Deimling | Hendrik Wit:<br>boi  |
| 134         | 8. 1. 05            | Patrouillen:<br>gefecht | Gorab                 | Patrouille<br>Lt. d. Res. v. Trotha                                                               | Rordbethanier        |
| 135         | 24. 1. 05           |                         | Shürfpenz             | 7/2<br>Hauptm. Grüner                                                                             | Hendrik Wit:<br>boi  |
| 136         | 27. 1. 05           | Überfall                | Urifuribis            | Proviantfarre                                                                                     | Hottentotten         |
| 137         | 29. 1. 05           | *                       | Riripotip             | 2/2, <sup>1</sup> /2 7. Batt.<br>Hauptm. Bech                                                     | Withois              |
| 138         | 31. 1. 05           | Patrouillen:<br>gefecht | Runub                 | Patrouille                                                                                        | Hottentotten         |
| 139         | 2. 2. 05            | <b>Sefect</b>           | Utamaš                | Stationsbesatung                                                                                  | •                    |
| 140         | 5. 2. 05            | Überfall                | Runub                 | 2/2, 5/2, 7/2, 5. Batt.<br>Hauptm. Moraht                                                         | Samuel Jjaak         |
| 141         | 9. 2. 05            | Patrouillen:<br>gefecht | Unteiß                | Patrouille 9/2                                                                                    | Hottentotten         |
| 142         | 13 2.05             | Gefecht                 | Geitjabis             | Bejagung ber Telegraphenstation                                                                   | :                    |
| 143         | 1. 3. 05            | 50,000                  | uibis                 | 2/1, 10,2, 1/2 1. Batt.<br>Hauptm v. Zwehl                                                        | Bethanier            |

| Lfd.<br>Nr. | Datum      | Art<br>des Kampfes      | Dri                                   | Beteiligte Truppen<br>und Führer                                                                                                  | Gegner                 |
|-------------|------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 144         | 2. 3. 05   | Gefecht                 | Gamgam                                | 2/1, 10/2, 1/2 1. Batt.<br>Hauptm. v. Zwehl                                                                                       | Witbois unter<br>Elias |
| 145         | 4. 3.05    | Überfall                | Zwischen Zwartfontein<br>und Witkranz | Rarre ber 8/2, 1 Jug 2/2 Rt. Klinger                                                                                              | Hendrif Wit:           |
| 146         | 5. 3 05    | Gefecht                 | Zwischen Roes u. Hasur                |                                                                                                                                   | Feldschuhträ:<br>ger   |
| 147         | 7. 3. 05   | Überfall                | Bei Anichab                           | 10/2, 2/1, ½ 1. Batt.<br>Hauptm. v. Zwehl                                                                                         | Elias                  |
| 148         | 10. 3. 05  | Gefecht                 | Garup                                 | 9/2, 12/2, 1/2 3. Erfattomp., 1/2 4. Erfattomp., 1/3 9. Batt.                                                                     | Morris                 |
| 149         | 10. 3. 05  | ÷                       | Nob                                   | Hauptm. v. Koppy<br>2 zusammengestellte Inf. Züge,<br>1/3 9. Batt., 1/3 Masch. Gew.<br>Abteil. 2                                  | Worenga                |
| 150         | 10. 3. 05  | F                       | Krailluft                             | Hauptm. Kirchner<br>Ersaskomp. 3a, 4a, zus. ges.<br>Komp., 2. Batt., 1/2 Masch.<br>Gew. Abteil. 2<br>Oberst Deimling              | Stürmann               |
| 151         | 11. 3.05   | £                       | Nordausgang der Na:<br>rudasschlucht  | ;                                                                                                                                 | s                      |
| 152         | 11. 3. 05  |                         | Narubas                               | 9/2, 12/2, <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 3. u. 4. Erjaşs<br>fomp., <sup>1</sup> / <sub>3</sub> 9. Batt.<br>Hauptm. v. <b>K</b> oppy | Morenga                |
| 153         | 17. 3 05   | :                       | Signalstation Marien:                 | Stationsbefagung                                                                                                                  | Hottentotten           |
| 154         | 19. 3. 05  | :                       | Garis                                 | Zus. gef. Komp., ½ 2. Batt.<br>Major v. Kamph                                                                                     | Morenga                |
| 155         | 21. 3.05   | Patrouillen:<br>gefecht | <b>Gaibis</b>                         | Patrouille 3. Erfattomp.                                                                                                          | Hottentotten           |
| 156         | 21. 3.05   | Gefecht                 | Uchanaris                             | Major v. Kamph                                                                                                                    | Morenga                |
| 157         | 25. 3.05   | ,                       | Aminuis                               | 4/1<br>Oberlt. v. Baehr                                                                                                           | Witbois .              |
| 158         | 26. 3. 05  | Uberfall                | Aranzplay                             | Biehpoften ber 1. Batt.                                                                                                           | Cornelius              |
| 159         | 31. 3. 05  | Patrouillen=<br>gefecht | Sublich vom Hubup                     | Patrouille 2. Ersaylomp.                                                                                                          | Elia 8                 |
| 160         | 5.u.6.4.05 | Überfall                | Im oberen Tsubrevier                  | Bastardabteil. u. Zug Wilm<br>Oberlt. Böttlin                                                                                     | Eliasu. Gorub          |
| 161         | 7. 4. 05   | Gefecht                 | Ranibłobis                            | 1/2, 2/2, Teileber 8/2, 1/27. Batt.<br>Hauptm. Manger                                                                             | Hendrik Wit-           |
| 162         | 7. 4. 05   | Überfall                | Sübl. Narudas                         | Pferdewache u. Erfastomp. 3a.<br>Haupim. d'Arrest                                                                                 | Morenga                |
| 163         | 7. 4. 05   | Patrouillen≤<br>gefecht | Gawaoab                               | Patrouille 1. Stapp. Romp.<br>Lt. Bandermann                                                                                      | Cornelius              |
| 164         | 13 4.05    | Gefecht                 | Tjannarob jübl. Padriem               | Bug Felbtelegr. Abteil.                                                                                                           | Sottentotten           |
| 165         | 18. 4. 05  | :                       | Klippbamm                             | Teile ber 3. Erfapkonmp.                                                                                                          | \$                     |
| 166         | 23. 4. 05  | :                       | Kiriis                                | Pferdetransport                                                                                                                   | f                      |

| Lfd.<br>Nt. | Dà   | tum    | Art<br>des Kampfes      | Dri                                   | Beteiligte Truppen<br>und Führer                                                                 | Gegner                    |
|-------------|------|--------|-------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 167         | 26.  | 4. 05  | Patrouillen:<br>gefecht | Ganams                                | Patrouille 11/2 und 12/2<br>Lt. v. Detten                                                        | Morenga                   |
| 168         | 27.  | 4. 05  | gelegi                  | Huam <del>s</del>                     | Patrouille 10/2<br>Oberlt. v. Bülow                                                              | Cornelius                 |
| 169         | 27.  | 4. 05  | (Sefeфt                 | Ganamê                                | 11/2, 12/2, ½9. Batt., 1/s Masch.<br>Sew. Abteil. 2<br>Hauptm. Winterfeld                        | Morenga                   |
| 170         | 1.   | 5. 05  | s                       | Rumatams                              | 10/2, 2. Erjaktomp., ½ 1. Batt.<br>Hauptm. v. Zwehl                                              | Cornelius                 |
| 171         | 8.   | 5. 05  |                         | Am oberen Ganachab                    | 1. Etapp. Komp. Hauptm.<br>v. Rappard                                                            | :                         |
| 172         | 9.   | 5. 05  | ;                       | s                                     | Abteil. Dewit, 2. Ersattomp.<br>Rajor Buchholt                                                   | s                         |
| 173         | 13.  | 5. 05  | :                       | Nutorob                               | 3/2, Abteilungen Sirt v. Armin,<br>v. Boetticher, v. Goßler<br>Hauptm. v. Hornhardt              | Samuel Jjaak              |
| 174         | 17.  | 5. 05  | ;                       | Rowes                                 | Teile d. 5. Batt. u. 1. Funkentel. Abt.<br>Hauptm. v. Wolf                                       | Sottentotien .            |
| 175         | 19.  | 5. 05  | z                       | Leukop                                | 11/2, 3. Erfattomp., ½ 8. u.<br>⅓ 9. Batt.<br>Hauptm. Siebert                                    | Morenga                   |
| 176         | 23.  | 5. 05  | Überfall                | Hitlich Das                           | Rarre ber 11/2                                                                                   | Sottentotten              |
| 177         | 24.  | 5. 05  |                         | Rarus                                 | 12/2, Ersastomp. 3a, 1/s 9. Batt.  1/s Rasch. Gew. Abteil. 2 Sauptm. d'Arrest                    | s                         |
| 178         | 26.  | 5. 05  | :                       | Gaos                                  | 9/2<br>Haupim. v. Koppy                                                                          | Cornelius                 |
| 179         | 6.   | 6. 05  |                         | Rarebrevier                           | 12/2, Teile der Ersatsomp. 4a hauptm. v. Erdert                                                  | Hans Hendrik              |
| 180         | 12.  | 6. 05  | ,                       | Zwischen Rouchanas u.<br>Schambodberg | 1                                                                                                | Hottentotten              |
| 181         | 15.  | 6. 05  | ,                       | Narus                                 | 12/2, Teile der Ersattomp. 4a hauptm. v. Erdert                                                  | ,                         |
| 182         | 17.  | 6. 05  | s                       | 3                                     | 11/2, 12/2, 3. Erfaţtomp., 1/2 2. Batt. Wajor v. Kampţ                                           | Morenga                   |
| 188         | 27., | 28. 6. | ;                       | Reiborus                              | 9/2, 10/2, 1. Etapp. Komp.  1/2 1. Batt., 1/3 9. Batt.,  1/3 Masch. Gew. Abteil. 2  Major Grafer | Cornelius                 |
| 184         | 3.   | 7. 05  | :                       | Gersdorffhöhe                         |                                                                                                  | :                         |
| 185         | 3.   | 7. 05  | :                       | Wafferfall                            | Bebedung einer Wafferfarre ber Etappe Hurub                                                      | Morenga                   |
| 186         | 7.   | 7. 05  | Überfall                | Maltahöhe                             | Bferbepoften ber 2. Erfasbatt.                                                                   | Isaat Witboi<br>und Elias |
| 187         | 17.  | 7. 05  | =                       | Bwifchen Kanibeam und Gaibes          | Karre Majch. Gew. Abteil. 2                                                                      | Corneliusleute            |

| Lfd.<br>Nr. | Datum      | Art<br>des Kampfes      | Ðrt                      | Beteiligte Truppen<br>und Führer                                                                                      | Gegner                                                 |
|-------------|------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 188         | 20. 7. 05  | Überfall                | Sek-Rameelbaum           | Wagentransport d. 1. Rol. Abteil.                                                                                     | HendrifWithoi                                          |
| 189         | 20. 7. 05  | Gefecht                 | Fischfluß unterhalb Kon- | Postierung der 10/2                                                                                                   | Hottentotten                                           |
| 190         | 27. 7. 05  | Überfall                | Sainaichas               | Stationsbesatung 1/2                                                                                                  | Samuel Isaat                                           |
| 191         | 5. 8. 05   |                         | Wortel                   | Biehpoften                                                                                                            | Morris .                                               |
| 192         | 8. 8. 05   | s                       | Rauchabgaus              | 1/2 7. Batt.<br>Oberlt. Stage                                                                                         | HendritWitbdi                                          |
| 193         | 19. 8. 05  | s                       | Rawigaus                 | 10/2, Erfațfomp. 3a, 1. Etapp.<br>Romp., Abteil. Stodi,<br>1/3 9. Batt. 2/3 Masch. Sew.<br>Abteil. 2<br>Major Traeger | Cornelius                                              |
| 194         | 2. 9. 05   |                         | Gorab                    | 2. Erfattomp.                                                                                                         | <b>Elias</b>                                           |
|             |            | ĺ                       |                          | Hauptm. Baumgartel                                                                                                    |                                                        |
| 195         | 4. 9. 05   | ,                       | Westlich Zaris           | Erfaziomp. 1a                                                                                                         | Sottentotten                                           |
|             |            |                         |                          | Hauptm. Buchholz                                                                                                      |                                                        |
| 196         | 13. 9. 05  | ÷                       | Rubib                    | 4/2, 7/1, Ersatstomp. 1 a, 2. Erssatstomp., 6., 1/2 8. Battr., 1/3 Rasch. Gew. Abteil. 2 Rajor Reister                | Hottentotten und Hereros untier Elias und Andreas      |
| 197         | 13. 9. 05  | Patrouillen:<br>gefecht | Guigatfis                | Telegraph. Patrouille                                                                                                 | Morris                                                 |
| 198         | 15. 9. 05  |                         | Roфas                    | Pferbeposten 12/2                                                                                                     | Morenga, Jo:<br>hannes Chri-<br>ftian und<br>Cornelius |
| 199         | 21. 9. 05  | Gefecht                 | Dewenischpüt             | Signalstation                                                                                                         | Bottentotten                                           |
| 200         | 23. 9. 05  |                         | Das                      |                                                                                                                       | ,                                                      |
| 201         | 28. 9. 05  | , s                     | Heirachabis              | Wagentransport                                                                                                        | Morenga und<br>Johannes<br>Chriftian                   |
| 202         | 29. 9. 05  | Gefecht                 | Aubes                    | 1/2, 3/2, 1/2 5. Battr.                                                                                               | HenbritWitbot                                          |
|             |            |                         |                          | Hauptm. Moraht                                                                                                        | und Simon<br>Ropper                                    |
| 203         | 4. 10. 05  | Überfall                | Gobas                    | Sanitätsfuhrpark                                                                                                      | Cornelius                                              |
| 204         |            |                         | Rutip                    | Batrouille ber Stappe Gibeon Lt. Schulz                                                                               | Elias                                                  |
| 205         | 7. 10. 05  |                         | Jerufalem                | Stationsbesatung<br>Lt. Surmann                                                                                       | Morenga, Jo:<br>hannes<br>Chriftian                    |
| 206         | 8. 10. 05  | Patrouillen:<br>gefecht | Ronus                    | Patrouille<br>Lt. v. Hahnenfeld                                                                                       | Hottentotten u.                                        |
| 207         | 9. 10. 05  |                         | Am oberen Goab           | Halbbattr. Rabrowsti                                                                                                  | Cornelius                                              |
| 201         | . 10.00    | Patrouillen:<br>gesecht | Auchab:Revier            | Patrouille<br>Lt. v. Schweinichen                                                                                     | Hottentotten                                           |
| 208         | 10. 10. 05 |                         | Schuitdrift              | Stationsbefagung                                                                                                      | Morenga,Joh.<br>Christian                              |

| Lfb.<br>Fr. | Datum      | Art<br>des Kampfes      | Dri                   | Beteiligte Truppen<br>und Führer                                         | Gegner                               |
|-------------|------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 209         | 12. 10. 05 | Patrouillen:<br>gefecht | Am oberen Tsub        | Patrouille<br>Oberlt. Heres                                              | Elias                                |
| 210         | 13. 10. 05 | gelent.                 | Südlich Graaß         | Patrouille 1. Ersazkomp. Lt. v. Petersborff                              | Sottentotten                         |
| 211         | 15. 10. 05 | Überfall                | Nördlich Zwartfontein | 3/2<br>Hauptm. v. Hornhardt                                              | • •                                  |
| 212         | 22. 10. 05 | <b>Befecht</b>          | Anninus               | 7. Battr.<br>Hauptm. Bech                                                | hans hendrit                         |
| 213         | 23. 10. 05 |                         | Goperas               | 4. Ersaziomp.<br>Lt. v. Espons                                           | Cornelius                            |
| 214         | 24. 10. 05 | s                       | Hartebeeftmund        | 2/1, 9/2, 10/2, Erfaştomp. 3 a,  1/2 9. Batt., 1/3 Mafch. Gew. Abteil. 2 | Morenga und<br>Johannes<br>Christian |
| 215         | 25. 10. 05 | Überfall                | Arahoab               | Oberfileutnant van Semmern<br>19/1, Posten Awadaob<br>Wajor v. der Heyde | Simon Ropper                         |
| 216         | 28. 10. 05 | Gefecht .               | Awadaob               | Stationsbesatung<br>Oberlt. Graf Carmer                                  | s .                                  |
| 217         | 29 10.05   | Überfäll                | Fahlgras              | 1/2 3. Batt.<br>Oberlt. Stage                                            | HendrifWitboi                        |
| 218         | 29. 10. 05 | Gefecht                 | Arahoab               | 9/1<br>Hauptm. v. Klizing                                                | Simon Ropper                         |
| 219         | 29. 10. 05 | r                       | Chamhawib-Revier      | Patrouille ber 4. Erfattomp.<br>Lt. v. Reefe                             | Cornelius                            |
| 220         | 2. 11. 05  | Überfall                | Uibib=Revier          | Wagentransport                                                           | :                                    |
| 221         | 2.11.05    |                         | Roms                  | 1. Erfattomp.<br>Oberlt. Babst                                           | <b>Sottentotten</b>                  |
| 222         | 8./9 11.05 | s                       | Alurisfontein         | Berpflegungstarre und 2/1                                                | Bondelzwarts                         |
| 223         | 11. 11. 05 | <b>Gefecht</b>          | Hurugoeis             | 7/1<br>Hauptm. Brentano                                                  | Sotteniotten .                       |
| 224         | 18. 11. 05 | Überfall                | Deutsche Erbe         | Berpflegungsfarre                                                        | *                                    |
| 225         | 18. 11. 05 | s                       | Nauroroams            | PatrouiNe<br>Lt. Fisher                                                  | =                                    |
| 226         | 21. 11. 05 | Gefect !                | Garunarub             | Teile ber 7/2<br>Lts. Gr. Harbenberg u. Lübben                           | Cornelius                            |
| 227         | 1. 12. 05  | s                       | Gubuoms               | 4. Batt.<br>Oberlt. v. Madai                                             | SimonRopper,<br>Manasse,<br>Roroseb  |
| 228         | 4. 12. 05  | =                       | Norechab              | Pferdewache 10/2                                                         | Bonbelzwarts                         |
| 229         | 5. 12. 05  | :                       | Gubuonis              | 4. Batt.<br>Oberlt. v. Madai                                             | Simon Ropper                         |
| 230         | 7. 12. 05  | ;                       | Kalkfontein           | Pferdewache                                                              | Bonbelzwarts                         |
| 231         | 8. 12. 05  | s                       | Aub                   | 2/2, 5/2<br>Rittm. Haegele                                               | Cornelius                            |
|             |            |                         |                       |                                                                          |                                      |

| Lfd.<br>Nr. | Datum       | Art<br>des Kampfes      | Dri             | Beteiligte Truppen<br>und Führer                                                                                                                                                              | Gegner                       |
|-------------|-------------|-------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 232         | 17. 12. 05  | <b>®efeф</b> t          | Toafis          | Teile ber 4 und 9/1, 4. Batt.<br>Major v. ber Heyde                                                                                                                                           | Simon Ropper:                |
| 238         | 24 12.05    | Patrouillen:<br>gefecht | Öftlich Haries  | Patrouille 4. Erfatiomp.<br>Feldw. Gelpte                                                                                                                                                     | Bethanier                    |
| 234         | 5. 1. 06    | Gefecht                 | Duurdrift (Süd) | 8/2, Teile ber 3. Ersastomp.<br>Hauptm. v. Lettom-Borbed                                                                                                                                      | Bonbelzwarts                 |
| 235         | 9. 1. 06    | Überfall                | Rooifontein     | 2/1                                                                                                                                                                                           |                              |
| 236         | 11. 1. 06   | s                       | Ramtob          | Teile ber 4/2 und ber 4. Ersatz- komp.                                                                                                                                                        | Bethanier                    |
| 237         | 13. 1. 06   |                         | Umub            | Lt. Frhr. v. Crailsheim                                                                                                                                                                       | Cornelius                    |
| 238         | 19. 1. 06   | Sefecht                 | Dochas          | Biehposten 5/2, Teile der 4/2 und 4. Ersat:                                                                                                                                                   | Cornelius und                |
| 200         | 15. 1. 00   | @cicuji                 | 200gus          | tomp.  Oberlt. v. Wittenburg                                                                                                                                                                  | Anbreas und                  |
| 239         | 31. 1 06    | :                       | Gobas           | Abteil. Hauptm. Salzer                                                                                                                                                                        | Fielding                     |
| 240         | 1. 2. 06    | :                       | Rl. Rarrasberge | Abteil. Hauptm. Wobring                                                                                                                                                                       | ,                            |
| 241         | 5. 2. 06    | :                       | Huams           | Erfattomp. 1a                                                                                                                                                                                 | Hereros und                  |
|             |             |                         |                 | Oberlt. Barlach                                                                                                                                                                               | Hottentotten                 |
| •242        | 7. 2. 06    | Patrouillen:<br>gefecht | Cendoorn        | Patrouille 7/1<br>Lt. Benber                                                                                                                                                                  | Hottentotten                 |
| 243         | 14. 2. 06   | s                       | Norechab        | 10 u. 12/2, 1/3 Masch. Gew.<br>Abt. 2, 1 Gesch. d. 2. Batt.<br>Hauptm. v. Erdert                                                                                                              | Morenga                      |
| 244         | 8./9. 3. 06 | (Sefecht                | Wasserfall      | 8/2, 3. Erfaziomp., 1/3 9. Batt.,<br>1 Majch. Gew.<br>Oberlt. Bener                                                                                                                           | Bonbelzwarts<br>unterWorenga |
| 245         | 11. 3. 06   | :                       | Pelladrift      | 1/1, 1/2, 1/3 9. Batt., 1 Majch.<br>Gew.                                                                                                                                                      | :                            |
| 246         | 12. 3. 06   | £                       | Rumłum          | Major Täubler  9, 10, 12/2, \$\sigma_5 2. \text{Batt., \$\sigma_5 \text{Majch.}}  Gew. Abteil. 2  Hauptim. v. Erdert  2/1, 8/2, 11/2, \$\sigma_5 2. \text{Batt., }  1/3 Majch. Gew. Abteil. 2 | Johannes<br>Christian        |
| 247         | 13. 3. 06   | :                       | Abuabis         | (Hauptm. v. Hornhardt<br>6/2<br>Hauptm. v. Bentivegni                                                                                                                                         | Fielding                     |
| 248         | 14. 3. 06   | ,                       | Anichib         | s s                                                                                                                                                                                           |                              |
| 249         | 16. 3. 06   | Überfall                | Aragauros       | Bebedung von Sanitatsmagen                                                                                                                                                                    | Bondelzwarts                 |
| 250         | 21. 3. 06   | ;                       | Jerusalem       | Bferbewache                                                                                                                                                                                   | \$                           |
|             |             |                         | • .             | 1. Stapp. Romp.                                                                                                                                                                               |                              |
| 251         | 26. 3. 06   |                         | Rałab           | Bagenbegleitfommando<br>Teile ber 7/2<br>Lt. Reller                                                                                                                                           | ŧ                            |
|             |             |                         |                 | Patrouille 1. Ctapp. Komp.<br>Hauptm. v. Rappard                                                                                                                                              |                              |

| Lfd.<br>Nr. | Datum               | Art<br>des Rampfes      | Drt                          | Beteiligte Truppen<br>und Führer                                 | Gegner                    |
|-------------|---------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 252         | 5. 4. 06            | <b>Gefecht</b>          | Pad Rababis—Utamas           | Fundenstation<br>Oberlt. v. Wilczewski                           | Rorenga                   |
| 253         | 8./9. <b>4</b> . 06 |                         | Fettfluft                    | 1/s 1/2<br>Lt. Gaede                                             | :                         |
| 254         | 10. 4. 06           |                         | Das .                        | 11/1<br>Oberlt. v. Baehr                                         | :                         |
| 255         | 14. 4. 06           |                         | Narudas (Süd)                | Pferdemache 4/2                                                  | Bonbelzwarts              |
| 256         | 18. 4. 06           |                         | Rlippbamm                    | 1. Stappentomp.                                                  | Morenga                   |
|             | ,                   |                         |                              | Hauptm. v. Rappard                                               |                           |
| 257         | 20. 4. 06           | :                       | Wittmund                     | 1, 2, 11/1, 1/8 9. Batt.                                         | Johannes                  |
| 258         | 22. 4. 06           | ]                       | Oftrand Gr. Karras:          | Hauptm. Heuck                                                    | Christian<br>Sottentotten |
| 200         | 22. 4. 00           | *                       | Oftrand Gr. Karras:<br>berge | 6/2<br>Hauptm. v. Bentivegni                                     | Dottermonen               |
| 259         | 4. 5. 06            |                         | Ban Rooisvley                | 1. und 5. Stappenkomp., 7. Batt.<br>Hauptm. Bech                 | Morenga .                 |
| 260         | 4. 5. 06            |                         | Gawachab                     | 7/1                                                              | Joljannes                 |
|             |                     |                         | ,                            | Oberlt. Kruse                                                    | Christian                 |
| 261         | 19. 5. 06           | Patrouillen:            | Gais                         | Patrouille                                                       | <i>:</i>                  |
| 200         | 04 7 00             | gefecht                 |                              | Lt. Engler                                                       |                           |
| 262         | 21. 5. 06           | Sefecht:                | de Billierspüt               | Funkenstation Oberlt. v. Wilczewski                              | \$                        |
| 263         | 23. 5. 06           |                         | Dataib                       | 8/2, 3. Erfatkomp., 1/3 9. Batt.                                 |                           |
| 200         | 20. 0. 00           |                         | 2                            | Major Rentel                                                     |                           |
| 264         | 24. 5. 06           | :                       | Tjamab                       | Signalpatrouille                                                 | :                         |
|             | 1                   |                         |                              | Lt. Fürbringer                                                   |                           |
| 265         | 25. 5. 06           | :                       | Nutais                       | 1/2, 7/2, 3. Erfattomp., je<br>1 Zug 2. und 9. Batt.             | s                         |
|             | 1                   | 1                       |                              | Major Sieberg                                                    |                           |
| 266         | 3./4. 6. 06         |                         | Sperlingspüt                 | 3/2, 10/2, 12/2, 1 Zug 2. Batt.,<br>1 Zug Majch. Gew. Abteil. 2, | :                         |
|             |                     |                         |                              | Funkenstation Jochmann                                           |                           |
|             |                     | 1                       |                              | Rajor v. Freyhold                                                | 1                         |
| 267         | 20. 6. 06           | *                       | Warmbad                      | 10/2, Teile ber Ctappe Warms<br>bab, Erfattransport Barlach      | :                         |
|             |                     | 1                       |                              | Hauptm. v. Stocki                                                |                           |
| 268         | 21. 6. 06           |                         | Gabis .                      | 3. Ersattomp., ½ 8. Batt.                                        | :                         |
|             | l                   | 1                       |                              | Dberlt. Beper                                                    | <b>.</b>                  |
| 269         | 21. 7. 06           | Patrouillen:<br>gefecht | Garunarub                    | Abteil. Lt. Blod                                                 | <b>Bethanier</b>          |
| 270         | 23. 7. 06           | Gefecht                 | Uhabis                       | Teile der Abteil. Freyhold                                       | Johannes<br>Chriftian     |
| O74         | 00.77.00            |                         | Osima                        | most diam our division                                           | und Morris                |
| 271<br>272  |                     | 1                       | Ruraims<br>Rofinbusch        | Masch. Gew. Zug Klausa<br>4/2                                    | Hottentotten :            |
| 273         |                     |                         | Alurisfontein                | 2/2                                                              |                           |
|             | 3. 3. 00            |                         |                              | 1                                                                |                           |
|             | ł                   | 1                       | 1                            | 1                                                                | I                         |

| Lfd.<br>Nr.  | Datum                     | Art<br>des Rampfes      | Drt •                             | Beteiligte Truppen<br>und Führer                                | Gegner                |
|--------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 274          | 18. 8. 06                 | Überfall                | Noibis                            | 8/2, 9/2, <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 7. Batt.<br>Hauptin. Bech | Johannes<br>Christian |
| 275          | 20. 8.06                  | s                       | Zwischen Biolsbrift und<br>Uhabis | 4/2, 6/2, Masch. Gew. Zug, Art.<br>Zug<br>Hauptm. v. Bentivegni | Hottentotten          |
| 276          | 22. 8.06                  | Gefecht                 | Nos                               | 1, 8, 9/2, <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 7. Batt.<br>Hauptm. Bech | Johannes<br>Christian |
| 277          | 25. 8.06                  | \$                      | Dunkermodder                      | <b>.</b>                                                        |                       |
| 278          | <b>29</b> . 8. <b>0</b> 6 | ;                       | Warmbaties                        | Biehposten                                                      | Hottentotten          |
| 279          | 30. 8. 06                 | :                       | Aubrevier                         | IV/2                                                            |                       |
|              |                           |                         |                                   | Hauptm. Anders                                                  |                       |
| 280          | 7. 9. 06                  | ,                       | Groendoorn                        | 1/1                                                             | :                     |
| 281          | 11. 9. 06                 |                         | Bysted                            | Pferbewache                                                     | :                     |
| 282          | 24. 9. 06                 |                         | Ririis (Weft)                     | Transportbebedung                                               |                       |
| 283          | <b>25</b> . 9. 06         |                         | Ralifontein                       | s                                                               | :                     |
| 284          | <b>30.</b> 9. <b>06</b>   | 1                       | Hanapan                           | ,                                                               | 3                     |
| 285          | 1. 10. 06                 | j ;                     | Daffiefontein                     | :                                                               | ,                     |
|              |                           |                         |                                   | u. Besahung v. Wafferfall Dberlt. Christiani                    |                       |
| 286          | 4. 10. 06                 | :                       | Nörblich Reetmannshoop            | Transportbebedung                                               |                       |
| 287          | 12. 10. 06                | :                       | Zwischen Holpan und<br>Sandpüh    | 3/2<br>Oberlt. Müller v. Berned                                 |                       |
| 288          | 23. 10. 06                | Überfall                | Rarus                             | 3/2, 8. Batt.<br>Hauptm. Siebert                                |                       |
| 289          | 1.11.06                   | ,                       | Uchanaris                         | Stationebesatung                                                | , :                   |
| 290          | 5. 11. 06                 | Gefecht                 | In den Gr. Karrasbergen           | 9/2, 1 Zug Masch. Gew.<br>Oberlt. Frhr. v. Kürstenberg          | · *                   |
| 291          | 8. 11. 06                 |                         | Willem:Chrifas                    | Transportbebedung                                               | Fielbing              |
| 292          | 9. 11. 06                 | ş                       | Haries '                          | Batrouille<br>Lt. Gerlich                                       |                       |
| 293          | 16. 11. 06                | :                       | An der Ruobmündung                | Abteilung<br>Oberlt. Rausch                                     | :                     |
| 294          | 6. 2.07                   | Patrouillen:<br>gefecht | Rofinbufch                        | Batrouille<br>Lt. Frhr. v. Crailsheim                           | Lambert               |
| 2 <b>9</b> 5 | 8. 2.07                   |                         | Befondermaid                      | Batrouille<br>Oberlt. Rausch                                    | :                     |



#### Gesundheitlicher Ratgeber für Südwestafrika.

Bon Dr. Philalethes Ruhn, Stabsargt.

Breis: gebunben DR. 8,60.

Afrika. Schilderungen und Ratschläge zur Vorbereitung für den Ausentschaft und den Dienst in den deutschen Schutzebieten. Bon v. Wissenann, Major. Zweite Auslage. Preis: Mt. 1,20, geb. Mt. 2,—.

# Dienst- und Kriegführung in den Kolonien und auf überseeischen Expeditionen. Bon Kurd Schwabe, Saubtmann. Mit

ablreichen Abbilbungen.

Breis: Mt. 4,—, elegant geb. Mt. 4,75.

#### Zielpunkte des Deutschen Kolonialwesens.

Bernhard Dernburg, Birflicher Geheimer Rat.

Breis: 75 98f.

Bon

### Roloniale Sinanzprobleme.

Bon Bernhard Dernburg, Birflicher Geheimer Rat. Preis: 75 Bf.

# Die letzten Kolonialdebatten im aufgelöften

Reidstag.

Robember und Dezember 1908.

Breis: Mt. 2,-.

#### Eine deutsche Frau im Innern Deutsch-Ostafrikas.

Rach Tagebuchblättern erzählt von Magdalene Prince geb. v. Massow. Zweite Auflage. Wit einem Titelbilbe und 14 Abbilbungen.

Breis: Mt. 3,50, gebunben Mt. 4,50.

Famerun.

6 Kriegs, und Sriedensjahre in den deutschen Tropen. Bon

5 ans Dominik, Hauptmann. Mit 28 Tafeln und 51 Abbilbungen im

Freit sowie 1 Abersichtstarte.

Freis: Mt. 11,—, elegant gebunden Mt. 12,50.

Verlag ber Königlichen Hofbuchhandlung von E. S. Mittler & Sohn, Berlin SW68.

Skizze 1.

: : :

Bu:

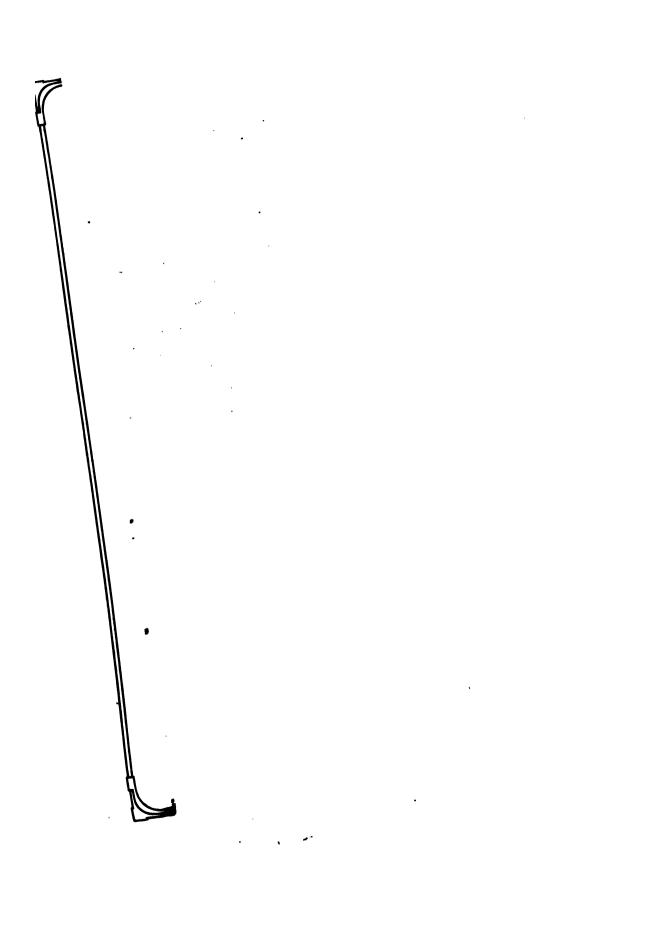

Somo

4

*t*\*,



| , |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |

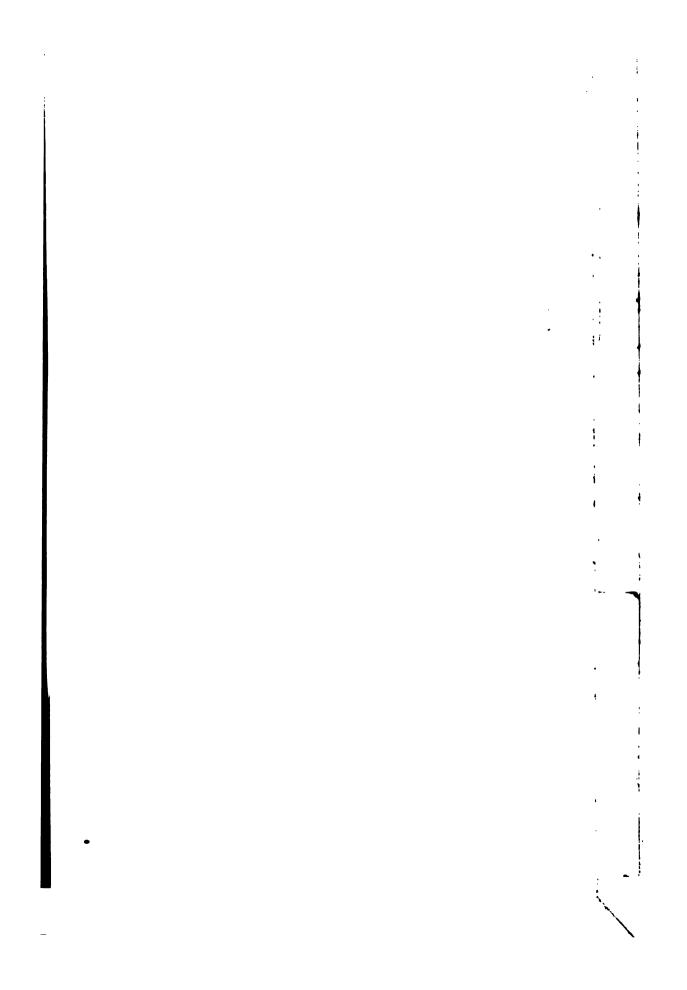

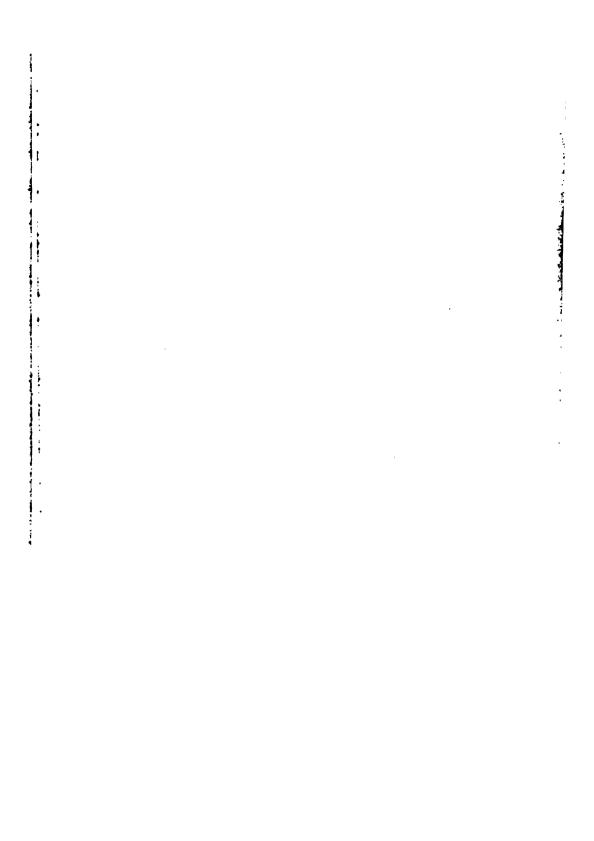

. • The second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of th . . 

ila 6m

• · • -. • • •

# ber 1905 bis März 1906.



königlichen Hofbuchhandlung von E. S. Mittler & Sohn, Berlin.

|    |   |   | • |  |  |        |
|----|---|---|---|--|--|--------|
|    |   |   |   |  |  |        |
|    |   |   |   |  |  |        |
|    |   |   |   |  |  |        |
|    |   | , |   |  |  |        |
|    |   | · |   |  |  |        |
| :  |   |   |   |  |  |        |
| :  |   |   |   |  |  |        |
| •  |   |   |   |  |  |        |
| ;  |   |   |   |  |  |        |
|    |   |   |   |  |  |        |
|    |   |   |   |  |  |        |
|    |   |   |   |  |  |        |
|    |   |   |   |  |  |        |
| ٠. |   |   |   |  |  |        |
|    |   |   |   |  |  |        |
|    |   |   |   |  |  |        |
|    |   |   |   |  |  |        |
|    | • |   |   |  |  |        |
|    |   |   |   |  |  |        |
|    |   |   |   |  |  |        |
|    |   |   |   |  |  |        |
| •  |   |   |   |  |  | •<br>: |
|    |   |   |   |  |  |        |

# **Operationen**



gas begges to the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the con

...

•

.

.

# für Südwestafrika.



1

| • |  |   |     |   |  |
|---|--|---|-----|---|--|
|   |  |   | . • |   |  |
|   |  |   |     | • |  |
|   |  |   |     |   |  |
|   |  |   |     |   |  |
|   |  |   |     |   |  |
|   |  |   |     |   |  |
|   |  |   |     |   |  |
|   |  |   |     |   |  |
|   |  |   |     |   |  |
|   |  |   |     |   |  |
|   |  |   |     |   |  |
|   |  |   |     |   |  |
|   |  |   |     |   |  |
|   |  |   |     |   |  |
|   |  | · |     |   |  |
|   |  |   |     |   |  |
|   |  |   |     |   |  |
|   |  |   |     |   |  |
|   |  |   |     |   |  |



#### HOOVER INSTITUTION

To avoid fine, this book should be returned on or before the date last stamped below

FOR USE IN LIBRARY ONLY



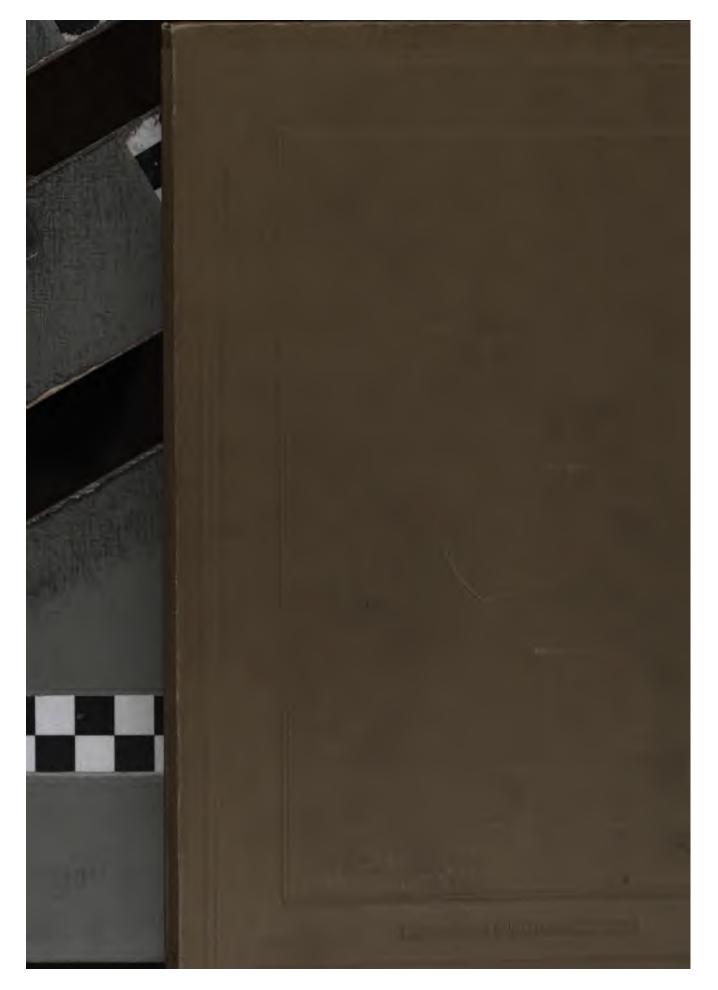